



# HISTORISCHE ZEITSCHRIFT

Band 35 1876





## Historische Zeitschrift

herausgegeben von

Seinrich von Sybel.

Fünfunddreißigfter Band.

Münden, 1876. Druck und Verlag von R. Olbenbourg.

Reprinted with the permission of R. Oldenbourg Verlag

JOHNSON REPRINT CORPORATION JOHNSON REPRINT COMPANY LTD.

111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 Berkeley Square House, London, W. 1

First reprinting, 1968, Johnson Reprint Corporation

Printed in the United States of America

### Inhalt.

#### Auffațe.

|                                          | <b>⊗</b> ei                                                          | ite |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----|
| I. Norbert von Prémontré und Ma          |                                                                      |     |
| heim                                     | • • •                                                                | 1   |
| II. Die Friedrichsage ber Italiener.     | Bon Morit Brosch 1                                                   | 17  |
| III. Ueber die Anfänge ber florentinisch | hen Geschichtschreibung mit beson-<br>nd den falschen Malespini. Bon |     |
| C. Hegel                                 | •                                                                    | 32  |
| IV. Theophan Leontowitich. Bon R         |                                                                      | 34  |
| V. Bur Geschichte bes baperifchen Erl    | bfolgefrieges. Bon Abolf Beer                                        | 38  |
| VI. Lothar ber Sachie und Konrad I       | II. Bon Ernft Bernbeim . 20                                          | )9  |
| VII. Die Jesuiten-Gymnasien in Deste     | erreich. Bon Robann Relle. 28                                        | 30  |
| VIII. Das Berhalten bes Reiches geg      | ren Lipland in ben Jahren 1559                                       |     |
| bis 1561. Bon E. Reiman                  |                                                                      | 16  |
| IX. Johan van Olbenbarnevelb und         |                                                                      |     |
| Wenzelburger                             |                                                                      | 31  |
| •                                        |                                                                      |     |
| ***                                      |                                                                      |     |
| Berzeichniß ber bef                      | progenen Schriften.                                                  |     |
| Seite                                    | Sei                                                                  | ite |
| Arnbt, Schrifttafeln 207                 | zwischen Ludwig bem Baper                                            |     |
| Baumftart, Urdeutsche Staats-            | 1                                                                    | 30  |
| alterthümer 429                          | Dörgens, Ariftoteles ober über                                       |     |
| Bernheim, Lothar III. und das            | Wiffenschaft ber Geschichte                                          |     |
| Wormser Concordat 216                    |                                                                      | 73  |
| Bond and Thompson, Facsi-                | Dunder, Geschichte bes Alter-                                        |     |
| miles of ancient manuscripts 475         |                                                                      | 53  |
| Chronicon Angliae 1328—                  | Ebner, Beleuchtung ber Schrift                                       |     |
| 1388 ed. Thompson 201                    | von Relle über bie Jesuiten=                                         |     |
| Döbner . Auseinandersetung               | Gymnafien 25                                                         | 33  |

#### Inhalt.

|                                    | Seite      |                                     | Geite       |
|------------------------------------|------------|-------------------------------------|-------------|
| Egli, Schlacht von Cappel .        | 473        | Paleographical Society, f. Bond.    |             |
| Chrhard, Rriegsgeschichte von      |            | Papers and Letters from the         |             |
| Bapern. I                          | 430        | Northern Registers ed.              |             |
| Ennen, Quellen gur Geschichte      |            | Raine                               | 195         |
| von Köln. III—V                    | <b>460</b> | Raine, f. Papers.                   |             |
| Fanfani, La critica storia de'     |            | Riggenbach, Eberlin von Gung:       |             |
| nonni                              | 63         | burg                                | 439         |
| Finsler, Ulrich Zwingli            | 473        | Rochholz, Klaus von Flite           | 466         |
| Biefebrecht, Beschichte ber beut-  |            | Sauerland, Leben bes Dietrich       |             |
| schen Kaiserzeit. IV               | 209        | von Nieheim                         | 433         |
| Saag, altefte Lebensbeschreibung   |            | Scheffer - Boichorft, Florentiner   |             |
| bon Otto b. Bamberg                | 178        | Studien                             | 32          |
| hartwig, Quellen und For-          |            | Schomburgt, Geschichtsschreis       |             |
| ichungen gur alteften Geschichte   |            | bung über ben Bug Rarl's V.         |             |
| ber Stadt Florenz. I               | 32         | gegen Algier                        | 443         |
| Bug, Aufführung einer griechi=     |            | Scriptores rerum Britannicarum      | 195         |
| schen Romobie                      | 473        | Stubbs, f. Memorials.               |             |
| Rammel, Joh. Haß                   | 445        | Thompson, f. Bond.                  |             |
| Relle, Die Jesuiten-Gymnasien      |            | Thompson, f. Chronicon.             |             |
| in Desterreich                     | 230        | Treitschle, Samuel Bufenborf .      | 448         |
| Rludhohn, Che bes Pfalzgrafen      |            | Grafin Bog, neunundsechzig          |             |
| Johann Casimir                     | 447        | Jahre am preußischen Hofe .         | <b>4</b> 51 |
| Langin, J. B. Hebel                | 449        | Wiegand, Borreben Friedrich's       |             |
| Lubbod, die vorgeschichtliche Zeit | 421        | bes Großen zur histoire de          |             |
| Memorials of Saint Dunstan         |            | mon temps                           | 182         |
| ed. Stubbs                         | 197        | Witleben, 5. A. v. Zefchan .        | 458         |
| Mendelsfohn = Bartholdy, Ge-       |            | Wohlmill, Weltbürgerthum ber        |             |
| fcichte Griechenlands. II          | 204        | Schwaben                            | 456         |
| Monod, Jules Michelet              | 193        | Beitidrift für Geschichte bes Ober- |             |
| Neunundsechzig Jahre, f. Boß.      |            | rheins. Bb. XXIV — XXVI             | 185         |
|                                    |            | -                                   |             |

#### Norbert von Prémontré und Magdeburg.

Von

#### Ernft Bernheim.

Je eingehender man sich mit der Geschichte des Mittelalters beschäftigt, desto mehr gelangt man wohl zu der Ansicht, daß Geift und Wesen jener Zeit unserem modernen Verständnisse fremder bleiben, als manche Perioden der menschlichen Entwicklung, welche uns eigentlich viel ferner liegen: die glänzenden Tage des Perikles und Phidias, die bewegten Schicksale des Casar und Cicero sprechen lebhafter, verständlicher zu uns, als bie Thaten unserer eigenen Vorfahren es thun. Der Hauptgrund dieser allgemein bekannten, aber doch immer wieder auffallenden Erscheinung ist wohl, daß dort bei den Völkern des Kunstgefühls und des Staatsgedankens das Interesse für das rein Menschliche größer war, als bei den mittelalterlichen Völkern, denen der staubgeborene Mensch dem ewigen Gottesbegriff gegenüber nichtig und werthlos erschien. Dort war die Bilbung eine humanistische, hier eine kirchliche, — Geistliche waren ja im Mittel= alter die einzigen Träger ber Kunft und Literatur, und in Allem fast, was uns die Geschichtsbenkmäler von jener Zeit überliefert haben, waltet das allgemein religiöse Interesse vor. Wie selten geben uns die mittelalterlichen Biographien individuelle lebendige Züge, die unmittelbar zu unserer Phantasie sprechen! Wie sehr treten meistens die Beziehungen zum Staat und zur Gesellschaft por ben Beziehungen zur Kirche und Religion zurück! So wird uns

vas Verständniß des Mittelalters doppelt erschwert; benn es gelingt uns immer noch am Chesten den Geist eines vergangenen Jahrhunderts zu begreisen, wenn wir sehen, wie derselbe im Denken und Fühlen bedeutender Männer zur Gestaltung und Wirkung kommt, wenn wir uns in eines solchen Mannes Seele zu versehen suchen, und von da aus die Bewegungen seiner Spoche gewissermaßen nachfühlend erleben können. In diesem Sinne denn möchte ich dem Leser einmal eine Gestalt aus dem früheren Mittelalter heraufführen, die Gestalt Norbert's, des Stisters von Prémontré, des Erzbischoses von Magdeburg; nicht etwa weil die Individualität dieses Mannes, so reich und eigenthümlich sie ist, an und für sich interessiren solle, sondern vielmehr, weil dersselbe im Stande war, alle Hauptinteressen seiner Zeit zu umfassen, in sich aufzunehmen oder sich mit ihnen auseinanderzusehen, als Repräsentanten seiner Zeit.

Wie mächtig bewegt war boch die Zeit, in welche Norbert's Jugend fällt: die Wende bes elften zum zwölften Jahrhundert! Wie bewegt vor allem die Gegend, wo er seine Jugend verlebte, das Land am Niederrhein, zwischen Kanten und Maas, wo die Güter seines Baters, bes hochangesehenen Grafen von Gennep lagen. Dorthin war die Erregung des ersten Kreuzzuges, welche das innere Deutschland bekanntlich ziemlich theilnahmlos ließ, noch lebhaft gedrungen; Heinrich IV., der machtlos, thatenlos in Oberitalien das große Ereigniß an sich vorüberrauschen gesehen, mar nun nach Deutschland zurückgekehrt; es gelang ihm zwar allmählich bie Kürsten äußerlich zu versöhnen; ber von Seinrich gesetzte Gegenpapst Wibert und andrerseits ber rebellische Sohn des Raifers, ber junge Konrad, waren gestorben, Friedensaussichten schienen sich voll Hoffnung zu eröffnen, aber seit 1099 hatte Paschalis ben papftlichen Stuhl inne, ber wie mit heftigstem personlichen Saffe von Neuem alle bem Kaiser feindlichen Elemente heraufbeschwor Ru tief hatte ber Streit zwischen und aegen ihn vereinigte. Regnum und Sacerdotium die Grundlagen der beutschen Reichs: gewalt erschüttert, benn bis in die untersten Kreise des Volkes hatte Gregor den Geist des Aufruhrs verbreitet, da er die Unterthanen vom Treueid entband und zur Durchführung des Cölibatgesetzes jenen berüchtigten Kanon erließ, daß Messe und Segen verheirateter Priester ungültig sein sollten. Und bas waren nicht leere Worte geblieben, sondern die fanatischen Mönche von hirschau im Schwarzwald waren von Ort zu Ort gezogen und hatten die Bauern im Namen der Kirche gegen die Obrigkeit und gegen die eigenen Pfarrer aufgereizt. Nicht genug also, daß in mehr als einem Drittel ber beutschen Bisthumer zwei Bralaten in fortbauernder Fehbe lagen, nicht genug, daß Fürsten und Herren ihre Unterthanenpflicht zum Gegenstand selbstsüchtiger Berhandlungen machten, es war auch in den einzelnen Gemeinden zu all jenen Scenen brutaler Gewalt gekommen, wie sie das Aufwiegeln ungebildeter Massen wol stets zur Folge hat. Bergebens bemühte sich Heinrich IV. die Aufgabe bes Herrschers zu erfüllen, Frieden zu wirken — wie sollte ber in Fehde mit seinen Unterthanen Aufgewachsene, ber immer noch Gebannte, Bertrauen und Ansehen finden? Wir wissen, wie Heinrich den V. biese Lage ber Dinge zur Absetzung seines Baters verführte — wir kennen die erschütternden Schlußacte der Tragödie Beinrich's IV., bie sich hauptsächlich im niederen Lothringen, im Kölner Sprengel abspielten. Dort in Lüttich war dann der Raiser gestorben, sein Sohn bestieg den Thron, die Anhänger Heinrich's IV., selbst der getreue Othert von Lüttich, wandten sich nach und nach bem neuen Fürsten zu und endlich, endlich kehrte Frieden nach Deutschland zurück. Aber nur auf kurze Frist; benn balb mar Heinrich V. der Maske frömmelnder Ergebung, die er anzunehmen genöthigt war, überdrüffig und zeigte sich gegen die Curie als ben, der er war, ben hochfahrenden, rücksichtslosen Vertheidiger seiner Herr= schaftsrechte. Mit erneuerter Heftigkeit brach nun der Streit um bie Rechte ber Krone gegenüber bem Reichsklorus aus; allein jest nicht nur Deutschland, sondern zugleich auch Frankreich und England in Bewegung setzend.

Das waren im Umriß die politischen Begebenheiten, unter beren Eindruck Norbert's Jugend verging; doch wichtiger für seine geistige Entwicklung war vielleicht eine ganz andere Reihe von Ereignissen, welche auf ihn bedeutenden Einstuß geübt haben, die religiös socialen Bewegungen jener Zeit.

In revolutionären Epochen, wie das Ende des 11. Jahr= hunderts es war, wo die Gedanken der Menschen gewaltsam aus ben gewohnten Bahnen geriffen werden, können wir fast regel= mäßig zwei ganz entgegengesette Richtungen bes Geistes bemerken. Ein Theil ber Menschen, an seinen hergebrachten Meinungen irre geworden, fühlt sich ermuthigt, weiter zu zweifeln, weiter zu forschen, und pflegt bann mit einer Art tropigen, fast frivolen Selbstbemußtseins die Resultate ber eigenen Geiftesarbeit ben alten Autoritäten entgegen zu feten. Gin anderer Theil, erschreckt und verletzt burch bas Neue, bas von allen Seiten gegen bie altheiligen Ueberzeugungen eindringen will, flüchtet sich mit um so innigerem Bemühen in die reichere, unversiegliche Tiefe des Gemüthes, um bort neue Stüten für ben alten Glauben zu finden. Beide Richtungen, die unter verschiedenen Namen in verschiedenen Epochen der Geschichte wiederkehren, treten hier am Anfang bes 12. Jahrhunderts zum ersten Male in voller typi= scher Ausprägung hervor.

Jene dialektische Eregese und Philosophie, welche an den Schulen zu Tours, zu Laon, Orleans und zum Theil zu Paris, burch Lehrer wie Anselm, Rudolf, Roscellin getrieben wurde, war die erstere jener Richtungen, Abaelard war ihr Hauptver= treter, dieser vielberühmte und vielleicht darum so oft migverstan= bene Mann, weil seine Bedeutung neben seinen Schriften por allem in der fühnen, wirfungsvollen Subjectivität seines ganzen Lebens und Auftretens an und für sich liegt. Sein bialektischer Grundsat intelligo ut credam, seine Ansicht, daß der wissen= schaftliche Zweifel ber Ausgangspunkt unserer Erkenutniß sei, seine sarkastische Verhöhnung des abgeschmackten Wunder= und Reliquienglaubens machten ihn zum erklärten Gegner jener zweiten Richtung, welche eine reiche Külle von Erscheinungen in sich begreift und sich kaum in den knappen Rahmen dieser Skizze fügen Da ist auf der einen Seite jener mächtige Held des Ge= muthes, Bernhard von Clairvaur, mit der großen Schaar seiner Gesinnungsgenossen, welchen es Gewissenssache ist, die Doamen ber Kirche als Satungen göttlicher Offenbarung nachzufühlen, noch einmal durch die Kraft ihres Glaubens in sich zur Offen-

barung zu bringen. Und auf der anderen Seite, ebenfalls ausgebend von dem Bedürfniß religiöser Vertiefung, seben wir eine vielgestaltige Sectenentwicklung um sich greifen, ber wir einen wenn auch noch so flüchtigen Hinblick gönnen muffen, weil es für das Verständniß Norbert's wichtiger ist, als manche Daten seines Lebens. Wohl ununterbrochen haben sich hier und ba in Italien, Deutschland und Frankreich immer im Geheimen antifirchliche Secten erhalten, welche sich im vollen Bewußtsein ihres Rusammenhanges mit bualistischen Secten bes Drients Ratharer nannten; gegen das Ende des 11. Jahrhunderts vereinigen sich nun gang verschiebene Momente: bas Auftreten Berengar's von Tours gegen die Abendmahlslehre, die gregorianischen Decrete, bie Erregung bes ersten Rreuzzuges, diesen katharischen Anschau= ungen neue Anstöße zu geben, dieselben mit neuen Gedanken= freisen in Verbindung zu setzen. Schwerlich hat Gregor geahnt, als er die Sacramente der nicht orthodoren Priefter für unaustig erklärte und die Laien gegen dieselben aufrief, welch' gefährlichen Ketereien er baburch Vorschub leisten murbe. Fast alle Unsichten, die später burch die Reformation zu bleibender Geltung kommen follten, tauchten um biefe Zeit ichon vorübergehend auf. In Sübfrankreich war es um 1100 Peter be Bruis, der mit Verwerfung der Tradition die unmittelbare Lehre Christi betonte, die Kindertaufe, das Abendmahl, die ganze Werkheiligkeit für nichtig erklärte und gegen Mönchsthum und Kirchencult mit foldem Erfolg predigte, daß die Regierung fich zwei Decennien lang nicht an ihn magte. Ganz ähnliche Grundfate finden wir bei einer Katharer: Secte im Kölnischen Sprengel, welche sich die "Apostolischen" nannten, weil sie das Leben der ersten Christen= gemeinden zum praktischen Vorbild nahmen; und ebendort gab es andere Häretifer, welche die firchlichen Sacramente verwarfen, soweit dieselben von der Qualität der consecrirenden Priester abbängig sein sollten. Nicht immer traten biese Häresien gleich anfangs in kirchenfeindlicher Gestalt auf: fo bei einem Clunia= censermönch, Heinrich, ber als Wanderprediger Frankreich burchzog und gegen die Priesterehe und für die ganze Kirchenreform so sehr in orthodoxem Sinne predigte, daß ber Bischof von Mans ihn

im Jahre 1116 unbedenklich in seiner Stadt auftreten ließ; erst während einer längeren Abwesenheit des Bischofs sing Heinrich allmählich an, den Klerus überhaupt anzugreisen; er wurde vertrieben, gerieth nun nach Südfrankreich und trat ganz in die häretischen Kreise der dortigen Petrobrusianer ein.

Noch war die Kirche lebenskräftig genug, um alle diese Bewegungen zu überwinden, und gerade die Entwicklung Norbert's kann uns recht zeigen, daß und wie sie es war.

Wie gern müßten wir aus ber ersten Jugendzeit Norbert's biesen ober jenen Rug, ber uns einen bebeutsamen Kingerzeig für ben Charafter des künftigen Mannes geben könnte; indeß für die mittelalterlichen Biographen beginnt natürlich bas Interesse erst mit der Abkehr Norbert's von der Welt und so missen wir nur, baß er, von den Eltern zum Kleriker bestimmt, bem Chorherrn= ftift in Xanten übergeben ward und bort feine Bilbung erhielt. Hochabelig von Geburt, ausgezeichnet burch alle Gaben ber Natur an Köwer und Geift, wie er war, machte er sich balb am Hofe bes Erzbischofs von Köln beliebt und gelangte von da in die Hoffapelle Beinrich's V., die gewöhnliche Laufbahn begabter Klerifer von Abel. Als Kapellan bes Königs machte er ben Zug nach Italien mit und war bort im Februar 1111 Reuge ber Gewaltthaten Heinrich's gegen das Oberhaupt ber Kirche. Es ist möglich, daß diese Vorgänge seinen Gedanken zuerst eine nachhaltige Richtung zum Religiösen gaben — jedenfalls scheint er sich nach ber Rückfehr aus Italien vom Hofe entfernt und nach Kanten ober Köln gewandt zu haben, und der Entschluß, ein anderes Leben zu ergreifen, bereitete sich in ihm vor. Durch ein äußeres Ereigniß, wie bas oft ber Kall ist, plöglich, wurde bieser Entschluß zur Reife gebracht. Der alte Biograph Norbert's hat uns in seinem schlichten Stil ein anziehendes Bilb bavon überliefert: in bewölfter Nacht reitet Norbert im prächtigen Seibenwams nur von einem Knappen begleitet auf heimlichem Wege von Kanten über ben Rhein — ba bricht ein furchtbares Gewitter aus, und unmittelbar vor bem Entsetten ichlägt ber Blit in die Erde, daß ber Boben sich mannstief spaltet und Norbert betäubt vom Pferbe fturgt. Eine Stimme aber glaubt er zu vernehmen.

bie ihn zur Umkehr mahnt. So eröffnete er nach einiger Zeit, es war im Rahre 1115, sein Vorhaben bem Erzbischof von Köln, seinem päterlichen Kreunde, mit der Bitte, ihn, der erst Subdiakon war, zugleich zum Diakon und Presbyter zu weihen, bamit er seinem Drange zum Predigen genügen könne. Der Erzbischof that es, obaleich es burchaus gegen die Kirchengesetze verstieß, unter dem Vorbehalt späterer Absolution, und nun bereitete fich Norbert in den Klöstern Siegburg und Rath durch oratorische Uebungen, Umgang mit ben Klosterbrüdern. Lesen ber Mönchs= regeln und anderer erbaulicher Schriften auf seinen Beruf vor. Bon ganz besonderem Einfluß muß es auf ihn geworden sein, bak er hier aleich beim Beginn seines religiösen Lebens einen Bertreter jener avostolischen Richtung, welche ich porbin er= mähnte, kennen lernte: einen Einsiedler in ber Nähe bes Alosters Rath, welcher bort gegen die Verweltlichung ber Briefter, für Enthaltsamkeit und Armuth predigte, und welchen Norbert häufig besuchte. Wie ernst ber Neubekehrte es mit seiner Aufgabe nahm, zeigt sich wohl barin, daß er sich zwei Jahre lang nach seinem Gute, Kürstberg, bicht bei Xanten, zuruckzog, um bort unter Kasten und Wachen beiliger Selbstprüfung und Betrachtung zu pflegen. Da geschah es wohl, wenn er sich vorgenommen hatte, bie Nacht zu burchwachen, und tobtmube über bem Pfalter ein= niden wollte, daß der Teufel ihm erschien und ihn bitter verhöhnte, er vermesse sich, große Dinge vollbringen zu wollen und könne nicht einmal eine Nachtwache gehörig aushalten; aber Norbert wußte dem Lügengeist mit kräftigen Scheltworten zu entgegnen und ließ sich nicht irre machen. Er predigte auch schon gelegentlich ben Leuten, die sich um ihn sammelten; doch mag er ba manches Wort gesagt haben, bas Strenggläubigen mißfiel, benn er wurde vor dem Concil zu Fritzlar im Jahr 1118 we= gen seines Predigens verklagt und mußte sich barüber verantwor-Man hat wohl nichts Keterisches in seinen Ansichten gefunden, denn man entließ ihn ungestraft; aber es ist sehr bemerkenswerth, daß er sich zu seiner Rechtfertigung auf das Beispiel Rohannes des Täufers berief. Und gerade in Folge dieses Concils, wo man ihm vorgeworfen, daß er wie ein Mönch thue und doch im Bollbesit seiner weltlichen Güter sei, gab er nun seine Leben und Einkünfte bem Kölner Erzbischof zurud, verkaufte all sein Allod und Hausgut, um den Erlös an die Armen zu vertheilen, und zog im November 1118 im einfachen Wollenkleib, nackten Kußes mit zwei Mönchen von bannen nach St. Giles, wo Papst Gelasius sich bamals aufhielt; — Norbert, der reiche, verwöhnte Hofmann nun ein armer, bemüthiger Mönch! Aber bieser Contrast berührt uns bei Norbert nicht unangenehm, wie es manchmal ber Kall ift, wenn wir solche Wandelung aus dem melancholischen Ueberdruß an einem wüsten Freudenleben hervorgehen sehen: Norbert hatte damals sein 30. Jahr überschritten, er hatte das Leben ohne Skrupel reich und voll, wie es sich bot, genossen, aber mit geziemendem Maß — er war weder ein grämlicher Zelot, der Welt und Menschen verachtet, weil er sie nicht kennt, noch ein blasirter Genußmensch, der sich von der Freude des Daseins abwendet, weil er Alles zu aut zu kennen meint; ihn trieb wirklich aus freier frischer Seele nichts als bas Gefühl von Gott gegebenen Der Papst, den Norbert um die Absolution wegen Berufes. seiner doppelten Weihe und um die Erlaubniß der Wanderpredigt bitten wollte, erkannte die begeisterte Energie des Mannes wohl, und nachdem er vergebens versucht hatte, ihn an sich zu fesseln, gewährte er ihm, um was er bat. Mit brei Genoffen brach jett Norbert auf, nach Frankreich zu, wohin es ihn als Lothringer boch am Meisten zog, burch Eis und Schnee, unter Kasten und Gebet, bis er in Valenciennes in Folge der übermäßig anstrengenden Wanderung seine brei Gefährten burch ben Tod verlor und selber schwer erkrankte. Hier war es, wo Bischof Burkhard von Cambray, ein alter Freund Norbert's vom Königshofe her, ihn unter Thränen wieder sah und sich seiner annahm; hier ge= wann Norbert ben wackeren Hugo, ber sein Nachfolger in Prémontré werden sollte. — Als er wieder hergestellt war, wanderte er, predigend, Frieden stiftend, wo er Fehde traf, Kranke hei= lend und Wunder übend, weiter über Fosse, Moutiers, Gemblour, nach Rheims, um sich bort von dem neuen Papst Calixt die Erlaubniß zum Wanderpredigen erneuern zu laffen — bis jest eigentlich kaum von ber Art jenes vorhin erwähnten Beinrich's,

bes Cluniacensermonches, der um diese Zeit ebenfalls in Frankreich umherzog, unterschieden. Ja bei der apostolischen Richtung, bie wir von Anfang an bei Norbert bemerkt haben, lag bie Gefahr anscheinend gar nicht so fern, daß er wie jener mit dem kirch= lichen Dogma in Conflict gerieth; aber bavor bewahrte ihn ein= mal der ihm angeborene aristofratische Geist, eine Neigung zur Ordnung und Disciplin, die ihm unverkennbar eigen mar, und sodann die kluge Leitung, welche ber Papst ihm zu geben wußte. Ms Norbert nämlich nach Rheims kam, suchte Papst Calirt mit hülfe bes Bischofs von Laon, eines entfernten Verwandten Nor= bert's, benselben auf jede Beise zu einem bleibenden Aufenthalt ju bewegen, und es gelang Beiben, Norbert zu überreben, baß er dem Bischof nach Laon folgte, um sich in bessen Sprengel nach einem passenden Aspl umzusehen. Er wählte hier einen ein= samen, öben Plat bei einer Waldkapelle im Holze von Coucy, Prémontré, und versprach, sich hier niederlassen zu wollen, sobald er Genossen gefunden habe. Während des Winters, den er in Laon verbrachte, kam Norbert auch in Berührung mit ber bialektischen Schule, welche hier burch Rudolf vertreten wurde; er hörte bessen Psalmen = Eregese, aber er scheint nicht davon angezogen worden zu sein, und wurde überdies von einem Freunde dringend vor dieser weltlichen Weisheit gewarnt, so daß er sich bald von ber Dialektik abwandte, die noch nicht Kraft genug besaß, einen in sich festen Charakter zur Skepsis herüber zu ziehen.

Im Frühling (1120) nahm Norbert wieder den Wanderstad; über Cambray, wo Evermod, der spätere Bischof von Raßesdurg, sich ihm anschloß, pilgerte er dis Köln. Dort war er so glücklich, in der Hauptkirche den Leichnam des heiligen Gereon zu entdecken und von der Reliquie einen Theil für sich davon zu tragen. Mit diesem kostdaren Gut und mit 30 Novizen kam er um Weihnacht nach Prémontré zurück und ließ sich dort nieder. Sine wunderbare Macht muß dieser Mann über die Gemüther der Menschen gehabt haben. Der alte Biograph, der selbst ein Genosse dieser Niederlassung war, giebt uns recht unmittelbar den Hauch der ersten jungen Begeisterung wieder, welche die kleine Gemeinde erfüllte, eine wirklich ideale Begeisterung. Der strengen

apostolischen Lebensweise unterzogen sich Alle ohne Vorschrift, nur nach ihres Meisters Vorbild, und meinten gar keiner Regel zu bedürfen; aber Norbert sah ein, daß ohne solche die Gründung keinen Bestand haben könne und machte die Augustinerregel, welcher er und die Meisten seiner Gefährten als Chorherren schon verpflichtet waren, mit einigen Verschärfungen zur Grundlage seines Orbens, des balb so hoch berühmten Orbens ber Aramon= Am 25. December 1121 verpflichteten sich Alle auf diese Regel, von welcher Norbert später wohl erzählte, daß der beilige Augustin felber sie ihm geoffenbart habe. Im folgenben Mai konnte bann schon die neue Kirche des Orts unter großem Rulauf von nah und fern eingeweiht werben, und Norbert machte sich nach seiner Neigung wieder zur Wanderpredigt in die fernere Umgegend auf. Während seiner Abwesenheit reißt nun unter ben Prämonstratensern ein Auftand ein, ber uns an einem einzelnen Beispiel recht beutlich zeigt, wie bas ganze Mönchswesen ein stetes Schwanken zwischen Reform und Verfall sein muß. Die elende Lebensweise verbunden mit der fortwährenden Anspannung zur übertriebenen Andacht brachte alle jene Reactionen der Nerven hervor, welche wir an Geisteskranken kennen: Melancholie, Größen= wahn, Tobsucht. Die einen glaubten sich bedroht, verfolgt, die anderen hielten sich für Propheten und weissagten irre Dinge, wieber andere verfielen in Krämpfe und waren trot Weihwaffer und Exorcismen nicht zu beruhigen. Einen überfiel in Folge ber schlechten Ernährung gerabe zur Kastenzeit ein unbezwinglicher Beighunger — als Norbert zurücklehrte fand er ben Sünder mit einer höchst unnatürlichen Fettheit behaftet, und da er wohl sah, daß das nicht böser Wille, sondern das Werk des Teufels sei, trieb er burch gang energisches Fasten ben bosen Geist aus bem Unglücklichen heraus. Natürlich, ber Teufel war es, ber alle biese schlimmen Anfälle verursacht hatte, dieser Widersacher, mit bem Norbert es schon manchesmal aufgenommen hatte und mit bem er sich geradezu in einem Fehdeverhältnisse bachte — eine uns höchst eigenthümlich berührende Auffassung, die uns aber näher tritt, wenn wir beren Kehrseite in bas Auge saffen, ben Glauben an einen unmittelbaren Schutz und Beistand Gottes. ber Norbert innerlichst und jeden Augenblick beseelte. Als er einmal in Nivelles eine Tobsüchtige mit Exorcismen quälte, erariff biese ihn am Hals und brohte, ihn zu erwürgen. wehrte benen, die ihm helfen wollten, indem er rief: "wenn ihr bie Macht von Gott gegeben wirb, mag sie thun, was sie kann." Man wird über biesen bezeichnenden Ausbruck bes Vertrauens auf ein persönliches Eingreifen Gottes nicht lächeln, wenn man sieht, wie bieses Vertrauen zu einer wunderbaren Macht in bem Bewußtsein eines Mannes wird, ber sich in seinem ganzen Thun jeberzeit im birecten Einvernehmen mit einer Allmacht fühlt und weiß. Aus dieser Anschauung ist es zu erklären, daß Norbert sich befähigt hielt, Wunder zu verrichten; dieselbe ift es aber auch, die jene Opferfreudigkeit, jenen kuhnen, selbstlosen Muth, welchen wir an ihm bewundern, in ihm erweckte und aufrecht hielt. Wir begreifen auch, daß jedes Wort, welches ein Abaelard gegen folche Anschauung sprach, ihn empfindlich berühren, baß bie ganze Richtung bieses Dialektikers mit seiner anmaßenden Selbstgefälligkeit ihm zuwider sein mußte, und als Abaelard sich im Gebiete bes, Norbert befreundeten, Grafen Theobald von Champagne nieberließ und Schüler um sich sammelte, mar es wohl natürlich, daß Norbert gegen ihn auftrat, wie sein Gesinnungsgenosse, Bernhard von Clairvaux es that.

Um dieselbe Zeit (1124) fand Norbert Gelegenheit gegen eine jener Ausartungen der apostolischen Secten einzuschreiten, welche wir schon vorhin besprachen und deren Hauptprincip Norbert ursprünglich nicht so ganz sern gestanden hatte: gegen die Häresie des Tanchelm in Antwerpen, eines Häretiker's, der die Autorität der Priester und die Feier des Abendmahls verwarf und mit großem Erfolg in der Stadt eine Art autonomer Theokratie eingeführt hatte. Norbert besetzte die dortige Michaelisztirche, die ihm übergeben wurde, mit Prämonstratensern und wußte von von da aus die Rezerei almählich zu unterdrücken.

Schon hatte sich ber Auf bes neuen Orbens weit und weiter verbreitet! Der Graf Gottfried von Kappenberg in Westfalen schenkte demselben drei Besitzungen zur Umwandelung in Klöster, barunter das herrliche Gut Kappenberg, und trat selbst trot des

beftigsten Widerspruchs seiner Familie und Dienstmannschaft nebst seinem Bruder in die Brämonstratenser = Congregation ein. wäre diese erste hochanschnliche Errungenschaft unserem Norbert verberblich geworben, benn ber Schwiegervater Gottfried's, Graf Friedrich von Arnsberg, war höchst entrustet darüber, daß sein Eibam fich von bem Mönch, bem Schwindler, wie er ihn nannte, hatte beschwaßen laffen; er hatte sich selbst Hoffnung auf die kappenberg'schen Besitzungen gemacht, an benen er, als einem Theile der Mitgift seiner Tochter, ein Anrecht zu haben behauptete, und qualte Gottfried fortwährend die Schenkung zu widerrufen. Als diefer aber auf keine Vorstellung und Drohung hören wollte, zog er mit einem Heer gegen das neueingerichtete Kloster Kappenberg, drohend, er wolle den Norbert, — dieser hielt sich gerade bort auf — sammt seinem Esel an den Mauern aufhängen, wenn er ihn erwische. An ein Entkommen war nicht zu denken. Norbert bereitete sich mit seiner Umgebung auf ben Tod vor, sie nahmen bereits das Abendmahl, da traf die Kunde vom plötzlichen Tode des bösen Grafen ein und befreite die neue Stiftung von ihrem Bedränger.

Nicht lange barauf reifte Norbert nach Rom, um sich bie Bestätigung bes Orbens vom Papste zu holen.

Es war im Jahre 1126; eben war Lothar ber Sachse auf ben Thron gestiegen; um sich dem Drucke der bischöslichen Partei unter Führung des herrschsüchtigen Abalbert von Mainz, welchem Lothar die Wahl verdankte, zu entziehen, hatte der neue König sich direct mit dem Papst Honorius in Verbindung gesett. ¹) Als Stütze gegen Abalbert's Partei brauchten Beide Männer, auf deren Treue sie sich verlassen konnten, — der erzbischösliche Stuhl von Magdeburg war gerade erledigt; in Rom hörte Norbert schon von der Absicht, ihn zum Erzbischof zu erheben. Und obwohl man nicht zweiseln kann, daß Norbert dies Amt nicht mit freudigem Herzen übernahm, wurde er doch bald nach seiner Rücksehr am Hostage zu Speyer zum Metropoliten von Magdeburg gewählt ein nach zwei verschiedenen Seiten unendlich folgenreiches Ereigniß

<sup>1)</sup> Bergleiche meine Differtation Lothar III. und bas Wormser Concordat. Stragburg, 1874. Seite 16 ff.

Die Bebeutung Norbert's als Reichsfürst darf ich hier nur andeuten, da sie der allgemeinen Geschichte angehört. Wir wissen, wie nahe Lothar ihm stand, wir wissen, daß Norbert im Bunde mit Bernhard von Clairvaux 1130 Innocenz' II. Anertennung herbeiführte und dadurch die Umtriebe Adalbert's von Mainz vereitelte, wir kennen ihn als Erzkanzler des Kaisers in Italien und als dessen einflußreichsten Berather; aber noch wichtiger für die deutsche Geschichte ist die Erhebung Norbert's auf den magdeburger Bischofsstuhl geworden durch die Mission in den östlichen Elblanden, die sich daran knüpst. Leider wissen wir viel weniger von dieser Thätigkeit Norbert's und von seiner Diöcesanverwaltung überhaupt, als wir wünschen möchten.

Als der neue Erzbischof am Tage der feierlichen Nachwahl in Magbeburg einzog, so schlicht und bemüthig, baß ber Thürbüter am bischöflichen Valast ihn verkannte und ihn zurückweisen wollte, da dachte wohl Niemand, welch einen gestrengen Herrn man an dem Neugewählten haben sollte. Denn vom ersten Tage an brang Norbert mit rucksichtsloser Energie auf die Erfüllung aller Pflichten und Gebühren, die man ihm, dem Erzbischof schulbete. Das Magbeburger Bisthum mar unter bem Vorgänger Rugger etwas heruntergekommen, viele Kirchengüter waren verschleubert worden; Norbert ruhte nicht, bis Alles wieder qu= sammengebracht ober vollgültig ersett war, wenn man ihm auch noch so viel Trop und Haß entgegensette. Und nicht minder rücksichtslos griff er burch, wo es sich um die Aufrechterhal= tung der kirchlichen Gebote handelte; so ift es wohl begreiflich, daß er, ber Fremde, kein freudiges Entgegenkommen in Magdeburg finden konnte. Auch er selbst fühlte sich, wie es scheint, bort fremd, - er entbehrte bes vertrauten Kreises seiner Prämonstratenser. Natürlich war er auch nach seiner Trennung im engsten Zusammenhang mit Prémontré geblieben. Hugo, der nebst Evermod bei ihm in Magdeburg weilte, empfahl er als seinen Nachfolger dorthin, ebenso gab er mehreren Töchterklöstern in Frankreich Vorsteher und bestimmte, daß jährlich eine Conventversammlung in Prémontré zusammenkommen solle, um über bas Beste bes Orbens gemeinsam zu berathen. Aber es war

ihm Bedürfniß, auch an seiner neuen Wirkungsstätte bem Dr= ben Eingang zu verschaffen und er munschte, bas Stift Unserer Lieben Frauen in ber Nähe bes bischöflichen Balastes für seine Prämonstratenser zu erlangen. Dieser Bunsch stieß bei ben herren bes Stiftes und bei ber Norbert feindlichen Majorität bes Domcapitels auf den heftigsten Widerstand, und da Norbert nicht davon abstehen wollte, steigerte sich die gegen ihn herrschende Erbitterung bis zu bem Grabe, daß wiederholt Mordanfälle auf ihn gemacht wurden. Endlich gelang es ihm boch, mit Rustimmung Lothar's burch reichliche Entschädigung ber Stiftsberrn bas Marienkloster für seinen Aweck zu erwerben und damit ben Grund zu der so folgenreichen Ausbreitung des Brämonstratenser= orbens in ben sächsischen und flavischen Landen zu legen. selbst führte auch noch in Pöhlbe am Harz seinen Orben ein und erlebte die Gründung von Gottesgnaden bei Kalbe, von St. Georgen bei Stabe.

Wie weit und ob Norbert die alte Pflicht des Magdeburger Metropoliten, die Slavenmission, als seine Aufgabe angeseben habe, wissen wir nicht. Sein inniges Verhältniß zu Lothar, ber so reges Interesse an bieser Mission nahm, seine ganze Stellung spricht bafür, und auch die Nachricht in ber Biographie Otto's von Bamberg, des Pommernapostels, daß Norbert auf dessen Erfolge in seinem Sprengel eifersüchtig gewesen sei, kann als Bestätigung gelten. Zebenfalls scheint Norbert für diese Thätigkeit nicht viel Geschick besessen zu haben, benn es wird uns er= zählt, daß er sich die Havelberger und Müriz=Wenden durch seine Strenge ganglich entfremdet habe. Db er bei ber Einführung der Prämonstratenser in seine Diöcese die Mission planmäßig im Auge gehabt habe, läßt sich nicht entscheiben; aber bie ganze Reihe überelbischer Klöster, welche in Anschluß an Norbert's Maadeburger Stiftung nach seinem Tobe entstanden, ist für die Germanistrung, die Cultivirung dieser Länder von unendlicher Bebeutung gewesen und ist ja indirect jedenfalls ihm zu banken. Seine Vorliebe für das Mönchsthum und die strenge Verwaltung, welche mit berselben zusammenhing, machte ihn jedoch in Magdeburg bald so unbeliebt, daß es den wegen des Marienstiftes

noch mit ihm verfeindeten Domherren im Jahre 1129 gelang, einen förmlichen Volksaufstand gegen ihn hervorzurufen. Norbert in der Racht zum 30. Juni ben Dom, der durch einen Frevel entheiligt war, von Neuem weihte — bei Nacht, weil er schon Wiberstand besorgen mußte — brangen erregte Volks= mengen heran, aufgehett durch das unsinnige Gerücht, der Erzbischof wolle die Reliquien entführen. Norbert, der in der Dunkelheit und bem Tumult seine Autorität nicht zur Geltung bringen konnte, wie er unerschrocken beabsichtigte, zog sich mit seinen Begleitern auf einen befestigten Thurm bes Münsters zurück. Während er hier in üblicher Weise ben Gebächtnißtag bes Paulus mit Gebet und Gefängen feiern ließ, vermehrte sich unten die tobende Menge mehr und mehr. Als der Morgen graute, begann ein förmlicher Sturm mit Pfeilen und Steinen auf den Thurm, immer brohender wurde das Geschrei der Menge; "theid ut, theid ut!" riefen sie bem Erzbischof mit seinen Mönchen zu. (Bis in die Zeilen des älteren Biographen ist der kernige platt= beutsche Ruf gedrungen und nimmt sich da inmitten des Lateini= schen eigenthümlich aus.) Einige ber Eifrigsten bringen hinauf, herein; ein Dienstmann des Erzbischofes, der ihnen entgegentritt, wird niedergestoßen, selbst der Erzbischof in vollem Ornat ist ihnen nicht mehr heilig, ein hieb auf seine Schulter hätte ihn getöbtet, wenn bas Schwert nicht vor ben Franzen seiner Mitra abgeglitten wäre, ohne ihn zu verwunden. Inzwischen haben seine Freunde sich unten bemüht, bas Bolk zu beruhigen, und endlich naht rettend der Burggraf, der höchste Polizeiherr der Stadt, das tumultuirende Bolk auf den Rechtsweg zu verweisen. Norbert, voll frohen Dankgefühls über die kaum gehoffte Rettung, gönnte sich keine Rast, ehe er nicht — ein echter Berufshelb die unterbrochene Messe im Dom zu Ende gebracht hatte. Doch mußte er vor der allgemeinen Aufregung eine Zeitlang bie Stadt meiben und fah sich genöthigt, den Bann über die selbe zu verhängen, bis man ihm Genugthuung gab und ihn reumüthig zurüdrief.

Immerhin wird man zugeben müssen, daß Norbert als Verwalter seiner Diöcese am wenigsten zu rühmen ist, zum Theil, weil er zu sehr Mönch war, zum Theil wohl barum, weil er sich ben Reichspslichten mit so hingebender Sorge unterzog. Und wer wollte ihn deßhalb zu hart tadeln? Hat er doch am Ende sein Leben im Dienste des Reiches aufgeopfert, denn von der römischen Heersahrt, die er mit Lothar unternahm, kehrte er als ein kranker Mann zurück, um nicht wieder der Gesundheit froh zu werden. Nach viermonatlichem Siechthum starb er zu Magdeburg im Juni 1134.

Ein reiches Leben ging hier zu Ende, reich in seiner Erscheinung wie in seiner Wirkung. Die mächtige religiöse Bewegung ber Reit, in der Norbert stand, hatte ihn mächtig ergriffen, und mit ber ganzen Energie seines Wesens, mit Aufopferung allen materiel= len Glückes hat er sich ihr hingegeben; aber er vermied es mit starker Besonnenheit sich weber zu charakterloser Skepsis, noch zu revolutionärem Kanatismus fortreißen zu lassen. Theilnahme ber höchsten Glieder der Kirche, welche eben damals noch Rraft und sittlichen Ernst genug besagen, um dieser Theil= nahme fähig zu sein, glückte es ihm, die Form zu finden, welche bem religiösen Bedürfniß ber Reit mehr entsprach, als jene er= tremen, unreifen Formen. So ist es erklärlich, daß kaum 30 Jahre nach seinem Tobe schon gegen 100 Prämonstratenserklöfter Und als er auf den erzbischöflichen entstanden sein konnten. Stuhl erhoben worden, trat wohl in seiner Verwaltung der Mönch etwas einseitig hervor, aber in der Politik mußte er die= selbe Richtung echter, thatkräftiger Frommigkeit zur Geltung zu bringen, welche gegenüber ber egoistischen Weltlichkeit eines Abalbert von Mainz und bem unbrauchbaren Fanatismus eines Konrad von Salzburg der Regierung Lothar's jene wohlthuende Signatur weiser Mäßigung gegeben hat.

In der That, wenn es uns gelungen ist, den vielseitigen und boch durchaus einheitlichen Charakter dieses großen Mannes in seiner Eigenthümlichkeit zu begreifen, dann dürfen wir glauben dem inneren Geist jener bedeutenden Zeit einen Schritt näher gekommen zu sein.

#### Die Friedrichsage der Italiener.

Von

#### Morit Brosch.

Es erfordert, ich gebe mich barüber keiner Täuschung hin, einigen Muth, nach ben gebiegenen Arbeiten, welche G. Boigt und S. Riezler über die beutsche Kaisersage in dieser Zeitschrift geliefert haben, eine von der Auffassung so hoch verdienter Forscher, in einem Punkte wenigstens, abweichende Meinung begründen zu wollen. Wenn ich mich bennoch an bieß schwierige Unternehmen mage, so geschieht es, weil ich ber Ueberzeugung bin, daß einer neuerlichen fälschlichen Uebertragung ber Sage auf Raiser Friedrich I. nicht beffer vorgebeugt werden kann, als burch Musscheibung bes Schwankenden ober Unhaltbaren, welches bei ber Wieberherstellung berselben in ihrer ursprünglichen Gestalt eben mit unterlaufen mußte. Der Populärglauben, ber an bie Stelle Kaiser Friedrich's II. den Rothbart gesetzt hat, ist ein nach: weisbar grundloser; wenn man jedoch den Vorwand bestehen ließe, daß es mit dem wider ihn geführten Nachweise nicht seine volle, strenge Richtigkeit habe, so murbe er nur um so schwerer sich beseitigen lassen.

Was hier versucht werben soll, ist die nähere Bestimmung des Sinnes und der Bedeutung, in denen allein von einem Ursprung dieser Sagenbildung dei den Italienern, wie er in diskorische Zeitschrift. Bd. XXXV.

beiben eingangs erwähnten Abhandlungen aufgestellt worden. die Rede sein kann. Es mussen zu dem Behufe die Aussagen in aleichzeitigen italienischen Quellen, welche bas erfte hervortreten ber Sage auf ber Halbinsel ober Sicilien barlegen sollen, einer genauen Prüfung unterzogen werben. Salimbene, von welchem auch Boigt ausgeht, fällt hier zuerst in Betracht. Es finben sich bei ihm Stellen, die zu der Annahme verleiten könnten, als ob er ben Glauben an ein sagenhaftes Fortleben bes Kaisers nach dem Tode wirklich bezeugte. Aber einen Glauben, zu dem Salimbene selbst als gewesener Joachit hinneigte, wie er es thut, aus Gründen herleiten, und er mengt stets natürliche Gründe mit Sibyllenaussprüchen untereinander, heißt noch nicht ihn als Bolksalauben ober in weitere Kreise bes Bolkes gebrungene Sage bezeugen. Nach einem unverfänglichen Reugniß diefer Art wird man bei Salimbene vergebens suchen. Gleich die Stelle 1), von ber Boigt ausgeht, ließe beinahe auf einen beutschen Ursprung ber Sage schließen, indem fie außer Zweifel sett, daß ber nächste Anlaß zum unerwarteten Auftauchen der Meinung von Fried= rich's II. sagenhaftem Kortleben ben Stalienern von Deutschland aus gegeben wurde. Salimbene berichtet nämlich zum J. 1284. baß plöglich bas Gerücht verlautbar wurde, ber Kaiser lebe noch irgendwo in Deutschland und finde bort sehr großen Anhang, unter den er viel Gelb austheile. So verstärkt habe sich bas Gerücht, daß lombardische Communen und der Markgraf von

<sup>1)</sup> Sie will nur im Zusammenhange gelesen werben; ich setze sie desphalb ganz hieher: Item millesimo supraposito insonuerunt rumores, quod Fridericus secundus, qui quondam suerat imperator, in Alamannia viveret, quem sequedatur theotonicorum maxima multitudo quidus larga manu saciedat expensas. Et adeo invaluerunt et divulgati suerunt isti rumores, quod plures civitates Lombardiae miserunt speciales nuntios ad videndum et cognoscendum, utrum ita esset, nec ne: etiam marchio Hestensis misit nuntium specialem. Aliqui etiam Joachitae aliquam adhibebant sidem quod possibile esset pro eo quod Sibylla dicit: "Oculos ejus morte claudet abscondita, scilicet gallicana gallina, supervivetque sonadit et in populis, vivit et non vivit, uno ex pullis, pullisque pullorum superstite." — Chron. Fr. Salimbene in den Mon. hist. ad prov. Parm. et Plac. pertin. Parma 1857 p. 307, 308.

Este eigene Boten abgeschickt, um die Wahrheit zu ermitteln. Auch einige Joachiten, fügt Salimbene hinzu, hätten ber Sache einigen Glauben geschenkt, weil sie im Sinne ber Sibyllenaussprüche möglich gewesen. Man sieht, daß uns hier die Joachiten als weltgewandte Propheten aufgeführt werden, die, wenn ein Ereigniß sich zuträgt ober ein Gerücht in ben Umlauf kommt, gleich mit ber Versicherung bei ber Hand sind: Wir haben es ja längst vorausgesagt. Man sieht aber auch, daß ber Glauben an ein Fortleben Friedrich's II. in Italien weber sehr ftark noch sehr verbreitet gewesen, ba Salimbene offen gesteht: Erst mußte aus Deutschland die Nachricht von dem Auftreten jenes Aseudo-Friedrich gekommen sein, ehe bas Gerücht, ber Kaiser lebe noch, unter die Leute gebracht und glaubhaft gemacht werden konnte. Nebenbei gesagt zeigt sich bie Verläglichkeit ber cronologischen Angabe Salimbene's auch hier, benn die Melbung von dem in's Jahr 1283 fallenden Emporkommen eines falschen Friedrich im weststlichen Deutschland 1) kann in Italien wohl erft im nächsten Rahre zur allgemeinen Kenntniß gelangt sein.

Außer bem mit Obigem wohl erledigten Passus sind ins bessen noch andere Stellen der Chronik Salimbene's ins Auge zu fassen. An einer derselben (S. 166) heißt es wörtlich: viele glaubten, er sei nicht todt, da er wirklich todt war; allein auch dieser Ausspruch entbehrt im Contexte versolgt jeder Beweiskraft für das Vorhandensein einer Sage. Salimbene zählt an dem Orte die Gründe auf, welche die Bestattung des Leichnams Friedrich's II. in Palermo angeblich verhindert hätten, und er sagt: Der dritte Grund ist gewesen, weil sein Sohn Mansred den Tod des Vaters geheim hielt, indem er die Krone Siciliens und Apuliens an sich reißen wollte, bevor sein Bruder Konrad aus Deutschland einträse. "Daher kam es, daß viele glaubten, er sei nicht todt, da er wirklich todt war, und mit dem gieng auch die Prophezeiung der Sibylle in Ersüllung." — Hiemit aber wird der Glauben an ein Fortleben Friedrich's als natürliche

<sup>1)</sup> Bgl. Annal. Mogunt. bei Pert Mon. ser. XVII p. 2, dann Ann. brev. Worm. ib. p. 77. u. Ellenh. arg. chron. ib. p. 126.

Folge der Verheimlichung, die Manfred sich erlaubt hätte, hinge= ftellt und bem entsprechend auf die furze Spanne Zeit beschränkt, nach deren Ablauf der eingetretene Todesfall dennoch ruchbar geworden. Ja noch mehr! Es wird hier ausbrücklich gesagt, baß schon bieser burch Mansred's Vorgang in's Dasein gerufene Glauben die Prophezeiung der Sibylle, jenes Sonabit et in populis etc. erfüllt habe 1). Der Sibyllenausspruch erforderte also zu seiner Berwirklichung keiner übernatürlichen Beihilfe; es genügte, daß Manfred den Tod seines Baters auf einige Zeit vertuscht hat und Viele beshalb irrthümlich die Meinung hegten, der Kaiser lebe noch. Ein Anderes wollen Sibyllen und Joachiten nicht behauptet, nicht prophezeit haben; sie gaben sich mit bem Wenigen zufrieden, weil ein Mehr: eine hartnäckig fortschleichende Volkssage nicht zu erlangen war. Dieß Alles gilt natürlich unter der Voraussetzung, daß man Salimbene beim Wort nehmen will. In Wirklichkeit aber verhält sich bie Sache so, bag Manfred keine Schuld trifft und die irrige Annahme, ber Raifer lebe noch, auf ben bamaligen Stand ber Communicationen, ber einer raschen Verbreitung ber Tobesnachricht hinderlich mar, sich zu= rudführen läßt. Gine in Italien von Mund zu Mund gebenbe Bolksfage ift bamit noch lange nicht gegeben, und eine Bezeugung berselben durch Salimbene auch nicht.

Noch weniger kommen einer solchen die Bemerkungen und Ausdrücke gleich, die wir bei Salimbene an der Stelle finden, wo er von dem sicilischen Pseudo-Friedrich berichtet. Sein Bericht stimmt deskalls mit dem aussührlicheren des Jamsilla, auf den ich gleich zu sprechen komme, in der Sache völlig überein. Mehrere Barone und Grafen, so heißt es 2), die wider Manfred eine Invasion und Besignahme Siciliens und Apuliens beab-

<sup>1)</sup> Solimbene konnte dieß mit um so größerer Seelenruhe niederschreiben, als er a. a. D. seiner Chronik S. 104 — 108 uns einer langen Disputation über das Prophetenthum Joachims beiwohnen läßt, aus der so viel hervorzgeht, daß Joachim, wie Salimbene ihn verstanden haben will, nicht ein Fortseben Friedrich's nach dem Tode prophezeit, sondern nur behauptet habe, ber Kaiser könne nicht ermordet werden, er milse eines natürlichen Todes sterben, Gott werde ihn schlagen.

<sup>2)</sup> Salimbene 1. c. S. 57.

sichtigten, haben sich eines bem Kaiser ähnlich sehenden Eremiten bemächtigt, das Gerücht ausstreuend (divulgantes), daß der Kaiser lebe. Wenn aber schon die Sage ihn am Leben erhalten hätte, wozu bedurfte es dann noch der Ausstreuung? — Und daß ein von politischen Parteigängern erfundenes Gerücht im Laufe ber Zeiten sich zur Volkssage verhärtet habe, trot bes Eindrucks, ben die Hinrichtung jenes Eremiten gemacht, bavon ist bei Salimbene, der boch sonst einer der klarsten und durchsich= tigsten italienischen Chronisten ift, nichts Klares, nichts Bestimmtes Er giebt uns freilich auch aus dem Anlasse seinen sibyl= linischen Lieblingsspruch zum Besten, indem er anmerkt, die Täuschung ließ sich um so leichter durchführen, als in der Sibylle zu lesen ist: Sonabit et in populis etc. Das ist jedoch bei Calimbene individueller joachitischer Bahn, ben viele Mitjoachiten mögen getheilt haben, ber aber boch nicht ftark genug war, ben Thatsachen Stand zu halten. Denn als in dem Jahre nach Friedrich's II. Tode P. Innocenz IV. in Ferrara eintraf und die Todesnachricht in einer Predigt verkündigte, wollte Salim= bene ben eigenen Ohren nicht trauen, glaubte aber bem Papste schließlich boch 1). Ob Andere nicht noch verstockter gewesen, ob sie von ihrer Meinung, der Kaiser lebe noch, trot aller Evidenz nicht lassen wollten, und ob endlich biese Meinung zum Volks= glauben erwachsen war: barüber müßte uns, wenn es für ausgemacht gelten foll, bei irgend einem ital. Gewährsmann ber Zeit bündige Auskunft werden. Allein was Salimbene wenigstens in bem Falle zu fagen weiß, beweist eben nur, daß Eingebungen des Aberglaubens, Sibyllensprüche und Prophetenschwindel im Mittelalter jeder Sage ben Boben bereitet haben, auf dem fie üvpig fortwuchern konnte; daß ferner die Bedingungen, welche eine Sagenbildung ermöglichen, auch in Italien nicht fehlten: daß selbst, wenn man viel zugestehen will, das Land für die gläubige Hinnahme ber Kaisersage burch jene von einem Bettelmonch bem andern nachgesprochenen Verrücktheiten bearbeitet

<sup>1)</sup> Calimbene c. 1. S. 58. Eingehend und sehr anschaulich schilbert er bie Vorgänge mahrend dieser Predigt des Papstes und seine Rolle bei den felben ib. p. 227

worden: aber daß die Sage wirklich und wahrhaftig cursirte, beweist es nimmermehr.

Rur Führung eines babin zielenden Beweises bietet bie Art und Weise, wie Jamsilla 1) über ben ficilischen Pseudo = Friedrich berichtet, gleichfalls keine Anhaltspunkte. Seine Erzählung ent= hält einige Züge, die von Salimbene nicht aufgenommen find; im Ganzen und Wefentlichen aber laffen beibe ben Vorgang in bem nämlichen Lichte erscheinen. Auch Jamfilla ist weit entfernt vorzugeben, daß der Betrüger einen Volksglauben an die Fortbauer des Raisers fertig und verbreitet vorgefunden habe; er sett vielmehr auseinander, wie der Unglückliche den Glauben erst zu erregen gesucht mittels ber Vorspiegelung: nach neunjährigen Bühungen sei ihm bas Wiebererscheinen unter ben Menschen gestattet worden. Der Parteigänger wiber R. Manfred, welche sich bes Mannes zu ihren Zwecken bedient haben, wird ebenfalls gebacht, ja auf ihr Treiben, das dem Betrüger nothbürftig zu eini= gem Ansehen verholfen, besonderer Nachbruck gelegt. Bon großem Bolkszulauf, unter dem die Posse aufgeführt worden, und allge= meinem Volksglauben, ben sie gefunden, wird nichts erwähnt. Man kann da nicht gut annehmen, daß jener Pseudo-Friedrich unter ben Sicilianern seiner Zeit auf Gemüther gestoßen sei, welche die Raubergewalt der Sage für ihn bereits gestimmt hatte. Auch läßt sich wohl breist behaupten, daß Sicilien, wo Friedrich II. in conspectu populi bei Palermo begraben worden, ber lette Punkt ber Halbinsel gewesen wäre, wo ber Glaube an sein Fortleben hätte Wurzel fassen können. Und überdieß entscheibet bas Auftreten von Betrügern, die sich für einen verftorbenen Berricher ausgeben, nicht für das Dasein einer Sage. Wider Karl von Anjou sind mehrere Pseudo = Manfrede aufgestanden 1), und boch fällt es Niemand ein, von einer sicilischen ober apulischen Man= fredsage zu sprechen.

Es existirt indessen ein, so zu sagen, urkundlicher Beleg, den Boigt übersehen ober als werthlos erkannt haben mag, und ber

<sup>1)</sup> Bei Muratori, Scr. VIII S. 589, 590.

<sup>2)</sup> Salimbene 1. c. S. 246.

auf eine schwache Spur ber Friedrichsage bei ben Italienern hinzuleiten scheint. Fr. Bonaini macht nämlich in ben Roten zu ben von ihm veröffentlichten pisanischen Geschichten bes Raffaelle Roncioni die Mittheilung 1), daß er in dem florentinischen Archiv dei Contratti einen aus Sangemignano batirten Act nachstehenden Inhalts aufgefunden habe: Abbello di Gentile und Acoppo bi Bonaggiunta versprechen am 10. Aug. 1257 bem Golbsomied Braccio sechzig Scheffel Getreibe, wenn er feststellte ober es notorisch würde, daß Friedrich II., der todtgesagt wird (qui mortuus esse dicitur), noch lebe. Da ist es nun schwer zu ent= scheiben, um was es ben beiben ehrsamen Bürgern von Sangemignano mit ihrer Preisausschreibung zu thun war. Wollten sie eine in den Umlauf gekommene Volkssage verisiciren und barauf hin Gelbeswerth ristiren? Ober wollten sie ben Glauben, baß Friedrich noch am Leben sei, burch ihr Anbot erst erzeugen? Waren sie welfisch gefinnt und wollten sie bas Gerebe von Ghibellinen, wenn biese etwa ein Wiebererscheinen bes Raisers anfündigten, ins Absurde führen? Ober waren es Ghibellinen, die ihre Parteisache burch unerwartetes Hervorziehen bes Namens Friedrich's II., durch Heraufbeschwören seines großen Schattens zu stärken gesucht hätten? — Eine befriedigende Antwort auf diese Fragen läßt sich nach Stand ber Sache heute nicht geben. mußte zuvor ber in Rebe stehenbe Act seinem ganzen Wortlaute nach aus den Archiv dei Contratti behoben und sobann die Parteistellung der Urheber dieses Actes ermittelt werden. Das Erstere ware leicht zu bewerkstelligen; bas Lettere schon viel schwerer. wenn es nicht vollends unmöglich ift. Erwägungen für ober wider die Annahme einer im Toscanischen landläufigen Volkssage über das Fortleben des Raisers ließen sich an den Fall genug knüpfen; so lange aber sein Thatbestand nicht ins Klare gesetzt ift, hätten sie nur ben Werth einer Sypothese.

Den hier aufgezählten, spärlichen und boch wahrhaftig nicht

<sup>1)</sup> Arch. stor. ital. Bb. VI S. 523 Note 1. — Auf die Stelle hat schon Huillard - Bréholles hist. dipl. Fried. II. Introd. hingewiesen; nur macht er die zwei preisausschreibenden Sangemigniesen zu ghibell. Kausseuten, wobon bei Bonaini nichts zu finden ist.

über jede Anfechtung erhabenen Zeugnissen für das erste Vorkommen der Raisersage in Italien steht eine stattliche Reihe von ganz anders gearteten Zeugenaussagen gegenüber, die theils burr und trocken, theils unter Ausbrüchen heftiger Parteileibenschaft ben Tod Friedrich's registriren, ohne daß auch nur eine einzige von ihnen den so naheliegenden Hinweis auf ein sagenhaftes Fortleben des Kaisers geben würde. Zu diesen Stimmen gehören: die des Annalisten der päpstlich gesinnten Stadt Genua 1) ber ben Raiser, ben menschliche Kraft nicht zu überwinden vermocht, der Macht Gottes erliegen, aber erliegen und in keiner Sage wieder auferstehen läßt; dann jene des Paduaner Mönchs bei Muratori 2), die ihn mit einem Sack von Sünden in die Hölle verweist; ferner Rolandinus von Padua und die Doppel= chronik von Reggio 3), die einfach seinen Tod vermelben; Jamfilla 4), der ihm eine pomphafte Nachrede hält und, aus etwas späterer Zeit, Giov. Villani (L. VI c. 41), bei welchem die Sage von Friedrich's Ermordung durch Manfred, aber kein Wort über bie andere von einem Fortleben des Kaisers zu lesen ist; die Mailänder Annalen hei Muratori 5), welche ebenfalls nur die Sage von Manfred's Vatermord aufnehmen; die historia Anonymi Itali ebenda 6), die nicht allein den Raiser, sondern auch, namentlich für Italien, alle Gerechtigkeit mit ihm tobt und begra= ben sein läßt, ohne es anzubeuten, daß die Hoffnung auf seine Wiederkehr auf irgend einer Seite vorhanden sei. Desgleichen wissen die parmenser Chronisten 7), die außer Salimbene in Betracht kommen, nur von Friedrich's II. Tobe, nichts von seiner fabelhaften Forteristenz. Man kann boch nicht arawöhnen, daß bie Quellen, und es sind höchst achtbare barunter, sich verabredet

<sup>1)</sup> Ann. Ian. bei Pert Mon. Scr. XVIII p. 228.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Scr. rer. it. VIII p. 685.

<sup>\*)</sup> Muratori scr. l. c. pp. 262 unb 1117.

<sup>4)</sup> L. c. p. 496.

<sup>5)</sup> Scr. XVI p. 655.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>) Scr. XVI p. 258.

<sup>7)</sup> Chronica Parmensia a sec. XI ad exit. sec. XIV. Parma 1858 pp. 23 und 332; die Bublication bilbet einen Theil der oben citirten Mon. ad. prov. Parm. et Plac. pertin.

haben, die Sage todtzuschweigen. Es kann auch nicht zugegeben werden, daß etma Jans der Enenkel besser gewußt habe, mas in Italien vorgeht und als Sage fortkommt, als 3. B. Giovanni Villani ober Rolandinus von Padua. Man muß vielmehr annehmen, von den Quellen werde in unserem Kalle aus dem Grunde geschwiegen, weil sie nichts zu fagen haben, weil die Meinung, der Raiser lebe noch, wenn sie in Italien nach bem J. 1150 vorkam, boch nur sporadisch vorgekommen ist, so unbestimmt, so ton = und farblos, daß sie das Ohr aufmerksamer Beobachter nicht berühren, daß sie von ihrem Auge nicht gesehen werden mochte. Hat doch sogar Dante, der an der bekannten Stelle seines Buches De vulgari eloquio das erste Aufblühen der italienischen Dichtung von Kriedrich II. und Manfred datirt, der des Kaisers in der Canzone Le dolci rime d'amor, ch'io solia gebenkt und im Convito (II, 3) ihn namhaft macht, ber Friedrich's Herkunft, Namen ober Thaten in mehrere Gesänge ber Divina Commedia 1) einflicht, bes Wahnes von dem traumhaften Fortwandeln des Kaisers unter ben Lebenden nirgends Erwähnung gethan. Ist es zu glauben, baß Dante an dieser Sage, wenn sie existirt hätte, einem mahr= haften Sbelstein für den ghibellinischen Dichter vorbeigegangen ware, ohne sie in das Gold seiner Terzinen zu fassen?

Die italienischen Quellen, so viel erhellt aus dem Voraussgeschickten klärlich, lassen uns, wenn wir aus ihnen den Ursprung der deutschen Kaisersage in Italien ableiten wollten, ganz und gar im Stiche. Ihr Schweigen über die Verbreitung der Sage ist ein völlig einmüthiges, man darf ohne Uebertreibung sagen, ein sehr beredtes; die dürstigen Andeutungen, die man in der Sache bei Salimbene sindet und in Jamsilla hineinlegen müßte, sind durchaus nicht einem unansechtbaren quellenmäßigen Belege gleichzuachten.

Wenn man sehen will, welchen Wiberhall eine im Lande cursirende Volkssage in der italienischen Literatur gefunden habe, so genügt es auf die vielkache Bezeugung der Saladinsage zu verweisen. Diese läßt bekanntlich den großen Sjjubiden=Sultan

<sup>1)</sup> Inf. X, 119; XIII, 59; XXIII, 66; Purg. XVI, 117; Parad. III; 119-120.

in driftlichen Landen Reisen machen, um hier die Vorbereitungen auf einen ber Kreuzzüge auszukunbschaften. Wir finden fie, ziemlich in die Breite gezogen und voll von fatprischen Bemerkun= gen über das heillose simonistische Treiben des römischen Hofes, in ben höchst wahrscheinlich gleichzeitigen Annotationen zum Fortunatus Siculus des Bosone da Gubbio 1), eines Zeitgenossen Dante's; bie Cento antiche novelle, beren Schlußrebaction etwas später fallen bürfte, machen von ihr Verwendung (nov. 34); Boccaccio hat sie zu einer seiner reizenden Novellen ausgesponnen; der Dante-Commentator Landino endlich stellt zum IV. Ges. des Inserno ein förmliches Itinerar 2) ber Reisen Saladin's burch Deutschland, Frankreich und Italien auf! So wollen Sagen belegt sein, wenn ihre Verbreitung keinem Zweifel unterliegen soll: Wer bem italienischen Ursprung ber Friedrichsage nachgeht, wird nichts bergleichen auftreiben. Er muß, wenn bie in Staliens Boben gesenkte Wurzel ber Sage zum Vorschein kommen soll, vor allen Dingen eingestehen, daß seine Ausbeute eine sehr bescheibene ift.

Denn trot allebem, und wenn es auch fast unmöglich ist, die italienischen Hände aufzuweisen, die zuerst den Sagentranz um Friedrich's II. Haupt gewunden, bleibt es doch immerhin wahrscheinlich, daß diese Sagenbildung in Italien vorbereitet wurde. Man muß nur darauf verzichten, den Glauben an eine materielle, persönliche Fortdauer des Kaisers unter den Italienern aufspüren zu wollen. Sie mögen eine Volkssage, welche in gutem oder bösem Sinne die einstige Wiedersehr des mächtigen

<sup>1)</sup> Busone da Gubbio, Fortunatus Siculus ossia l'aventuroro Ciciliano ed. Nott. Mailand 1833 S. 461

Al tempo di Saladino fu il passaggio de' christiani per ricuperar Ihierusalem . . . la onde prese consiglio di notare et spiar tutti gli stati et le forze de' christiani. Et . . . passò in Armenia, et indi in Grecia, et dopo in Cicilia . . . di Cicilia passò a Napoli et da Napoli a Roma. Et inteso il governo della chiesa per Toscana, et per Lombardia passò l'Alpi, trascorse la Gallia, et la Germania. Et finalmente come un nuovo Ulisse falto prudente . . . tornò per mare, in Alessandria. S. Dante con l'espositione di Christof. Landino, et di Aless. Velutello, ed. Fr. Sansovino. Benebig 1564 f. 28.

Staufers ankündigte, niemals besessen haben; bennoch aber kann bas Bild von Friedrich's Gestalt, wie sie es in dem ureignen Geiste ihres Volkes ausgemalt haben, von der Wirkung gewesen sein, daß es aus der Ferne besehen zur Phantasmagorie der Sage wurde. Der historische Friedrich II. wie ihn die Italiener, vielleicht sehr einseitig von ihrem Standpunkt gesaßt haben, ist jenseits der Alpen zum mythologischen Friedrich geworden, an dem sich die Sage aufrankte.

Raiser Friedrich II. war speciell für Italien der Held des Jahrhunderts gewesen; allein — man barf bieß nicht übersehen — er war ein überwundener helb. Das schauerlich schöne Bild, mit bem ein gleichzeitiger beutscher Dichter, Bruber Werner 1), bie Laufbahn bes großen Kaisers versinnlicht, ihn einem Manne vergleichend, ber im Walbe geht, mährend ein Wolf ihm nachschleicht, stets begierig, wenn ber Mann straucheln ober fallen follte, sich über ihn herzustürzen: es hatte in Italien seinen tragischen Abschluß gefunden. Friedrich war gefallen, und wie bas Heulen bes Wolfes, ber sich auf einen Leichnam wirft, klang ber Jubelruf bes Papstes über bem frischen Grabe seines im letten Augenblid vom Siege gefrönten Gegners 2). bie Himmel frohloden," schrieb Innocenz IV. an Pralaten, Bolk und Abel von Sicilien, "möge die Erbe vor Freude erzittern! Blit und Donner, die so lange über unserm Haupte geschwebt haben sich durch die unaussprechliche Gnade Gottes in frischen Thau und sußen Zephir verwandelt. Er ift aus ben Reihen ber Lebenden genommen, der die Kirche mit dem Hammer des Verfolgers schlug." Da ist es nun bezeichnend, daß diese Ausbrüche

<sup>1)</sup> S. Uhland's Schriften, zur Gesch. der Dichtg. und Sage Bd. V S. 81.
2) Gegen Ende d. J. 1249 war ein vom papstl. Legaten gesührtes Schlüsselheer in der anconitanischen Mark von Friedrich's Truppen geschlagen worden; in Folge dessen kehrten die rebell. Städte und Ortschaften der Mark unter die kais. Herrschaft zurück (Brief Fr.'s an seinen Sohn Konrad, aus der Wr. Hof-bibl. mitgetheilt von Huillard Breholles diels dipl. VI. p. 755.) Weiteres über die Früchte dieses Sieges ebenda p. 782. Nicht viel später (Ende Juli und Ans. August 1250) erhält Friedr. von Konrad Siegesbotschaft aus Deutschland. In Italien waren kurz vor des Kaisers Tode die ganze Mark, das Herzogth. Spoleto und die Romagna kaiserlich geworden.

wilbesten Hasses, um nicht zu sagen, thierischen Grimms, in Italien, wo boch die Zahl der Gegner Friedrich's eine große gewesen war, nur ein sehr schwaches Echo gefunden haben. Die Italiener sind zwar nicht so weit gegangen, daß sie die versöhn= liche Stimmung, welche die Menschen beim Tode ihrer Feinde erfaßt, über sich herr werden ließen; allein nach den Berichten ihrer besseren Chronisten zu urtheilen, waren sie boch weit ent= fernt, in ben Ton, welchen ber Papst angeschlagen hatte, mit einzustimmen. Es spricht aus ihnen so weit sie bem feindlichen Lager angehören, bas Gefühl ber Befriedigung über ben Tob ihres Bedrängers, und dieses Gefühl wird verstärft und gehoben, aber boch wieder auch verklärt durch die unumwundene Anerkennung der seltenen Geisteshoheit des Mannes, den sie im Leben bekämpft hatten. Das italienische Gesammturtheil über Friedrich hat vielleicht am richtigsten jener Annalist gegeben, der ihn ben Kürsten aller Unbill und ben Größten ber Großen nennt 1). Wenigstens ist so viel gewiß, daß wir in diesen Ausbruden bem ersten Aufleuchten ber Italiens Geschicke burch die Jahrhunderte ber Renaissance beherrschenden Idee einer Trennung des Moralischen vom Intellectuellen begegnen — eine Idee, beren erster Repräsentant Friedrich II. gewesen ist, nicht etwa wie er leib= haftig gelebt hat, sondern wie er in die Verspective der italieni= schen Tradition gestellt uns erscheint.

Es ist nicht zu verkennen, daß diese Tradition an guelsische oder ghibellinische Reminiscenzen anknüpfte; aber der eigentliche Grund ihrer Entstehung und Fortpflanzung liegt doch ungleich tieser. Denn schon um die Zeit von Friedrich's II. Hinscheiden galten Kaiserthum und Papstthum, die trot ihrer Gegenstrebungen in der mittelalterlichen Welt die Function verrichten, welche der Säule in der griechischen Architektur zukommt, den Italienern der Zeit nur als bewegliche Wanddecoration eines Gebäudes, dessen von Parteihaß zerfressen und zerrissen wurde. Der Haß war ein furchtbarer und durch Hekatomben nicht zu stillen, weil er an Interessen und Gegensähen Nahrung fand, denen die

<sup>1)</sup> Ann. S. Iustinae patav. bei Pert Mon. scr. XIX pp. 172, 184. 193.

quelfische ober ghibellinische Kahne zur Deckung diente, aber nichts von ihrer schneibenden Scharfe benehmen konnte. Die italienischen Parteien kämpfen noch eine geraume Weile in des Kaisers ober ber Papfte Namen; allein sie kämpfen um Luft, Leben und Licht, um's Dasein mit einem Worte, welches eine ber andern mißgonnt, welches keiner gesichert ift, so lange ber Gegenpart nicht gebrochen und vernichtet zu Boben finkt. Dem Gesete ber Nothwehr beugt sich Alles, und wenn das Blut in Strömen fließt, ganze Stadttheile niebergebrannt, Ernten verwüftet, Bolfs- ober Abelsgeschlechter ausgetilgt werden, erkennt sich Niemand mehr als Guelfe ober Ghibelline, wenn er auch als solcher in ben Rampf eingetreten war. Es galt ja immerdar ben greifbarsten Gütern ber Erbe, nicht ber Aufrechthaltung ber Vorrechte von Raifer, Papst und Propst, über die man sich in der Hitze des Gefechtes längst hinaus gesetzt hatte. Es giebt baber in Stalien seit der Mitte des 13. Jahrhunderts keine Bartei mehr, die man im strengeren Wortverstand als firchlich ober kaiserlich bezeich= nen könnte. Und eben beghalb läßt sich die Entstehung einer Sage, die Friedrich's II. Wiederkunft in Aussicht stellte, weil er der Rirche noch größere Uebel zufügen muffe, nicht gut einer kirchlichen Partei unter den Italienern in's Gewissen schieben. Denn es gab hier kirchlich gesinnte Literaten und Klosterschreiber; es gab ferner Communen und Abelssippen, die sich zu ihren Iweden der Rirche bedienten, womit nicht ausgeschlossen ist, daß wiederum bie Kirche in dem Wirrfal von Lug und Trug, von roher Gewalt und überfeinerten Ränken, als welches man die italienische Politik der Zeit auffassen muß, sich ihrer zu bedienen suchte nach bem löblichen Grundsat: à fourbe, fourbe et demi! Aber eine kirchliche Partei, wie sie heutzutage in Deutschland, Frankreich Belgien u. a. D. eriftirt, dem Papste verschrieben auf Le= ben und Sterben, konnte bamals in Italien nicht aufkommen: wer hier Anhang sammelte, ber mußte sich reelen Interessen dienst= bar machen, welche bann wohl nicht sein Wollen (bieses ist auf Seite der Kirche immer unabänderlich dasselbe), aber sein Voll= bringen mit Nothwendigkeit bestimmten. Nur so können wir es uns erklären, wie die Führung dieser angeblich papstlichen Bartei

immer wieder der Stadt zufällt, die den Kaisern ebenso besharrlich und unerschrocken die Spize, als sie den häretischen Regungen der Zeit eine, durch zeitweilige Ketzerbrände allersdings ungemüthlich gemachte, Heimat bietet: Mailand, dem ketzerischen Itom des Mittelalters, wohin deutsche Häretiser in in der ersten Hälfte des dreizehnten Jahrhunderts ihren Census entrichteten.

Alsbald nach Friedrich's II. Tode haben die Italiener, und zwar sie zuerst unter allen europäischen Bölkern, das künstliche System bes Gleichgewichtes zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, bessen Herstellung im Mittelalter stets versucht wurde und nie gelingen mochte, aufgegeben: wenn Jemand bei ihnen etwas bedeuten wollte, so mußte er fürderhin die ausschließliche, ungetheilte, unumschränkte herrschaft fordern. Selbst ein Karl von Anjou, ber König von des Papstes Gnaden, der sich laut ber Investiturbulle (Clemens' IV.) jum Widerruf ber gegen bie kirchliche Immunität gerichteten schwäbischen Statute verpflichten mußte, wird binnen kurzem mächtig genug, sein Wort nicht zu halten\*); Niemand frägt nach seinem Rechtstitel, ein Jeber nimmt seinen Wortbruch als sich von selbst ergebend hin: benn nur die Herrschaft, die gang geübt wird, findet in Italien Berständniß und Anerkennung. Daß ein Berständniß dieser Art burth den Lebensgang und die nach allen Richtungen gebieterisch ausgreifende Politik Friedrich's II. anticipirt und den unmittelbar folgenden Geschlechtern nahegerückt wurde, kann nur Der in Abrebe stellen, bem die italienische Geschichte ein mit sieben Siegeln verschlossenes Buch ift. Dagegen wird ein Jeber, bem die That-

<sup>1)</sup> Sie gestanden (1231): quod annualem consum transmittere solebant Mediolanum, ubi diversarum haeresum et errorum primatus agebatur. Ann. Argent. bei Böhmer, fontes III p. 107. — In Mailand gab es derzeit 15 häret. Secten; die Anklage, daß die Päpste dem zugesehen hätten, ist eine ungerechte. Alles kann man ihnen nachsagen; aber daß sie jede passende Gelegenheit zur Ketzerversolgung gierig ergriffen haben, wird ihnen auch ihr Feind lassen. Siehe übrigens die Edicte gegen die mail. Ketzer bei P. Verri, st. di Milano Bd. I. c. 9. p. 242 (ber storent. Ausg. d. 1851).

<sup>3)</sup> Amari, vespr. sicil. I c. 4 p. 45 u. p. 70 ber paris. Ausg.

sachen geläufig und mehr als ein Object volitischer Tendenzmacherei sind, es hoffentlich zulässig finden, wenn ich die Friedrichsage ber Italiener, auf daß sie unanfechtbar feststebe, in ber Beise aufzulösen vorschlage, daß sie lediglich zur fortwirkenden Erinnerung an ben großen Raiser, ben mächtigen Geift wirb, ber bas Leben, welches die Menschen ber Frührenaissance umgab, ihnen vorausgelebt hatte. Sollte ber Vorschlag auf ben ersten Blick auch parador scheinen, so bescheibe ich mich, bas Wagniß bieses Baraboron mit dem Manne zu theilen, der unter uns Deutschen ben geheimen Regungen bes italienischen Volksgeistes vielleicht am tiefsten nachgegangen ift: Jatob Burdharbt, in bessen Cultur ber Renaissance in Italien (S. 3 — 5 b. 1. Ausg.) bieselbe Meinung sich angebeutet finbet. Nicht die Hulbigung ber Sage ward bem Raifer in Italien bargebracht; es bemächtigt sich ba seiner ber Cultus ber vollendeten Perfonlickfeit, beren gute und bose Eigenschaften ins Ibeale gesteigert werben. Ein ganz moberner Cultus, uns überkommen aus ber Antike burch bas Mebium ber Renaissance, wie ja auch ber moberne Staat einer Wiebergeburt ber antiken Tyrannis, mit welcher bie politischen Zustände jenes Zeitalters ber italienischen Geschichte abschließen, bedurft hat.

Wie freilich es gekommen sein mag, daß dieser in Italien ausgestreute Samen, der so verschwindend wenig an sagenhaften Bestandtheilen enthält, in Deutschland als Sage ausging, wird sich kaum jemals ermitteln lassen. Daß aber solch' eine Metamorphose möglich ist, zeigt die Geschichte aller Sagenbildung, die stets an einen historischen Kern ansett, gleichviel ob er wirklich in der Geschichte gegeben oder bloß aus der subjectiven Aussalfung derselben durch ein bestimmtes Volk, hier das italienische, mit Naturkraft herausgewachsen und zur Reise gelangt ist.

Ueber die Anfänge der florentinischen Geschichtschreibung mit besonderer Beziehung auf Billani und den falschen Malespini.

Von

## Q. Begel.

Paul Scheffer-Boichorft, Florentin:r Studien. Leipzig, 1874. S. Hirzel 270 S.

Otto Hartwig, Quellen und Forschungen zur ältesten Geschichte ber Stadt Florenz. Erster Theil. Marburg, 1875. Elwert. ALIII und 95 C. in 4°.

Durch die beiben oben genannten Schriften ist ein neuer Grund für unsere Kenntniß und Beurtheilung der älteren florenstinischen Geschichtschreibung und damit mittelbar auch der Geschichte von Florenz im 12. und 13. Jahrhundert gelegt worden. Scheffers Boichorst's fritische Untersuchungen waren in dieser Beziehung Bahn drechend. In seiner zuerst in dieser Zeitschrift, Jahrgang 1870, Bd. 24, erschienenen Abhandlung über die Geschichte der Malespini, dann wieder abgedruckt als Nro. I in den "Florentiner Studien", hatte er schon mit schlagenden Beweisgründen dargethan, daß diese angeblich älteste Istoria Fiorentina in der Nationalsprache eine bloße Fälschung, hauptsächlich mit Benutzung der Chronik des Villani zu einem bestimmten Zweck angesertigt, sei. Hierauf ist derselbe mit einem weiteren, noch viel kühneren Schritt sort-

gegangen, zur Kritik über Dino Compagni, beren Ergebniß in den "Studien" unter dem Titel Nro. II "Die Chronik des Dino Compagni, eine Fälschung" kurz ausgedrückt ist. Diesen beiden Studien ist endlich als dritte unter Nro. III ein schon früher geschriebener Aufsatz über die verlornen Gesta Florentinorum und die noch vorhandenen von Sanzanome hinzusgefügt.

D. Hartwig's jest erschienene "Quellen und Erörterungen" schließen sich ber eben erwähnten Nro. III von SchefferBoichorst's Studien vortrefslich au. Die dort schon besprochenen
Gesta Florentinorum des Sanzanome sind hier zum ersten mal
veröffentlicht. Auf diese folgt die noch ältere Chronica de origene civitatis in drei verschiedenen Versionen, der ursprünglichen
lateinischen und zwei italienischen, von welchen die mit dem
Titel Libro Fiesolano zwar schon gedruckt, aber kaum mehr
als die beiden anderen noch ungedruckten Texte bekannt war.
Dem Abdruck der Quellen gehen in der Einleitung literarische Nachweisungen und kritische Erörterungen voraus; den Schluß
der Schrift bildet eine kritische Geschichte der Stadt Florenz dis
zum Beginn des XII. Jahrhunderts, also gleichsam in der
Vorzeit dis dahin, wo eigentlich erst die geschichtliche Entwicklung
der Republik anhebt.

Die kritische Geschichte der Stadt in den früheren Jahrhunderten dient dem fabelhaften Inhalt der florentinischen Chroniken als Folie, indem sie zeigt, wie äußerst wenig wirklich historische Anknüpsungspunkte für die spätere willkürlich erdichtete Sagengeschichte aufzusinden sind. Die letztere bewegt sich um den feindlichen Gegensat zwischen Florenz und dem benachbarten Fiesole, welcher dis auf den Ursprung beider Städte zurückgeführt wird. Florenz nimmt nicht den Ruhm des höheren Alters für sich in Anspruch, vielmehr war nach den Chroniken Fiesole die erste und älteste Stadt, welche Attalante in Europa gründete. Dafür aber wurde Florenz von den edlen Kömern erbaut und Fiesole von diesen zerstört, als der Empörer Catilina sich dort festsetze. Der Feind der Kömer, Totila, wurde der Rächer Fiesole's gegen Florenz, welches er mit Hinterlist und piporische Beitscrift. xxxv. Bd. Waffenmacht bekämpfte und endlich zerstörte, mährend er dagegen Fiesole wieder herstellte. Auf's neue wurde Florenz burch die Römer ober durch Karl den Groken wieder aufgebaut und durch bie nachfolgenden beutschen Raiser, besonders den ersten Otto, welcher mehrere seiner sächfischen Barone bort zurückließ (Billani IV, 1), vergrößert, mährend Fiefole immer mehr abnahm. Endlich nachdem beibe Städte 500 Jahre neben einander bestanden hatten, murbe Fiesole burch nächtlichen Ueberfall von den Floren= tinern eingenommen, die Stadt zerstört und die Einwohner in Florenz aufgenommen, gleichwie sich Rom nach der Rerstörung von Alba Longa vergrößerte. Villani (IV, 6) sett die Zerstörung von Fiesole in das Jahr 1010, vermuthlich nach eigener Berechnung (Hartwig S. 86). Doch ist diese angebliche Thatsache unzweifelhaft nichts als ber Rester von einem späteren Ereigniß her, welches im J. 1125 stattfand und in der florentini= schen Chronik als bloke Wiederholung des ersten erscheint. Dies hat schon Lami in seinen verdienstlichen kritischen Untersuchungen (Lezioni di antichità Toscane e spezialmente di Firenze) portrefflich bargethan1) und wird um so mehr auch von Hartwig angenommen, als jett die fabelhafte Quelle, aus der Villani geschöpft hat, vorliegt.

Die Eroberung von Fiesole nach längerer Belagerung im Sommer 1125 — eine Aufzeichnung bes 12. Jahrhunderts giebt für diese die Daten vom 30. Juni bis 12. Sept. 2) — ist das bedeutendste Ereigniß, mit welchem die Geschichte der selbständigen Commune beginnt und von dem an auch die spätere florentinische Chronik das kräftige Ausblühen derselben herschreibt. Im

<sup>1)</sup> Siehe meine Geschichte ber italien. Stäbteverfassung II, 202.

<sup>3)</sup> Annales Florentini, Mon. Germ. SS. XIX, 223: a. 1152 pridie Kal. Julii Florentini ad obsidendum Fesulas cucurrerunt, et pridie Idus Semptembris ingressi sunt Fesulas. Bon einer völligen Zerftörung Fiesole's ift hier nicht die Rede; auch hat Lami nachgewiesen, daß die civitas Faesulana noch später (1141) urkundlich vorkommt. Bermuthlich wurden nur die Mauern der Stadt niedergelegt und die Einwohner verließen mit der Zeit den offenen Ort und zogen nach Florenz.

inneren Zusammenhang mit demselben steht die Möglichkeit und ber Anfang einer einheimischen Geschichtschreibung. Die ersten Regungen einer folchen, die wir kennen, stammen aus bem zwölften Jahrhundert. Unter dem Titel Annales Florentini hat Pert in den Monumenta Germaniae (SS. XIX, 323. 324) eine geringe Anzahl historischer Notizen über Florenz zusammengestellt, die er in einem Coder der Leges Langobardorum zu Rom aus bem genannten Jahrhundert, auf einer besonderen Blattseite für sich stehend, auffand.1) Beginnend mit bem J. 1110 und fortlaufend bis 1173 erweisen sich ihre Daten, so weit sie sich anderweitig constatiren lassen: — K. Heinrich's IV Anwesenheit in Florenz, Weihnachten 1110, Tob der Markgräfin Mathilbe im Juni 1115, Angriff ber Florentiner auf Siena 1141, 6. Juni (veral. Ann. Sen. SS. XIX, 226) — als burchaus zuverlässig und von einem aut unterrichteten Zeitgenoffen 'herrührend, übrigens tragen diese Aufzeichnungen ben Charakter ber bloken Rufälligkeit an sich und sind auch den späteren Chronisten völlig unbekannt geblieben.

Bei bem hohen Begriff, welchen diese letteren von dem Altersthume der Stadt Florenz gesaßt haben, mußte ihnen der Mangel an älteren Chroniken sehr auffallend erscheinen. Der Minorit Thomas, welcher sein Werk Gestu Imperatorum et Pontificum zwischen 1270 und 1280 zu Florenz versaßte (SS. XXII p. 484), giebt als Grund davon die großen Stadtbrände in den J. 1115 und 1117 an, bei welchen fast alle älteren Schriften durch Feuer vernichtet worden seien. Dasselbe wiederholt Villani (IV, 30), welcher dabei offendar diese Stelle des auch sonst von ihm benutzten Autors vor Augen hatte. Also

<sup>1)</sup> S. die Nachricht mit der Beschreibung des Coder im Archiv der Gesellschaft für a. d. Geschichtstunde Bb. V, 162. 310.

<sup>3)</sup> S. 500: Ex hoc factum est, quod in tam nobili civitate et antiqua, in ecclesiis vel monasteriis nulla scripta antiquitatis, nulli quasi libri sanctorum repperiuntur, quia omnia tunc per ignem assumpta sunt et deleta. Die beiden großen Stadtbrände sind auch durch die Annales Florentini, welche Tag und Stunde angeben, bezeugt

kannte Villani, ebenso wenig wie Thomas vor ihm, weiter zurücksliegende Quellen der florentinischen Geschichte und die, welche er benutzte, waren späteren Ursprungs, aus dem 13., höchstens aus dem 12. Jahrhundert.

Von den Vorgängern des Villani, mit welchen sich zum Theil die Studien von Scheffer= B. beschäftigt haben und auf die sich die neue Schrift von Hartwig ausschließlich bezieht, indem sie die Quellenschriften selbst bekannt macht, will ich hier handeln, sowohl um ihrer selbst willen, als auch zu dem Zweck, um die Art und Weise der Quellenbenutzung von Seiten des Villani und des salschen Malespini noch mehr, als es disher geschehen konnte, aufzuzeigen, und damit zugleich die Beschaffenheit dieser beiden Chrosniken und ihr gegenseitiges Verhältniß weiter zu beleuchten.

Ich beginne mit der verlornen Gesta Florentinorum. Schon A. Busson wurde durch seine Quellenuntersuchung bei Malespini darauf geführt, ältere Florentiner Annalen, mit dem J. 1107 beginnend und bis über die Mitte des 13. Jahrhunderts hinausereichend, als Hauptvorlage anzunehmen (s. dessen Schrift: Die florentinische Geschichte der Malespini und deren Benutung durch Dante. 1869. S. 36—42). Diese Vermuthung hat Schesser-Boichorst in seiner schon erwähnten Abhandlung (Nr. III der Studien) zur Gewißheit gebracht.

Zwar Villani ber nur im allgemeinen von alten Büchern und Chroniken rebet (I, 1), erwähnt nirgends besonders Florenstiner Annalen. Aber sein Zeitgenosse Ptolomäus von Lucca beruft sich in der Einleitung zu seinem Annalenwerk von 1063 bis 1303 und auch in diesem selbst (beim J. 1195) auf Gesta Florentinorum, wie auf Gesta Lucensium (Muratori, SS. XI, 1250). Ist schon hierdurch ihr Vorhandensein zu Ansang des 14. Jahrhunderts constatirt, so läßt sich weiter auch ihre Beschaffenheit wie ihr Umsang aus einer Neihe von mehr oder wenisger übereinstimmenden Nachrichten des Ptolomäus, Villani und den anderen florentinischen Chronisten des 14. Jahrhunderts, welche Scheffers. mit vielem Fleiß zusammengestellt hat, erkennen. Mit dem Ende des 11. Jahrhunderts beginnend reichen sie dis zum Ansang des 14. herab, wonach also ihre Absassing der von

Billani's Chronik unmittelbar vorhergehen würde. Dabei fragt es sich jedoch, ob dieses Annalenwerk, wie die Meinung zu sein scheint, im ganzen erst in so später Zeit geschrieben oder viels mehr schon in früherer begonnen, nur bis dahin fortgesetzt wurde. Das letztere ist wol das Wahrscheinlichere, und Scheffer B. selbst wird durch die Zuverlässigkeit, welche eine Reihe von Nachrichten aus dem 12. und noch mehr aus dem 13. Jahrhundert kennzeichnet, zu der Annahme gedrängt, daß der Versasser der Gestasich wieder älterer Annalen, ähnlich den von Pert bekannt gemachten, bedient habe (S. 245).

Die genauere Kenntniß von der Beschaffenheit der verlornen Gesta steht uns jedoch in hoffnungsvoller Aussicht. D. Hartwig verspricht in der Vorrede ju dem jest erschienenen ersten heft der Quellen und Forschungen, in dem fünftigen zweiten einen reconstruir= ten Text derselben zu bringen, wozu er erst noch eine neue in Florenz bereits vorbereitete Ausgabe des Ptolomäus und die Bergleichung einer handschriftlichen Ueberlieferung der Gesta abwarten will. Abgesehen von dieser geheimnifvoll angebeuteten Ueberlieferung aber sollen für benselben Zwed noch weiter zwei historische Comvilationen zur Benutung tommen, von benen die eine in einer Handschrift bes 14. Jahrhunderts im Archiv zu Lucca erhalten ift, aus welcher Mansi in Baluzii Miscellanea T. IV p. 98—116 die Chronik des sog. Florentiner Anonymus abgedruckt hat, die andere in der Nationalbibliothek (sonsk Studj) zu Reapel aufbewahrt wird. Die lettere ift bereits von Vert unter ben Sandschriften des Martinus Volonus als eine alt florentinische Bearbeitung mit Fortsetzung bis 1308 (im Archiv V, 192) beschrie= ben worden, und aus ihr theilt nun Hartwig (Einleitung S. 38 f.) schon vorläufig einige Stellen mit, um die Verwandtschaft, welche zwischen beiben Compilationen aus gemeinsamer Benutung ber Gesta Florentinorum besteht, aufzuzeigen und ben Endpunkt der Gesta selbst auf den Anfang des Jahres 1309, bis wohin die Compilation ber neapolitanischen Hf. fortgeht, festzuseten. Bon größerer Bedeutung aber noch als diese ist die andere Compilation in der Handschrift von Lucca, von welcher Hartwig (Einleitung S. 29 f.), nach Mittheilung bes Archivdirectors Bongi, eine aus-

führliche Beschreibung giebt. Dieselbe ist aus sehr verschiebenartigen Bestandtheilen, theils in lateinischer, theils in italienischer Sprache zusammengesett. Zu Anfang findet sich eine italienische Uebertragung ber Chronica de origine civitatis, von ber weiter= hin zu reden ist, gegen das Ende hin aus Martin's Chronik die Anfänge ber römischen Geschichte und bie Beschreibung ber Stabt Rom im lateinischen Text, woran sich die von Manst in Baluzii Miscell. T. IV 117 abgebruckte Beschreibung von Florenz aus bem 3. 1339 anschließt, nebst noch einem turzen Anhang ber uns hier nicht weiter angeht; ben Hauptbestandtheil aber, in ber Mitte bes Ganzen, bilbet eine italienische Chronik seit Augustus bis zum Tobe bes Papstes Benedict XII. im J. 1342, worin Martin's Chronik nebst anderem Material verarbeitet und besonders die Geschichte von Klorenz berücksichtigt ist. Dies ist die schon erwähnte Chronif bes Florentiner Anonymus in bem äußerst schlechten Abbruck von Mansi, welcher auch nicht bie ganze Chronik wiedergiebt, sondern erst mit dem J. 1198 beginnt und von da bis zum Schluß 1342 fortgeht.

Soweit die Gesta Florentinorum reichten, hat nun dieser Anonymus, ebenso wie Villani, dieselben benutt; weiterhin aber, wo er als Mitlebender selbständig berichtet, hat er daneden auch schon von Villani's Chronik Gebrauch gemacht, wie bereits von Scheffer-B. (Studien S. 239) bemerkt worden und Hartwig jett näher im einzelnen nachweist (S. 28—41). Zwischen beiden, dem Anonymus und Villani, besteht demnach das eigenartige Verstältniß, daß der erstere, der, wie er selbst angiebt, seine Compilation schon im J. 1290 begann, also 10 Jahre bevor Villani erst den Plan zu seiner Chronik faßte, nichts destoweniger noch die letztere benutzte, was sich allein daraus erklärt, daß er an seinem Werk Jahre lang schrieb und Giovanni Villani einen Theil des seinigen schon früher veröffentlichte, ehe er das Ganze bei dem Ansang des J. 1348 abschlöß.

Der Autor bieser in mehr als einer Hinsicht werthvollen Compilation hat sich selbst an einer Stelle zum J. 1328, wo er in erster Person von sich redet und erzählt, wie er die Stadt Bolsena, woselbst er zur Zeit wohnte, gegen den Angriff des

Heeres von Kaiser Lubwig bem Baiern, mit vertheibigen half, mit dem Namen Bietro zu erkennen gegeben 1). Hieraus vermuthete Scheffer-B. (S. 227 Note 2) daß vielleicht auf ihn auch jenes Beterchen (Bierruccio) zu beziehen sei, von dem an einer früheren Stelle zum J. 1294 (nicht 1303, s. ben Text bei Mansi S. 107) zu lesen ift, daß er mit seinem Bater Bietro Corcadi aus Bolsena bei bem Angriff ber Orvietaner nach Viterbo entfloh. und später mit der ganzen Familie Corcadi als Geisel nach Orvieto geschickt wurde; und Hartwig halt biefe an sich boch sehr zweifelhafte Vermuthung für so sicher, daß er beständig von der Chronik des Vietro Corcadi rebet, ohne ben minbesten Anstoß baran zu nehmen, daß der Autor sein Sammelwerk und zugleich seine Chronik, wie er an zwei Stellen fagt, bereits im Jahr 1290 begonnen hat: wie kann er also jenes Veterchen gewesen sein, welches vier Jahre später bem Bater auf ber Flucht aus Bolsena folgte? Der Junge müßte allzufrüh sich als Historiker ausgewiesen haben, der alte Pietro aber zu spät, wenn man bas Ende ber Chronik berudfichtigt, um in einem von beiben ben Autor bes Werks ju begrüßen. Und wie follte überhaupt ein Bürger von Bolsena auf ben Gebanken gekommen sein, eine Chronik mit specieller Beziehung auf Florenz zu schreiben! Ohne Aweifel war ber Autor ein Florentiner von Hause aus, der nur nähere Beziehungen zu Bolsena hatte, und in der That redet er weiterhin von den Floren= tinern als li nostri (S. 114 Sp. 2) und befand sich im J. 1342 im Dienst bes Herzogs Walter von Athen, ben er seinen Capitan nennt, als dieser an der Spite der Republik Klorenz stand (S. 116 Sp. 2). Beansigen wir uns also mit bem simplen Beter, ber im übrigen für uns ein Florentiner Anonymus bleibt, und

<sup>1)</sup> Baluzii Miscoll. IV. S. 112 Sp. 2. Bon einer "Erstürmung" Bolsena's (Hartwig Einl. XXXIII) ist boch nicht die Rede, da ja der Angriff des kaiserlichen Heeres glücklich zurückgeschlagen wurde, vgl. auch Billani X, 98. Der Autor war hierbei Zeuge der schmählichen Flucht der zu Hülfe geschickten Orvietaner: Come il sa Pierro, che io era colloro di fuore, nämlich mit denen, welche den Angreisern außerhalb der Stadt widerstanden; er erzählt weiter, daß so viel seindliche Geschosse in die Stadt hereingeworsen wurden, daß die Borstadt, die Maner, einzelne Plätze und Häuser — e la sala mia, di Pietro — ganz voll davon waren.

lassen wir den Corcadi aus Bolsena, der nicht hieher gehört, ein für alle mal fallen.

Ohne Zweifel ist die italienische Chronik in der Handschrift von Lucca, deren nähere Kenntniß wir Hartwig verdanken, von bedeutendem, sowol literarhistorischem als zeitgeschichtlichem Werth und verdiente um so mehr vollskändig herausgegeben zu werden, als der theilweise Abdruck von Mansi, wie gesagt, von äußerst mangelhafter Beschaffenheit ist.

Weiter in der Zeit rückwärts schreitend, kommen wir zu der Chronik des Sanzanome, welche gleichfalls den Titel Gesta Florentinorum führt und nun zum ersten mal von Hartwig, Quellen und Forschungen, I. S. 1—34 (vorher schon im Marburger Index Lectionum zum Sommersemester 1875 für sich erschienen) bekannt gemacht worden ist. Daß diese Chronik in einer Handschieft aus dem 14. Jahrhundert in der Magliadechiana zu Florenz erhalten sei, wußte man längst aus Moreni, Bibliografia di Toscana. Perz ließ eine Abschrift für die Monumenta Germania ansertigen, welche Schesser=B. für seine Florentiner Studien benutzen konnte. Der Abdruck von Hartwig (S. 1—34) beruht auf einer Abschrift von A. Gherardi, womit jene andere Abschrift verglichen ist.

Die Chronik beginnt nach einer kurzen Vorrede, in welcher der Autor voll Bescheidenheit in schwülstigem Stil von seiner geringen Besähigung und seinen ungenügenden Studien spricht, mit dem Ursprung von Florenz, wobei die Schrift de origine civitatis benutzt, aber der Text durch Schuld der Handschrift sehr desect ist, und setzt bald mit der ersten und wichtigsten Thatsache der florentinischen Geschichte, der Zerstörung von Fiesole im J. 1125 ein, um weiter nach der Zeitsolge die Thaten der Florentiner dis auf seine Zeit zu derichten; die Erzählung bricht am Schluß beim J. 1231 plötzlich mitten im Satz ab nach den Worten: Eodem anno cum castrum Montispulciani, wo offensbar noch die Fortsetzung des Kriegs gegen Siena (s. Villani VI, 8) folgen sollte.

Als Zeitgenosse giebt sich der Autor sofort im Prolog zu erkennen (et si super hiis quibus interfui); weiterhin nennt er sich

auch mit seinem Namen: hec ego Sanzanome scribo (S. 11 B. 25) und erwähnt, daß er bei ber Einnahme von Semisonte durch die Florentiner im J. 1202 und bei der Belagerung von Montalto im J. 1207 zugegen war (S. 12. 16.).

Der Name Sanzanome, welcher übersett nichts anderes als einen Herrn Ohnenamen ober Anonymus bedeutet, ist doch ein wirklicher Florentiner Name, unter welchem Scheffer B. (S. 258 f.) und, diesen ergänzend, Hartwig (Einl. S. 4 f.) einen ober vielmehr zwei Richter und Notare aus Urkunden von 1199 bis 1267 nachgewiesen haben.

Von beiden Beurtheilern der Chronik wird dem Autor Mangel an historischem Sinn, ber sich in bem Berschweigen von einer Reihe wichtiger Thatsachen bei ausschließlicher Berucksichtigung der Localgeschichte bekunde, vorgeworfen; beide tadeln gleichfalls an seiner Erzählung die Unklarheit des oft schwülstigen Ausbrucks, bas Ueberwiegen ber rhetorischen Phrase besonders in ben eingeschalteten fingirten Reben. Ohne biese Mängel in Abrebe zu nehmen, glaube ich boch, daß bei folcher Beurtheilung die Lichtseiten bes Werks zu wenig zur Anerkennung gekommen sind. Amar Scheffer = B. (S. 257) gesteht bem Autor wenigstens Wahr= heitsliebe zu, wiewol sie durch patriotische Beschränktheit ge= hemmt sei, während Hartwig (S. X) meint, daß die rhetorische Phrase das Gefühl für die einfache historische Wahrheit in diesem Chronisten ganz erstickt habe, so baß er nur bas Gerippe ber Thatsache wiedergebe, welches er allein mit den Gebilden seiner schwülstigen Phantasie umkleide. Letterem Urtheil muß ich jedoch entschieben wibersprechen. Man erhält aus ber Chronik im ganzen ein sehr bestimmtes Bild von dem thatkräftigen Aufstreben der florentinischen Republik durch äußere Machterweiterung gegenüber ben abeligen Gebiets- und Burgherren, sowie gegenüber den rivalisi= renden Nachbarstaaten von Siena und Visa, von den Einzelkämpfen, Belagerungen und Rriegen ber gegeneinander verbündeten Kräfte in den ersten Jahrzehnten des 13. Jahrhunderts. Mit lebendiger Anschaulichkeit ist beispielsweise ber Kriegszug der Florentiner gegen Visa im J. 1222 und die Niederlage der Pisaner bei Vico Pisano am untern Arno, sind die Kriegszüge gegen Siena in den Jahren 1229 und 1230 erzählt, wo Villani (VI, 3. 6) nur kurzen und bürftigen Bericht giebt. Man erkennt hier überall ben Zeitgenossen in den anziehenden Einzelheiten seiner Schilderung, welche burchaus bas Gepräge ber Wahrheit an sich tragen, sowie in bem warmen Theil, ben er an biesen Dingen nimmt. Die Florentiner sind, wie in ber Stadt, so im Bürgerheer und im Kriegslager nach Sechsteln getheilt (Florentinorum sexta pars S. 20 l. 11); vor dem Auszug des Heeres wird zuerst der glorreiche Kahnenwagen (carrocium victoriosum) öffentlich ausgestellt, roth bekleibet und mit Ochsen bespannt, bamit nicht an schnelle Klucht aebacht werbe; bie Vornehmsten ber Stadt, Grafen und Edle, tragen die Lanze herbei, welche auf demselben aufgesteckt wird; an der Spite der Lanze ist ein goldner Apfel befestigt und auf bem Apfel sieht man einen Valmzweig und einen Olivenzweig aum Reichen des Friedens und des Siegs (S. 28 l. 35). 1) Auf dem Zuge selbst geht der Siegeswagen dem Heere voran (victorioso preeunte carrocio p. 29 l. 11). Als die Florentiner im J. 1230 ihr Lager vor dem feinblichen Siena aufschlugen, stellten sie ihn auf einer Bobe auf, welche bie Stadt überragte, so daß die Sienesen ihn und seine Bildwerke beutlich erkennen konnten: sie werden, fügt ber Autor hinzu, diesen Anblick nicht so leicht vergessen, wie ber, welcher sein eigenes Antlit im Spiegel anschaut, sondern er wird fest in dem Gebächtniß eines Jeben bis zu seinem Tobe eingeprägt bleiben (S. 31 oben). Das sind sicher keine Phantasiestude, sondern mahre Schilberungen bes Thatsächlichen und Gegenwärtigen. Ich möchte fogar bie mitgetheilten Reden und officiellen Schreiben ber Potestaten, biplomatische Noten würben wir sagen, wenigstens nicht burchaus, für bloße Erfindungen halten. Wenn der Autor, wie wol anzunehmen ist, jener Jurist und Notar Sanzanome war, welcher im Auftrage ber Commune von Alorenz im Januar 1216 ben

<sup>1)</sup> Bergl. die ähnliche Beschreibung des carroccio und der martinella, der Kriegsglode, welche vor dem Heeresauszug bei Tag und Nacht geläntet wurde, bei Villani VI, 75. Mit diesem doppelten Pomp, sagt dieser zu dessen Beit er nur der Bergangenheit angehörte, erschien im Kriegsheer der Herrscherftolz des alten Bolls und unserer Borsahren.

Staatsvertrag mit Bologna abschloß (Ildef. di S. Luigi, Delizie T. VII, 289), so wird er auch in der Lage gewesen sein, Kenntzuts von sonstigen amtlichen Documenten und Ausschreiben zu erhalten. Der kurze Notenwechsel z. B. zwischen dem Potestas von Florenz und dem von Pisa dei Ausbruch des Kriegs im J. 1222, worin jener den Auszug des florentinischen Heeres auf den nächsten Sonntag ankündigt, und dieser, in zwei Zeilen, die Heraussorderung auf den bestimmten Tag annimmt (S. 22), giebt weder nach Form noch nach Inhalt den mindesten Grund an seiner Echtheit zu zweiseln. Dergleichen Schriftstücke wurden doch nicht von den Potestaten selbst, Sebelleuten die sich vorzugsweise auf das Kriegshandwerk verstanden, sondern von ihren Notaren geschrieben, und es ist nicht anzunehmen, daß diese in einem wesentlich anderen und besseren Stil schrieben, als der Jurist und Notar Sanzanome.

Meines Erachtens ist also die Chronik des Sanzanome für eine sehr werthvolle Quelle der slorentinischen Geschichte im 12. und besonders im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts, in welchem sie gleichzeitig geschrieben ist, zu halten, aus der sich Villani nicht bloß vortrefflich ergänzen, sondern auch vielsach berichtigen läßt. Um den Unterschied zwischen dem nüchternen und glaubewürdigen Bericht des Zeitgenossen und der sagenhaften Ausschmückung ein und derselben Thatsache bei dem späteren Chronisten an einem lehrreichen Beispiel zu zeigen, hebe ich die Erzählung Villani's (IV, 2) von der Veranlassung des Kriegszwischen Florenz und Pisa im J. 1220 hervor.

Diese lautet, in Kürze zusammengefaßt, wie folgt. Als bei der Kaiserkrönung Friedrich's II, im November 1220, wie aus allen Städten Italiens, so auch aus Florenz und Pisa große und reiche Gesandtschaften in Rom anwesend waren, geschah es, daß ein großer römischer Herr, der Cardinal war, um die Gesandten zu ehren, sie zu Tisch bei sich einlud, an einem Tage die Florentiner, am folgenden die Pisaner. Da nun einer der

<sup>1)</sup> Hartwig ist freilich überhaupt anderer Meinung, weist aber boch selbst nach, daß die nur mit den Anfangsbuchstaben bezeichneten Namen der Potesstaten in dieser und anderen Zuschriften richtig zutreffen (S. IX).

ersteren bei dem Gastmahl ein zierliches Hündchen erblickte, fand er großes Gefallen an ihm und begehrte es von dem Cardinal, der es ihm schenkte; ganz dasselbe wiederholte sich am folgenden Tage, als die Pisaner bei dem Cardinal zu Gaste waren, denn dieser hatte vergessen, daß er das Hündchen vorher den Florentinern geschenkt hatte. Als hierauf die Pisaner nach dem Hündchen schen schießen, hieß es, daß es bereits von dem Florentiner Gesandten sei abgeholt worden. Jene nahmen dies als Schimpf auf; und es kam hierüber zwischen ihnen und den Florentiner Gesandten zuerst zu Beleidigungen mit Worten, sodann zu Schlägen und blutigen Händeln.

Dieses novellenartige Geschichtchen, welches Villani sehr anmuthig vorträgt, hat er nach seiner Angabe von älteren Versonen gehört, die es von ihren Vätern her wußten. Wird man nun die Umstände des erzählten Vorgangs, die Vergeflichkeit bes Carbinals, bas unwürdige Benehmen ber hohen Gefandten, für welche die Aufklärung des bloßen Migverständnisses boch nahe genug lag, an sich wenig wahrscheinlich finden, so weiß auch ber Reitgenosse Sanzanome offenbar nichts bavon. Dieser berichtet aanz einfach (S. 20), wie bei ber Krönungsfeier bes Raifers zu Rom, als bort die Großen und Eblen aus aller Welt sich eingefunden hatten, zwischen den Visanern und Florentinern im Lager ein zufälliger Streit entstand, der zur Verwundung von Bersonen und Plünderung der Zelte von beiben Seiten führte. worauf ber von bem Vorfall benachrichtigte Pobestà von Visa sofort Verhaftung der Florentiner und Beschlagnahme ihrer Güter in Bisa verfügte und die bestehenden Verträge zwischen beiben Communen aufhob.

Die Chronik des Sanzanome läßt gewiß vieles vermissen, was wir aus ihr über die inneren Zustände, die Politik von Florenz und der toscanischen Städte ersahren möchten; allein sie erfüllt doch genau was ihr Titel: Gesta Florentinorum, im eigentlichen Sinne verstanden, verspricht: sie erzählt die Thaten, d. i. die Kriegsthaten der Florentiner, nicht mehr, aber auch nicht weniger.

Noch ein Wort ist zu fagen über bie gibellinische Gefinnung,

welche ber Autor an mehreren Stellen seines Werkes kund giebt. so daß ihn Scheffer B. sogar einen "unterthänigen Gibellinen" nennt. Mit Recht bemerkt aber Hartwig (S. VII), daß berselbe barum boch nicht als florentinischer Gibelline, bas ist aus bem politischen Gegensatz ber Parteien von Florenz, ber zur Zeit noch nicht so weit entwickelt war, heraus schreibe. Sanzanome hulbigt als Jurist und Notar der herrschenden Rechtstheorie der Schule von Bologna, wornach ber Raifer bie höchste weltliche Gewalt und Oberhoheit in sich vereinigt, als Quelle aller Gesetze über diefen steht, aber selbst nach den Gesetzen lebt und von allen seinen Unterthanen Gehorsam für sie fordert und erzwingt. 1) Darum will ber Autor, ein so guter Localpatriot er ift, boch seine Florentiner nicht loben, als sie sich dem kaiserlichen Lega= ten in Tuscien, dem Erzbischof von Mainz mit Waffengewalt widersetzen, wenn gleich sie von ihm, sei es im Auftrag bes Kaisers, ober ohne bessen Vorwissen, ungebührlich bedrückt wurden.2)

Die Quellen ber Gesta bes Sanzanome, so weit er nicht aus eigener Kenntniß als Zeitgenosse schrieb, sind bis auf eine, bie im Eingang benutte Schrift de origine civitatis, unbestannt. Hartwig glaubt selbst mit Bestimmtheit versichern zu können, daß es kein früheres Geschichtswerk von Florenz gab, an welchem er seinen historischen Stil hätte bilben können (p. XIII). Das mag wohl sein; aber sicher gab es doch schon, wie ich bereits bemerkte, ältere Annalen aus dem 12. Jahrhundert, welche ebenso die Grundlage der Gesta des Sanzanome wie der späteren Sammlung der Gesta waren.

<sup>1)</sup> Die Florentiner schreiben nach Siena (S. 28 1. 5): licet imperatoria majestas merum habet imperium lege soluta, tamen legibus vivens non occupat aliena — alios compellens legibus obedire; worauf die Sienesen antworten: licet Romani sit principis proprium, utroque tempore stare victorem, non tamen licet ad instar ejusdem ad idem sibi subditos anelare.

<sup>2)</sup> S. die Stelle S. 8 l. 33, die ich ebenso wie Hartwig p. VII versstehe: non enim hec pro victoria scribo nec in aliquibus super his commendo Florentiam etc.

Was ben Abbruck bes Textes betrifft, so möchte man ihn anders und beffer munichen. Der Berausgeber bat fich bemüht. unter Vergleichung von zwei Abschriften, ber einen von A. Ghe rarbi und ber andern für Pert besorgten, ben Text so getreu als möglich nach ber alten Hanbschrift aus bem 13. Jahrhundert in der Florentiner Nationalbibliothek wiederzugeben. Dabei hat er grundsätlich jede Verbesserung auch ber offenbar bloßen Schreibfehler vermieben, manchmal nur ein sic in Klammern als Merkzeichen bei biefen hinzugefügt, manchmal auch nicht; bis= weilen ist die Berichtigung bei den Barianten der Abschriften unter bem Text angegeben, anderswo nicht; auch nicht wenige Druckfehler sind wohl hinzugekommen. 1) Dadurch wird bas Verständniß unnöthigerweise erschwert, während außerdem genug Stellen übrig bleiben, welche, sei es burch Schuld bes Autors ober bes alten Abschreibers, an sinnloser Verwirrung leiben und unheilbar erscheinen.

Man vermißt ferner bei bieser Ausgabe jede sachliche Erläuterung, wie Ortserklärungen, Hinweisungen auf andere Belegsstellen, hier namentlich auf Villani. Bei der Publication einer localgeschichtlichen Quellenschrift ist solche, wenn auch nur spärzlich bemessene, Zuthat des Herausgebers am wenigsten zu entbehren. Die Ortserklärungen insbesondere dienen auch zur Richtigstellung der vielleicht falsch gelesenen Ortsnamen und ohne solche ist oft der erzählte Vorgang gar nicht zu verstehen. Ich

<sup>1)</sup> Offenbare Schreibsehler bes Originals sind z. B.: p. 5 l. 8 gutta frequentante cesum, wie beibe Abschriften haben st. casum. p. 19 l. 28 immoderatibus sür immoderatis; p. 33 l. 1 didicente st. dicente; blose Drucksehler vielleicht z. B. p. 7 l. 22 comparante st. comparente; p. 11 l. 29 cum autem fecissent in carceribus st. suissent; p. 23 l. 19. suge remedium patiere st. petiere; p. 24 l. 21 super hec quidem st. quidam u. a. m.; p. 30 l. 14 steht im Text: nobilissima civitas Florentina, que ab art ce (mit darüber geschriebenem i) nomen accepit, dazu unter den Barianten actore B an auctrice? Die richtige Dentung des abgekürzten Bortes als antiquitate liegt nahe genug. Einzelne Börter sind im Abdruck unterstrichen, womit wie es scheint angedeutet sein soll, daß sie überstüssig stehen und zu streichen seien. Man psiegt es sonst so halten, daß man die unzweiselhaste Berichtigung einsach in den Text setzt und die salsche Lesung der Borlage als Bariante angiebt.

führe als Beispiel die Stelle S. 8 an: Cum essent vice quadam Florentini ad obsidionem castri quod dicebatur Castillione in introitu vallis Trove siti, ecce Senenses venerunt super montem, qui dicitur mons major, abbatie de Insula supereminentem. Welches von den vielen Castiglione ist hier gemeint? Man sucht vergebens in dem vortrefflichen Dizionario della Toscana von Repetti nach dem vallis Trove: es muß offenbar Strove heißen; das Thal war ein Seitenthal von Bal d'Elfa awischen Siena und Poggibonsi, nicht weit von bem Monte Maggio und ber alten Abtei dell'Ffola, wo die Sienesen Stellung nahmen; damit ist die Lage bes nachmals verschollenen Castells Castiglione genau bezeichnet. Welcher Leser weiß, mas für ein Ort ober eine Stadt unter dem oft erwähnten Martura zu versteben sei — er findet sich nicht unter seinem Anfangsbuchstaben bei Revetti. — und wer die Marturenses waren, welche einmal den Krieben zwischen Florenz und Siena vermittelten (S. 18 l. 9), hernach aber den Florentinern wieder feindlich gegenüber standen (S. 20 l. 13) und im Krieg von Florenz gegen Visa dem let= teren zu Hülfe kamen (S. 23 24. 29)? Martura ist ber alte Name für Boggibonsi im Bal d'Elsa, auf diese neue Stadt übertragen von einer Burg ber Grafen Guibi auf ber Anhöhe (S. 7): über die Gründung der Stadt giebt Villani (V. 7) nähere Auskunft.

Es ist endlich noch von der schon mehr erwähnten Schrift de origine civitatis zu reden, welche gleichmäßig dem Sanzanome wie dem Villani und dem falschen Malespini als Quelle gedient hat. In dieser Schrift ist die wunderliche theils sagenshafte, zumeist aber bloß auf gelehrter Ersindung beruhende Geschichte von der Gründung von Fiesole, von der Erbauung von Florenzdurch die Römer und von dem fortdauernden seindlichen Verhältniß beider Städte dis zur endlichen Zerstörung von Fiesole, sowie von der Gründung und Namengebung der Städte Pisa, Lucca, Siena enthalten; wo hinein die Sagen von Troja und Rom, die geschichtlichen Erinnerungen an Catilina, Cäsar und Totilas mit freiester dichterischer Ausschmückung und willkürlichster Anwendung verwebt sind. Von der ursprünglichen lateinischen Absassung derselben in einer Handschrift der Magliabechiana gab zuerst der

Bibliothekar Vincenzio Follini in seiner Ausgabe bes Malespini (Firenze 1816) Nachricht, worin er auch einzelne Stellen, die sich in dieser Chronik wörtlich wiedersinden, in den Noten mittheilte. Reuerdings machte Gargani in einer populären Sammlung von Erzählungen (Letture di famiglie) eine alte italienische Bearbeizung nebst Fortsehung unter dem Titel: Libro Fiesolane bekannt. Zuletzt fand Hartwig in der schon erwähnten Compilation der Hs. zu Lucca noch eine andere alte italienische Abkassung auf, welche mit jenen anderen beiden nahe verwandt, aber doch mit keiner ganz übereinstimmend ist, sondern gewissermaßen zwischen beiden in der Mitte steht.

Hartwig hat sich durch die erste Herausgabe des lateinischen und des einen italienischen Textes, beide nach Abschriften von A. Gherardi, neben dem Wiederabdruck des Libro Fiesolane aus der wenig bekannten Sammlung von Gargani, ein bedeutendes Verzbienst zur besseren Kenntniß der älteren florentinischen Historiozgraphie erworben.

In der Einleitung (p. XVI—XXIX) beschäftigt sich der Herausgeber mit der Untersuchung über die Abfassungszeit der Schrift und ihrer Quellen, sowie über die muthmaßliche Entstehung einzelner Sagen. Was die Zeit der Absassung betrifft, so ist die späteste Grenze dadurch gesteckt, daß bereits Sanzanome, der im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts schrieb, sie benutzt hat. Weniger deutlich ist, wie weit man die früheste Zeitgrenze zurücksehn darf. Sicher hat Nieduhr, der in seiner römischen Geschichte gelegentlich (Ausg. von Isler I, 37) auf dieselbe Bezug nimmt, sie nur aus Malespini gekannt, dem Großen entstanden sein könnte. Daran ist doch gar nicht zu denken, selbst wenn diese Meinung sich nicht auf die Schrift selbst, die schon von dem Uebergang des fränksichen Reichs an die Deutschen sollte. S. 61), sondern nur auf ihren sagenhaften Inhalt beziehen sollte.

<sup>1)</sup> Er sagt in der Note, sie sei in lateinischer Sprache vorhanden und italienisch in den sogenannten Malespini eingerückt, wo c. 9 bie Turini vorstommen; hierzu bemerkt Hartwig (S. 66 Note) mit Recht, daß gerade im lateinischen Text die Turini nicht genannt sind.

Auf der andern Seite will Hartwig aus einem sehr sonderbaren Grunde die Abfassung erst im Anfang des 13. Jahrhunderts, also gleichzeitig mit Sanzanome, für wahrscheinlich halten, weil in ber kurzen Beschreibung ber brei Welttheile zu Anfang auch die Stadt Bara genannt ist (per littora maris et terrae Slavonicae usque civitatem Gadrae), und zwar nur im lateinischen Text, nicht in ben beiben italienischen. Jene Erwähnung von Zara und dieses Schweigen wird von ihm so erklärt, daß der Name bieser Stadt wohl erst zur Zeit des Kreuzzugs 1202, als sie bekanntlich von den Venetianern mit Hülfe der Kreuzfahrer eingenommen murbe, öfter gehört worden sei; bei den Späteren aber sei er wieder in Vergessenheit gerathen. Das ist doch ganz unglaublich! Zara, das alte römische Iadera und der wichtige Hafenplat von Slavonien kann den Florentinern, deren Stadt nach Villani (III, 1) unter den Zeichen des Mercur und des Mars gegründet wurde, weder im 12. noch im 13. Jahrhundert unbekannt gewesen sein. Uebrigens stimme ich Hartwig vollkommen barin bei, daß die fabelhafte Chronik nicht früher als im 12. Rahrhundert verfaßt und zum Theil auch erst erfunden worden ift. Sie gehört ohne Zweifel berselben Epoche der mittelalterlichen Literatur an, in welcher auch die deutsche Kaiserchronik und bas Pantheon des Gotfried von Viterbo entstanden sind, als eine Masse von Fabeln älteren und neueren Ursprungs in die gelehrte Geschichtschreibung eindrang. 1)

Mit besonderen Fleiß hat Hartwig die Quellenuntersuchung theils in der Einleitung, theils in erläuternden Anmerkungen, welche diesmal nicht fehlen, ausgeführt. Als unmittelbare Quelle ist die Historia miscella nachgewiesen, aus welcher einige Stellen bezüglich der Nachfolger des Aeneas und der Gründungsgeschichte von Rom (S. 46. 47) wörtlich entlehnt sind; wohl nur als mittelbare Orosius und der Commentar des Servius zur Aeneis, sowie die Historia Trojana des Dares. So viel ich sehe, ist sicher Gotfried von Viterbo nicht benutt. 2) Auch über die

<sup>1)</sup> So hierliber im allgemeinen Wattenbach, Deutschlands Geschichtsquellen II, 210.

<sup>2)</sup> Das ift auch wohl nicht Hartwig's Meinung, wenn er auf die gleiche hiftorische Zeitschrift. XXXV. Bb.

Entstehung ber Localtrabition ist Manches zur Erklärung beige-Die Bemerkung, daß die Namen der römischen Keld= berren, welche Fiesole belagerten, von ben benachbarten Bergen und Hügeln hergenommen sind (p. XXV), war burch die Chronik felbst an die Hand gegeben, welche umgekehrt die Namen ber letteren von jenen ableitet (S. 53). In der Ableitung des Namens ber Stadt Siena von senes, die aus Gallien gekommen. welche H. auf die späteren Franken beziehen will, ist meines Er= achtens ebenso wenig ein tieferer historischer Sinn zu suchen, als wie in der Deutung von Lucca auf das Licht des Evangeliums, von Vistoja auf die Best und große Sterblichkeit, die bort einmal herrschte, und in dem lächerlichen Wortspiel von Fiesole mit fie sola, weil diese Stadt die erste und zur Zeit die einzige in Europa gewesen sei. Dergleichen Etymologien haben ben Chronisten bes Mittelalters aller Orten zur Erfindung ihrer Geschichten gedient.

Die Kenntniß der Chronik de origine civitatis und ihrer alten italienischen Bearbeitungen gewährt nun auch erst einen näheren Einblick in die Composition sowohl des Werks von Villani, als auch des gefälschen von Malespini. Ueber diesen, wie mir scheint, für die florentinische Historiographie nicht unwichtigen Punkt will ich hier noch Einiges hinzufügen, indem ich zuerst die Methode der Geschichtschreibung wie der Quellenbenutung von Villani im weiteren Sinne betrachte, und sodann das in aller Hinsicht dürstige Machwerk des Malespini, welcher jenem so lange Zeit den Ehrenstranz der Originalität geraubt hat, damit vergleiche.

## Villani und Malespini.

Gleich in der Einleitung seiner Chronik im ersten Capitel, wo Billani im allgemeinen von den verschiedenen Autoren und Chroniken spricht, aus denen er die Geschichten und Thaten der Florentiner zusammenstellte, und sagt, daß er mit dem Ursprung der alten Stadt Fiesole beginnen wolle, deren Zerstörung die Ursache und der

Berwechslung bes Attila und bes Totilas, die bei Gotfried vorkomme, hins weist (p. XVIII Einl.). Doch die citirte Stelle Mon. Germ. 88. XXII, 85 steht nicht bei Gotfried selbst, sondern nur in dem später hinzugefügten Comsmentar.

Anfang von bem Wachsthum von Florenz war, beutet er mit ben letten Worten bestimmt genug auf die Chronik de origine. Und in ber That finden wir diese durch das ganze erste Buch hindurch, sowie in ben ersten brei Capiteln bes zweiten vielfach benutt. Doch hat ber Geschichtschreiber sich nicht an sie allein gehalten, sonbern ihren Inhalt mit vielem historischen Stoff, ben er aus anderen Chroniken bes Mittelalters und selbst aus den alten römischen Autoren mittelbar ober unmittelbar entnahm, verarbeitet. Er kennt sehr gut seinen Virgil, er citirt bei Catilina il grande autore Sallustio (c. 30), ohne sich boch burch ihn irre machen zu lassen an ben fabelhaften Geschichten, welche er aus ber florentinischen Quelle aufnimmt, ebenso wie vorher und nachher ben Titus Livius, ben Dvid und ben Lucan, aus welchem er ein paar Verse ans führt (c. 40. 41), den Orosius (c. 43) und den Dares (Dario c. 14). Doch ist was er ausbrücklich citirt nicht gerade bie eigentliche Quelle gewesen, aus welcher er schöpfte; was aber ihm im einzelnen Falle als solche gedient hat, läßt sich nur selten mit Bestimmtheit erkennen, theils wol weil uns die Mittelglieder vor= ausgegangener Chroniken fehlen, welche Villani kannte, theils aber weil dieser seine Vorlagen meist in freiester Weise verarbeitet hat. Man möchte z. B. bei Erwähnung ber 72 Geschlechter, welche von Roah abstammten, von denen 27 von Sem, 30 von Cham und 15 von Raphet entsprossen waren (c. 2), an Benutung ber historia scholastica des Comestor (Gen. c. 37) denken, weil die Zahlen genau übereinstimmen, boch findet sich sonst weiter keine Verwandtschaft.

Anderes erinnert an Orosius ober an Jsidor, wie die Beschreibung der drei Erdtheile (c. 3—5), womit auch die Chronica de origine beginnt. Doch ist die Beschreibung selbst aus keiner dieser Quellen entlehnt, sondern, wie es scheint, selbständig von Villani ausgeführt. An anderer Stelle (I, 5) ist Escodio maestro di storie citirt, welcher von der Ankunst des Noah mit seinem Sohne Janus in Italien berichte. Doch das Citat ist nur aus Martin von Troppau (SS. XXII, 399) entlehnt, und der Meister der Geschichte Escodius sonst unbekannt. 1) Mit

<sup>1)</sup> S. was man über biese Quelle bes Martin weiß, Beiland in ber Einl. zu seiner Ausgabe SS. XXII S. 392.

Gotfried von Viterbo berührt sich ber Stammbaum von Nimrod, Cres, Celius, Saturnus, Jupiter 1); aber es sehlt hier gerade ber Attalus, auf ben es Villani an letter Stelle ankommt. Unverkennbar ist die Benutung des Martin, wie in den späteren Abschnitten der Chronik, so auch schon in diesem ersten Theil, so z. B. bei den übereinstimmenden Jahrzahlen für die Gründungszeit Roms (c. 26 vergl. mit Martin SS. XXII S. 398), und bei der Reihe der albanischen Könige (c. 25 vgl. mit ebend. S. 399).

Besonders deutlich zeigt aber die Vergleichung der Schrift de origine mit Villani's Erzählung, wie er seine Quelle mit Anderem, was er sonst wußte ober aus eigener Phantasie erfand. bereicherte. Als Beispiel möge gleich die erste Stelle (c. 7) dienen, wo die Benutung derselben eintritt. Hier ist die Geschichte der Gründung von Fiesole, als der ersten Stadt in Europa, durch Attalante und sein Weib Elektra erzählt, wie beibe nach ihrer Ankunft in Italien und Toscana mit Hülfe bes Aftrologen Appolino ben am besten gelegenen Ort aufsuchten und ihn auf dem Hügel von Riefole fanden; es folgt sodann die Beschreibung der neuen Stadt in der Mitte zwischen den beiben Meeren, welche Italien umgeben. Die Lage war gesund durch die dort herrschenden Winde und auch durch die Sterne, welche über bem Orte walteten. befand sich ein königliches Bad, welches viele Krankheiten heilte, und eine wunderbare Wasserleitung war aus den reinsten Quellen ber höheren Berge borthin geführt. Attalante umgab die Stadt mit ben stärksten Mauern aus Steinen von ungeheurer Größe und nicht weniger festen Thurmen, und auf der obersten Höhe des Berges erbaute er eine schöne und große Burg, wo er selbst wohnte, wie man noch an den Fundamenten der Mauern sehen fann.

Die hier benutte Quelle de origine geht, ebenso wie Villani, unmittelbar von der Beschreibung der drei Welttheile auf die Gründungsgeschichte von Fiesole über, wo dieselben Namen (Attalans, Alletra, Appollonio,) und auch die Beschreibung von Fiesole,

<sup>1)</sup> Bill. I, 6 vergl. mit Speculum Regum SS. XXII, 32 ober Pantheon S. 300. Wie hier Saturnus als Erbauer von Sutrum ober Sutri genannt ift, so auch bei Billani: Fece la città di Sutri detta Saturna.

nur kürzer sich sinden, und zwar zeigt sich hier sogleich, welche von den drei bei Hartwig abgedruckten Recensionen Villani zu Grunde gelegt hat, nämlich nicht die lateinische, sondern die ita- lienische in der Hs. von Lucca, denn während die Schilderung von Fiesolane, gänzlich sehlt, hat die erstere sie schon etwas weiter als der lateinische Text durch die Erwähnung des heilsamen Ba- des, des Reichthums an Wild, Geslügel und Fischen im Lande ausgeführt. Villani hat einiges davon fallen lassen und anderes das für, über die Bauten der Stadt, hinzugesetzt, auch zu Ansang des Capitels, wie schon im vorhergehenden, die Genealogie des Attalante nach mehreren abweichenden Relationen erörtert und den mythologischen Titanen Atlas zum Vater der Elektra und Schwiegervater des Attalante, des Gründers von Fiesole, gemacht.

Auch weiterhin folgt Villani berselben Quelle de origine bei ber Geschichte ber Gründung und Zerstörung von Troja, bei ber Geschichte des Aeneas und seiner Nachfolger und der Erbauung Roms, boch benutt er sie immer nur an einzelnen Stellen, die in seine weitläufigere Ausführung aufgenommen sind. anders ist das Verhältniß bei der Erzählung der folgenden Geschichten von Fiesole und Florenz, wo Villani theils was er sonst aus ber römischen Geschichte weiß, einflicht, theils ben gegebenen Stoff burch eigene kühne Erfindungen ausschmückt. spiel, wie er seine römischen Quellen gebraucht und was er barin zu finden weiß, genügt zu erwähnen, mas er mit Berufung auf bas zweite Buch von Lucan von bem Beistand ber Florentiner und einem ihrer tapferen Barone, mit Namen Lucere, im Heere bes Julius Cäsar, als bieser ben Pompejus in ber Stadt Branbizio (Brundusium) in Apulien belagerte, vorbringt (I c. 41): benn von allem dem steht, außer dem Seetreffen bei Brundusium, gar nichts bei Lucan, und ber als Beleg angeführte Vers aus Pharsalia II, 424 nennt ben Fluß Sarnus bei Neapel, ben Villani seltsamer Beise auf ben Arno und bessen Anwohner bezieht.

Nur ein mal gestattet sich ber Geschichtschreiber eine Kritik gegen eine ber ihm vorliegenden Quellen: wohl sinde sich in einer gewissen Schrift (bene si truova per alcuno scritto) bemerkt er (I, 41), baß ein Uberto Cesare (so benannt nach Julius Cäsar), ber ein Sohn des Catilina war und als kleiner Knabe in Fiesole zurücklieb, durch Julius Cäsar zu einem grossen Herrn in Florenz gemacht wurde, und da er viele Kinder hatte, mit seinem Geschlecht lange Zeit das Land beherrschte, und daß von ihm die Uberti abstammten; doch stehe dies nicht in einer glaubwürdigen Chronik (questo non troviamo per autentica cronica che per noi si pruovi).

Es ist nun erfreulich auch diese Schrift, auf welche Villani sich ausdrücklich bezieht, in dem bei Hartwig abgedruckten Libro Fiesolano zu erkennen; denn eben in diesem ist zu der freien Uebertragung des lateinischen Textes de origine noch ein Capitel weiter hinzugesügt, worin die angedeutete Abstammung der Uberti von Uberto Cesare, und noch mehr, was Villani übergangen hat, die Abstammung der sächsischen Kaiser, der drei Ottonen (in wunderlicher Corruption Ceti genannt) berichtet wird.

Man ersieht hieraus, daß Villani beibe italienische Recensionen der Chronik gekannt hat, aber vorzugsweise derzenigen in der Hs. von Lucca, welche dem lateinischen Text näher steht, gefolgt ist. 1)

Die vorstehende Erörterung über die Quellenbenutung des Villani im ersten Buch seiner Chronik ist schon für sich allein hinreichend, um die eigenthümliche Beschaffenheit seines Werks nach Seiten der Composition zu erkennen. Und man ist wohl berechtigt schon hieraus den Schluß zu ziehen, daß wenn die Chronik Villani's in dem späteren Theil, der die Geschichte von Florenz in der deutschen Kaiserzeit dis zu Ende des 13. Jahr-hunderts enthält, in ganzen Capiteln wörtlich mit dem angeblichen Malespini übereinstimmt, nicht Villani der Abschreiber war. Dieser hat seine Quellen in der Regel mit ganz erstaunlicher Freiheit behandelt und sich sehr selten so, wie in den Capiteln 19—21 des 4. Buches bei der Geschichte der Normannen, die aus Thomas Tuscus entlehnt ist, an seine Vorlage gebunden.

Anders ist es bei dem falschen Malespini. Auch für

<sup>1)</sup> Letteres hat auch Hartwig in ben Noten S. 67 no. 29 angemerkt.

diesen bringt die nun bekannt gemachte Chronik de origine höchst erwünschte Aufklärung. Daß biese lettere bie Quelle ber fabelhaften Geschichte von bem Ursprung von Florenz bei Malespini war, zeigte zuerst Vincenzio Follini, wie bereits bemerkt Weiter eingehend hat sich sobann Busson in seiner worben. schon eitirten Schrift mit ber Quellenuntersuchung ber Istoria Fiorentina beschäftigt und baburch bie Entbedung ber Fälschung herbeigeführt, welche erft Scheffer-Boichorft vorbehalten war. Nachbem nun von letterem bargethan ift, daß nicht Villani ben Malespini, wie man bisher annahm, sondern umgekehrt der lettere ben ersteren ausgeschrieben hat, so stellt sich das Verhältniß so, daß bie von Buffon für Malespini nachgewiesenen Quellen, Martinus Polonus u. a., in der That nur die von Villani waren. Doch über bas Verhältniß beiber Chroniken zu ber Chronik de origine konnten weber Busson noch Scheffer-Boichorft ins klare kommen, so lange biese selbst nicht bekannt war. Man mußte nach bes letteren Entbedung vermuthen, daß ber Falfcher bes Malespini auch diese Quellen nicht, so wenig wie die andern, unmittelbar benutt habe. Dies ist nun aber keineswegs ber Fall. Die Erzäh= lung der Istoria Fiorentina von der Gründung Fiesole's, der Erbauung von Florenz durch die Römer, der Zerstörung durch Attila ober Totilas, ist wie die nähere Vergleichung mit Villani zeigt, meist ganz unabhängig von diesem und schließt sich unmittelbar an die Chronif de origine an, und zwar nicht in der von Villani benutten italienischen Recension, sondern in der vielfach erweiterten des Libro Fiesolano. Und diese seine Quelle hat der Kälscher dergestalt wörtlich ausgenutt und dabei verdorben, daß eine ganze Reihe von sinnlosen Stellen und corrumpirten Namen ober von unverständlichen Beziehungen auf nichts Vorhergegangenes in der Istoria Fiorentina sich aus dem nun vorliegenden Texte von jener berichtigen, beziehungsweise erganzen lassen. Um dies an einigen Beispielen zu zeigen, so steht z. B. bort c. 2 1) in ber Erd= beschreibung fiume Camo statt Tano (b. i. Tangis) im Libro Fieso-

<sup>1)</sup> Ich folge ber gewöhnlichen Capiteleintheilung, welche in ber neuesten Ausgabe von Giannini 1867 beibehalten ift, nicht ber veränderten von Follini.

lano, und zu Ende besselben Capitels der sinnlose Sat: e per la prima città rifatta si fue in tutto chiamata Fiesole, mo L. F.: e per che fue la prima città fatta, si fue — Fiesole hat. c. 5. Poi dopo la morte del secondo Trojolo nato di Dardano, es war aber von einem ersten Trojolo vorher keine Rebe: im L. F. steht del primo Trojo. In bemselben Capitel ist ber Sat: onde il sopra d'Ilion lo secondo Anseraco sinn= los verstümmelt aus L. F. onde lo sopradetto Trojo lasciò dopo se due figliuoli, lo primo ebbe nome d'Ilion, lo secondo Anseraco, und das weiter hin folgende o vero trarlo dall' isola di Colos eine Travestie aus L. F. o vero a trarre l'oro dell' isola di Colcos. In dem Sat: e in quello tempo in compagnio d'Ercole tolse et ruobò Ansione ist bas Subject Telamone ausgelassen und dadurch der Sinn unverständlich geworden. Noch schlimmer ist ein anderer Fall c. 10, wo die albanischen Könige genannt sind. Allora Agrippa ingenerd Remun, e in quello monte si sopellio alla fine, e innanzi che egli morisse si puose nome a quel luogo perpetuale. Von einem nach Agrippa benannten Berge ist nichts bekannt: es sind aber hier mehrere Zwischensätze ausgelassen, die sich auf König Aventinus beziehen und die man im L. F. (S. 46 u. 47) findet. diese Weise geht es fort im sinnlosen Abschreiben und Abkürzen bes Kälschers, ber sich Ricordano Malespini nennt. Dieser selbst beutet an einer Stelle an, daß er in seiner Erzählung einem Andern folge, wo er c. 20 mit den Worten beginnt: Ora dice, nămlich ber Autor, che passato lungo temporale il sanato e consoli ebbono consiglio etc. Dies und das weiter Folgende fteht im L. F. (S. 56): Or passato uno grande tempo i sanatori et i consoli di Roma ebbono consiglio etc.

Man könnte nun wohl meinen, um solche bedauernswerthe Beschaffenheit der Istoria zu erklären, daß die Schuld zum Theil an den schlechten Hs., in welchen sie uns überliefert ist, zum Theil an dem schon corrumpirten Text der Vorlage, welche der Autor benutzte, liegen möchte.

Aber die gleichen absurden Mißverständnisse, die gleichen sinnlosen Abkürzungen und Corruptionen aller Art bei gedanken=

losem Abschreiben kehren wieder in dem spätern Theil des s. g. Ricordano Malespini und seines angeblichen Fortsetzers Giacotto, wo Villani auf gleiche Weise von dem Fälscher mißhandelt worben ist, wie dies Scheffer-Boichorst zur Genüge dargethan hat.

Die ganze Composition bes elenden Machwerks ist nun erst vollkommen durchsichtig geworben. Der Fälscher wollte zu bem Aweck, ben er freilich nicht von vorherein ankundigt, aber beutlich genug in ben von ihm eingeschalteten und ihm allein angebörigen Capiteln zu erkennen giebt, zum Nuten ber Gelehrten wie der Laien, wie er im Vorwort sagt, schöne und ergöpliche Dinge aus Berichten ber weisen Vorfahren und nach ber reinen Wahrheit (approvato per vera veritade) erzählen, und babei wollte er sich kurk fassen, wol wissend, wie er mit einem bebeutsamen Seitenblick auf die breite und bisweilen ermüdende Weitläufigkeit des Billani hinzufügt, daß die Kurze Jedermann gefällt. Darum ließ er im Anfang ben Villani, ber allzulang bei ben brei Welt= theilen der Erde, bei Troja und den Franken, bei Aeneas und seinen Nachfolgern verweilte, ganz bei Seite, schrieb aus bem Libro Fiesolano, bas ihm wie bem Villani vorlag, die Geschichte von dem Ursprung von Fiesole und Florenz und von deren alter Keinbschaft bis zur Zerstörung von Riefole ab und fügte noch zur Unterhaltung seiner Leser (in ben c. 17 und 18), wie es scheint aus eigener Erfindung, eine anmuthige Novelle im Ton des Boccaccio hinzu, worin er von der schönen Frau Belisea, Gemahlin bes im Kampf mit ben Fiesolanern gefallenen römischen Felbherrn Fiorinus, erzählt, wie Catilina sie zur Frau nahm, und von ihrer noch schöneren Tochter Teverina, wie sich ein römischer Hauptmann sterblich in sie verliebte und sie in seinem Balast zu Fiefole verborgen hielt, wo sie endlich eine schlaue Puthändlerin ihrer Mutter entbedte, und wie sich berselbe gegen Tausende von Rriegern bes Catilina vertheibigte und zulett burch bie Flucht mit der geraubten Teverina glücklich bavon kam.

Die schon vorhin erwähnte Geschichte des Uberto Cesare im Libro Fiesolano giebt ihm sodann zum erstenmal Gelegenheit, sich über die alten großen Geschlechter von Florenz zu verbreiten, welche von Uberto und den sieden Gefährten die ihn nach Deutsch= land begleiteten, abstammten (c. 29. 32—35). Hier ist ber Fälscher allein seine eigene Quelle, und so noch in einer Reihe von späteren Capiteln, worin er immer wieder auf die alten storentinischen Abelsgeschlechter zurücktommt und, auch Villani benutzend, sie wiederholt aufzählt, die welche in der von den Kömern und Karl den Großen wiederhergestellten Stadt wohnten (c. 57), die welche von Karl dem Großen zu Rittern geschlagen wurden (c. 58) und die, welchen Konrad II. die Ritterwürde verlieh (c. 62), welche Heinrich II. dei seinem Aussenthalt in Florenz aufwarteten (c. 53) und welche bei der Einnahme von Damiette auf dem Kreuzzuge zugegen waren (c. 106); und nach allem diesen folgt zuletzt noch ein großes Verzeichniß aller Abelszeschlechter, welches mit den Vorsahren des angeblichen Ricordano Malespini beginnt und wieder mit ihm und seiner Familie aushört (c. 108).

Abels von Florenz gewidmet sind, zu denen Villani (IV, 10—13. V, 13. 40) verhältnißmäßig nur wenigen Stoff hergegeben hat, ist beinahe alles Uebrige allein aus diesem abgeschrieben, und zwar beginnt die Benutung desselben in einzelnen Stellen schon da, wo der Fälscher vorzugsweise dem Lidro Fiesolano folgte (c. 28 vergl. mit Villani I, 38. 42. 57. 59), und beide Quellen gehen neben einander her, wo er ausdrücklich sagt, daß er auf zweierlei Weise in den alten Schriften von Rom und Florenz gefunden habe, wie Florenz zerstört und wieder aufgebaut wurde (c. 38), und nun zuerst im c. 39 die Wiederherstellung von Florenz durch die Römer nach L. F. S. 59, sodann im c. 42 die Wiederserbauung der Stadt zur Zeit Karl's des Großen nach Villani II, 21 erzählt. Weiterhin, nachdem die bisher bevorzugte Quelle zu sließen dusgehört hat, tritt ausschließlich Villani an die Stelle.

Und wenn nun dennoch der Fälscher, in der Person des Ricordano Malespini redend, um seiner Istoria Glauben zu verschaffen wiederholt versichert (c. 38. 41. 108), daß er seine Nachzrichten theils aus alten römischen Schriften, die er im Hause seiner Verwandten, der Capocci, bei einem Ausenthalt zu Rom im August 1200 gefunden — und doch schrieb er bis 1282! — theils

aus florentinischen in der Abtei von Florenz geschöpft habe, so hat er dabei sehr stark auf die Leichtgläubigkeit und Unwissenheit seiner Leser gerechnet. Höchstens kann man noch darüber im Zweisel sein, ob er nicht etwa die Papst = und Kaisergeschichte des Martin von Troppau, welche eine der Quellen des Villani war, auch unmittelbar an einigen Stellen benutt habe. 1)

Die Istoria des falschen Ricordano Malespini geht, Villani ausschreibend, fort bis zur Einsetzung ber neuen Regierung ber Prioren der Zünfte im J. 1282 wo, im 214. Capitel, als Fort= setzer der angebliche Giachetto oder Giacotto (wie Kollini lieber will). Sohn bes Francesco Malespini und Neffe bes Ricorbano. auftritt. Die Fortsetzung schließt balb bei dem J. 1286 mit bem 228. Capitel ab, worin erzählt ift, wie Papft Honorius ben Grafen Guido von Montefeltre in die Verbannung schickte. Offenbar war der frühere Schluß im J. 1282 für eine Geschichte von Flotenz viel passender, und man sieht überhaupt nicht ab, was die Fortsetzung, die ebenfalls nichts als ein bloßer Auszua aus Villani VII, 79 — 108 ift, bebeuten soll. Vermuthlich war die Absicht des Fälschers bei dieser neuen Fiction keine andere, als die Echtheit des Werks dadurch noch glaubhafter zu machen. Der literarische Betrug war freilich grob genug angelegt; bennoch hatte er so vollständigen Erfolg, daß seine Entbedung erft jest einem beutschen Kritiker gelungen ift. Um die Möglichkeit besselben zu einer Zeit, in welcher Villani boch nicht bloß bem Kälscher allein bekannt war, zu begreifen, muß man berücksichtigen. baß Villani's Chronik schon ihrer Umfänglichkeit wegen gewiß

<sup>1)</sup> Ich glaube, daß dies in der That anzunehmen ist, wiewohl Scheffer - Boichorst S. 9 es in Abrede nimmt; das beweisen die von diesem selbst in der Note angesührten beiden Stellen und noch eine dritte c. 52, wo Malespini die Regierungsjahre Otto's III. abweichend von Billani IV, 2 und übereinsstimmend mit Martin (SS. XXII, 466) angiebt. Ich weiß nicht, wie es kommt, daß Scheffer = B. S. 5 den bei Malespini vermißten Kaiser Lambert bei Martin und bei Billani gefunden hat; ich sinde ihn weder hier noch dort: vermuthslich ist K. Ludwig III. gemeint, s. Martin S. 464 und Billani III, 4. Ebenso ist S. 18, wo es heißt: "er läßt Karl den Dicken zu Bercelli sterben", dieser Karl offenbar mit Karl dem Kahlen, den Malespini c. 47 dort sterben läßt, verwechselt.

nur wenig verbreitet und besonders in dem Kreise der seit 1343 aus Florenz vertriebenen Rittergeschlechter, für welche zunächst, wie ich annehme, die gefälschte Istoria geschrieben wurde, so gut wie unbekannt war.

In den nächstolgenden Jahrhunderten, dem 15. und 16., blieb der falsche Malespini lange Zeit völlig im Dunkeln, während Villani's Ansehen für die ältere Geschichte von Florenz allein herrschte. Diesen benutzten vorzugsweise die Chronisten von Florenz im 15. Jahrh., wie noch Machiavelli im 16. Erst der gelehrte Scipione Ammirato, der zu Ende des 16. Jahrh. schried, nennt den Malespini neben Villani im Vorwort seiner Istorie Fiorentine 1). Malespini galt nun als der ältere im 13. Jahrshunderte gleichzeitig schreibende Chronist und Villani, wo man bei ihm wörtliche Uebereinstimmung fand, als bloßer Abschreiber.

Im Druck kam die vermeintlich älteste florentinische Chronik auerst in der berühmten Officin der Giunti zu Florenz 1568 heraus. Die Editoren rühmen im Vorwort den Autor als den ebelsten und ersten der über Florenz geschrieben, dem das Lob gebühre, welches ihm Villani geraubt habe, der in Einfachheit und Kunstlosigkeit das ungeschminkte Gepräge des verehrungs= würdigen Alterthums aufzeige. Der treffliche Muratori folgte in seiner Sammlung Scriptores T. VIII. nur ben porausgegangenen Florentiner Drucken, wobei er sich auch bem von Seiten ber früheren Berausgeber dem Bater der florentinischen Geschichtschreibung gespendeten Lobe auschloß, ohne barum zu verkennen, daß die Chronik viel Fabelhaftes und Abgeschmacktes über den Ursprung der Stadt und ihrer Geschlechter berichte (f. bas Vorwort von Muratori). Erst der Bibliothekar Vincenzio Follini ging bei seiner neuen Ausaabe (1816) auf das handschriftliche Material zurück und bemühte sich burch Vergleichung von fünf florentinischen Sanbschriften einen besseren Text herzustellen. Man verdankt ihm die nähere Beschreibung dieser Handschriften, beren sehr erhebliche Abweichungen in den Noten angegeben sind, und ferner eine fleißige antiquarische

<sup>1)</sup> Der erste Band ist im J. 1600 erschienen. Es wäre von Interesse zu wissen, wann und wo Malespini's Chronik in der italienischen Literatur zuerst erwähnt wird.

Untersuchung über den Stammbaum der Malespini in der Einleitung, aus welcher sich ergiebt, daß weber ein Ricordano Malespini, noch ein zu biesem passender Reffe Giacotto aufzufinden ift. Dennoch zweifelte Follini nicht an ber Echtheit ber Chronik, wiewohl es Leute gab, wie Salviati, die daran zweifelten, und wiewohl bei Herstellung des Textes selbst sich ihm die Aweisel von allen Seiten aufdrängen mußten. Um aber die inneren Wibersprüche und die offenbaren Anachronismen, welche auf die spätere Abfassung des Werkes hindeuteten, zu beseitigen und nicht minder die Abweichungen der Handschriften auszugleichen, gestattete er sich ein ganz willfürliches Verfahren, indem er z. B. eine Reihe von Caviteln ber früheren Ausgaben (c. 12. 46 — 49) ausstrich, weil er diese nur in zwei Hff. (Nr. II und V) vorfand, und gleicher Weise alle biejenigen Stellen in ber Handschrift I, der er vorzugsweise folgte, ausließ, die zu der vorausgesetzten Echtheit bes Werkes nicht paßten und beghalb von ihm für Zusätze späterer Copisten erklärt wurden. Richtig hat bereits Buffon in seiner Schrift über Malespini's Chronik (S. 11) bemerkt, daß man in den von Follini benutten Handschriften zwei abweichende Tertesrecensionen zu unterscheiden habe, eine kürzere (I. III. IV) und eine erweiterte (II. V). Doch ist es unmöglich in der Ausgabe von Follini, welche die eigentliche Beschaffenheit des Tertes nur noch mehr verdunkelt hat, weder von der einen noch von ber andern ein klares Bild zu gewinnen. Neuerdings hat man fich bamit begnügt, ohne alle Rücksicht auf Kollini's Handschriftenveraleichung bloß ben alten unveränderten Text wieder abzudrucken: so in der neuesten Ausgabe von Crescentino Giannini, Bologna 1867 (als Theil ber Nuova biblioteca economica d'opere classiche), welche nichts als bas Vorwort ber Giunti und schülerhafte Noten zur Erklärung ber alten Sprachformen hin-Ungeachtet jett die Werthschätzung der Istoria zugefügt hat. bes Malespini nur eine sehr geringe sein kann, so würde sich boch eine wirklich kritische Ausgabe mit Benützung der vorhandenen Handschriften immer noch verlohnen, um wo möglich die ursprüngliche Abfassung aus ben späteren Erweiterungen und Interpolationen berauszuschälen.

Ganz anders und besser steht es um den Text von Giovanni Villani. Der Handschriftenstand ist, wie es scheint, ein vortreff= licher. Man besitzt in bem f. g. Cober Davanzati (fo benannt nach bem früheren Besitzer) ber Riccardiana in Klorenz eine fast aleichzeitige Abschrift ber Chronik (b. i. ber 10 ersten Bücher, die zwei letten fehlen), welche Matteo, Sohn bes Giovanni Villani, im J. 1377 anfertigen ließ, außerbem noch mehrere gute Handschriften aus bem 14. Jahrh. in ben anberen Florentiner Bibliotheken. Auf Grund bieses Handschriftenmaterials hat Ignazio Moutier in seiner Ausgabe, Florenz 1823, den jest allgemein aultigen Text hergestellt, welcher nebst den philologischen und kritischen Noten besselben wieder abgedruckt ist in der Ausgabe Florenz 1844, mit historischen und geographischen Erläuterungen von Dragomanni im Anhang. 1) So anerkennenswerth nun zwar die fleißige Arbeit Moutier's ist, so genügt sie doch keineswegs den gegenwärtigen Anforberungen einer genauen und sicheren Textes= Zwar sagt berselbe im Vorwort, bag er seinem Texte vorzugsweise ben Cober Davanzati zu Grunde gelegt habe und nur in folden Fällen von ihm abgewichen sei, wo es die gesunde Kritik verlangte: allein weber über biese Källe noch über bie verschiebenen Lesarten ber besseren Sanbschriften erhält man in ben Noten genügende Ausfunft, und man bleibt beshalb bisweilen im peinlichen Zweifel, was wol bei einer gerade wichtigen Stelle Villani wirklich geschrieben habe. Als Beispiel führe ich die in meiner Schrift über Dino Compagni (S. 43) citirte Stelle Villani VIII, I an, welche zur Vergleichung mit Dino's Chronik I, 12 bient. Beibe Chronisten geben abweichende Nachricht über bie erstmalige Anwendung ber neuen Ordnungen ber Gerechtigkeit gegen ein Granbengeschlecht, bei welcher eine Sauferzerstörung stattfand, stimmen aber, wenn anders ber Wortlaut im Texte Villani's nach ber Ausgabe von Moutier richtig ist, (a disfare i beni d'uno casato detto Galli), barin überein, baß bie Güter nicht bloß bes Missethäters, sonbern bes ganzen Geschlechts,

<sup>1)</sup> Die Ausgabe von A. Racheli, Trieft 1857, ist im wesentlichen nar Wiederholung der Florentiner.

bem er angehörte, zerstört wurden. Moutier giebt keine Variante an; doch lautet der Text in der Ausgabe von Muratori, welcher ber Codex Recanati zu Grunde liegt, anders und gewiß richtiger: a diskare e guastare i beni d'uno dicasa Galli, und man hat wohl Grund zu zweifeln, ob nicht der Herausgeber bloß aus eigener Conjectur ober Mißverständniß von dieser Lestart abgewichen sei. 1)

Eine neue kritische Ausgabe ber Chronik bes Giovanni Villani und seiner beiben Fortsetzer Matteo und Filippo erscheint unter diesen Umständen in hohem Grade wünschenswerth. Nach der Aeußerung Hartwig's in der Vorrede ist die Aussicht auf eine folde — die also doch wenigstens gegeben war — noch unsicher. Die Arbeit ist freilich mühevoll, und sie sollte wenn sie einmal gemacht wird, nicht wieder halb gemacht werden. So lange bie Texte der italienischen Geschichtsquellen, nicht eben so gut, wie bie der deutschen in den Monumenta Germaniae, fritisch bearbeitet und festgestellt sind, befindet sich auch die historisch sachliche Aritik, wie ich anderswo gleichfalls bei Dino Compagni gezeigt habe, vielfach auf unsicherem Boben. Die Italiener haben für bergleichen Arbeiten, welche mehr gelehrte Kenntniß, Liebe zur Sache und Ausbauer, als Geist und Phantasie voraussetzen, wenig Sinn und Begabung; wenn aber nicht die Italiener, so werben bie Deutschen sie machen, benn daß sie gemacht werden, ist eine unerläßliche Forberung der historischen Wissenschaft. —

<sup>1)</sup> Im wesentlichen übereinstimmend mit dem Texte von Muratori, aber boch wieder etwas anders (per uno homicidio katto nella persona di uno popolano — wo die Worte che uno di loro avea vor katto sehsen) sautet das Citat von B. Fansani in seiner Broschüre: La critica storia de' nonni 1875 S. 27, welche, gleichzettig mit meiner Schrift über Dino Compagni, in Florenz erschienen ist. Ich bemerke bei dieser Gelegenheit, daß Fansani in dieser Schrift S. 33 anch eine nrkundliche Belegstelle beigebracht hat, aus welcher hervorgeht, daß die in Rede stehende Execution Ende Mai 1293 unter dem Gonsalonierat von Baldo Ruffoli stattsand, womit die übereinstimmende Augabe von Billani bestätigt und die entgegenstehende von Dino als salsch erwiesen ist.

## IV.

## Theophan Leontowitsch,

Abt bes Klosters ber rechtgläubigen Basylianer in Wilna.

Von

## Richard Roepell.

Die Quelle, welcher ich das neue Material für die folgende Mittheilung verdanke, ist ein Artikel, den Szczebalski über "die russische Politik und die russische Partei in Polen" im zweiten Bande der in Kiew 1863 erschienenen Zeitschrift Ruski Wiestnik veröffentlicht hat. Zu dessen Kenntniß din ich durch die Güte des Hrn. Professor Caro gelangt, welcher mir eine deutsche Uebersetung desselben mittheilte. Szczedalski hat diesen Mönch, dessen Namen und Wirken selbst den einheimischen Geschichtsschreibern von Außland dis dahin völlig undekannt geblieden war, aus dem Staube der Archive, zuerst hervorgezogen; er verstient es, wie ich glaube, auch unser deutschen Geschichtswissenschaft nicht länger fremd zu bleiben.

Die Grundlage der Machtstellung, zu welcher Polen im 15. und 16. Jahrhundert emporstieg, war bekanntlich seine Vereinigung mit Lithauen. Dieselbe trug aber auch von vornherein ein Moment in sich, dessen weitere Entwicklung sehr wesentlich zum

Sinken und Untergang ber Republik beigetragen hat. Bis zur Thronbesteigung Jagello's war Bolen ein rein nationales, rein romisch= fatholisches Staatswesen gewesen: benn bie griechisch = gläubigen Ruthenen, welche seit Kasimir bem Großen in ben Lanbschaften oftwärts vom San jum Oniester bem Reiche ein= verleibt worben waren, hatten im Berhältniß zum Ganzen nur geringe Bebeutung und geringes Gewicht. Gang anders bagegen gestaltete sich bies Verhältniß nach ber Vereinigung Lithauens mit Polen. Nur bas eigentliche Lithauen, bie Lanbschaften um Wilno, Troki, Cowno und Grodno wurden burch Jagello für Rom gewonnen; die gahlreiche ruffifche Bevölkerung aber, welche in ben von Gedimin, seinen Söhnen und Enkeln eroberten weiten Landschaften subwarts vom Niemen bis jum Oniefter faß, verblieb im Glauben ber griechischen Kirche. Solchergestalt nahm Polen burch die Vereinigung mit Lithauen einen national=firchlichen Gegensat in sich auf, bessen Bebeutung für bas Leben und bie Entwicklung bes Reichs noch wuchs, als es im 16. und im Anfang bes 17. Jahrh. ben Bolen gelang, ihre Herrschaft noch weiter nach Osten, bis weit über ben Dniepr hinaus, über Massen von griechisch gläubigen Aussen auszudehnen.

Es kann nun nicht meine Absicht sein, hier die Wirkung dieses Gegensates in der Geschichte Polens nach allen Seiten hin zu verfolgen. Ihn völlig zu überwinden, das fremde russische griechisch gläubige Element sich völlig zu assimiliren, haben die Polen nie vermocht. Wohl organisirten sie die russischen Landschaften politisch und kirchlich nach polnischem Muster: zahlreiche altpolnische Abelsgeschlechter verpflanzten ihre Sprößlinge dorthin, und allmählich nahm auch eine Zahl dort einheimischer Abelssfamilien die Sprache, die Sitten und den Glauben der Polen an: aber ein andrer Theil des Abels und die weit überwiegende Masse des Volkes blieben ihrer Nationalität und ihrer Kirche treu. Noch am Ende des 16. und im Ansange des 17. Jahrhunderts bekannten sich die fürstlichen Familien Ostrogski, Sanguszko, Wisznowiecki, Czartoryski, Korecki u. v. a. zum griechischen Glauben.

Man hat nicht selten die religiöse Toleranz der Polen gestähmt: ich kann nicht sinden, daß dieser Ruhm von ihnen in Historische Beitschrift. XXXV. Bb.

ber That verdient ift. Er ist so zu sagen nur ber Nachklang jener kurzen Epoche in ihrer Geschichte, in welcher ber Protestan= tismus bort einen solchen Anklang gefunden hatte, daß die überwiegende Mehrheit des Reichstages aus Afatholiken bestand und biese die Gesetzgebung und beren Ausführung beherrschten. Aber vor und nach dieser Epoche zeigt sich vielmehr ein streng katho= lischer Geisteszug im Leben ber Nation, ber Anbersgläubigen gegenüber bis gegen bas Ende ihres selbständigen politischen Daseins, je länger je ausschließender und verfolgungssüchtiger Schon Ragello verlieh nur bem lithauisch = ruffischen Abel, welcher katholisch warb, die Privilegien des altpolnischen Abels (1413 — 1433) und bis über die Mitte des 15. Rahrh. binaus war der politisch und kirchlich einflugreichste Mann ber Bischof von Arakau, ber große Zbigniew Dlesnicki, beffen Politik burch und burch römisch-katholisch war. Allerdings bewirkten Interessen mancherlei Art, daß man die griechische Kirche nicht geradezu angriff und bem sich zu ihr bekennenden lithauisch = russischen Abel mannigfache Berücksichtigungen angebeihen ließ: immer aber erwarb sich bieser boch erst in der Epoche der Reformation zu= gleich mit ben Protestanten gesetmäßig gleiches Recht und gleiche Freiheit mit den Katholiken. Als bann aber, bald nach ber Mitte bes 16. Jahrh. die Jesuiten sich auch in Polen festsetten, und in verhältnismäßig kurzer Zeit die Herrschaft über Gemüth und Geist der Nation gewannen, begann auch unter ihrer Führung der Angriff gegen alle Afatholiken. Wohl wurden ihnen bei jeber neuen Königswahl burch die f. g. Wahlcapitulation ihre Rechte und Freiheiten bestätigt, aber thatsächlich im Leben, wurden diese umgangen, mißachtet und oft geradezu mit Küßen getreten, ohne daß irgend ein Schut für sie zu finden mar, bis man schließlich katholischerseits sich wieder stark genug fühlte, jene Rechte und Freiheiten burch neue Reichsgesete immer weiter ein= Und bennoch kam man nicht zuschränken und aufzubeben. völlig zu bem erwünschten Ziel. Unter allem Drud und aller Berfolgung, trot des Abfalls gar vieler Abelsgeschlechter, hielten sich ber Protestantismus wie die griechische Kirche, lettere selbst nach ber von ben Jesuiten mit einer Anzahl griechischer Bischöfe

in Brzesc 1594 — 96 zustandegebrachten Union mit Rom. In allzugroßem katholischen Eifer hielt man nicht einmal das Bersprechen, welches man bei dem Abschluß der Union gegeben, daß die Unirten den Bollgenuß aller kirchlichen und politischen Rechte gleich den Katholiken genießen sollten, und hinderte dadurch selbst die weitere Ausbreitung der Union.

Bu bem religiösen Druck aber, ber alle Akatholiken mehr ober weniger gleich traf, gesellte sich für die griechisch-gläubigen Russen, welche die ganze größere Osthälfte des Reiches füllten, noch ein politisch-socialer. In ihrer Masse zum größten Theile leibeigene Hintersaßen des eingewanderten polnischen oder einheimischen polonisirten Abels, waren sie der schrankenlosen Macht ihrer Herrn völlig unterworfen. Kein Recht und kein Richterschützte sie gegen deren und ihrer Diener Willkür, Uebermuth und Zügellosigkeit, welche sich nicht selten dis zur Verachtung alles göttlichen und menschlichen Rechts steigerten.

Unter solchen Umständen war naturgemäß an eine Ausgleichung, eine Aussöhnung des national-religiösen Gegensates der unterworfenen Russen und herrschenden Polen nicht zu denken. Im Gegentheil, er ward immer schärfer und führte schon um die Mitte des 17. Jahrh. zu jenen Auftänden, welche man die Kosakenkriege zu nennen pslegt, in welchen die Kosaken allerdings zwar die Führer waren, ihre Hauptstärke aber in dem Anklang und Julauf von Seiten alles niederen Volkes in jenen südöstl. Landschaften des Reiches bestand. Nur mit der größten Anstrengung wurden die Polen dieser Aufstände Herr, welche ihre eigenen Geschichtschreiber als den Anfang des Niedergangs Polens betrachten. Sie erstickten sie so zu sagen in Strömen von Blut und legten als Sieger ein noch schwereres Joch auf die Vesiegten, deren Haß und Rachsucht gegen die Herrn badurch sich begreislich noch steigerten.

Wie mußte es da nicht auf diese ganze massenhafte Bevölkerung wirken, als unmittelbar an ihrer Gränze die Macht des stammverwandten und religiös=gleichgläubigen Außland emporkam. In dem auf 13 Jahre zu Andrussow geschlossenen Wassenstill= stand mußte die Republik bereits Smolensk, Sewerien, Czernichow, bie ganze Ukraine ostwärts bes Oniepr für immer, und Kiew auf 2 Jahre an die Russen abtreten, und als dann dieser Wassenstillstand am 6. Mai 1686 in einen immerwährenden Frieden, der Kiew an Rußland für immer überließ, verwandelt ward, nahm sich Rußland sofort seiner Glaubensgenossen in der Republik eifrig und erfolgreich an. Der 9. Artikel des Tractats vom 6. Mai lautete:

"Auch haben wir verglichen und beschlossen, daß Sr. Königl. Majestät nicht verstatten solle, daß die Kirchen Gottes und Bisthumer zu Luck, Halicz, Przemysl, Lemberg und in Weißrußland, nebst ben zu ihnen gehörigen Klöstern, ben Archimanbrien in Wilna, Minsk, Polock, Orsia und andere Jaumenien (Ihumenztwom, bractwom, les abbayes et communautés) und Bruder: schaften (Gemeinden), wo die rechtgläubige, griechisch=russische Religion in Uebung war und noch ist, eben so wenig wie alle. in der Krone Polen und im Großfürstenthum Lithauen wohnen= ben Bekenner berselben, — auf irgend eine Beise unterdrückt und zum römischen Glauben und zur Union gezwungen werden. Bielmehr wird Sr. königl. Majestät dieselben ben alten Rechten gemäß, in allen ihren Privilegien (swobodach franchises) und firchlichen Freiheiten (wolnosciach cerkiewnyck libertès ecclessiastiques) erhalten. Und da es auch nach der Abtretung Riem's an S. Czarische Majestät, den oben erwähnten in der Krone Polen und bem Großfürstenthum Lithauen lebenden Bischöfen nach berer kirchlichen Ordnung und Gewohnheit obliegt, sich von bem Metropoliten in Riem orbiniren und weihen zu laffen, fo soll keiner von ihnen beshalb in der Gnade Sr. Majestät des Königs etwas verlieren. Desaleichen wird aber Sr. Czarische Majestät bie römischen Ratholiken, welche in seinen Staaten und namentlich in den abgetretenen Landstrichen wohnen, in keiner Weise in Betreff ihres Glaubens bedrängen ober zu einem anderen zwingen, sondern sie sollen vielmehr alle Freiheit in ihrer Religion haben, ihre Guter ungeftort besiten und ihren Gottes= bienst in ihren häusern frei üben bürfen".1)

<sup>1)</sup> Nach dem poln. Text in den Konstytucye Seymu Warsz. 1710, in den Voll. legum, alte Ausg. VI. p. 153.

In diesem Artikel gewann Rußland eine Handhabe sich in die innern Verhältnisse der Republik einzumischen. Denn er gab ihm das Recht in Warschau zu intercediren, sobald den Griechisch zläubigen dort ihr durch den Frieden garantirtes Recht etwa versletzt wurde. Erwägt man hiezu, daß der griechische Metropolit von Kiew, seit diesem Frieden politisch ein russischer Unterthan und kirchlich von dem Patriarchen in Moskau abhängig war, so bez greift man leicht die ganze Tragweite dieses Artikels. Er wies den Klerus wie die Laien des griechischen Bekenntnisses in der Republik geradezu darauf hin, ihre Beschwerden und Klagen, welche bisher in Polen kein Ohr gefunden hatten, durch die Vermittslung des Metropoliten in Riew an den Czaren zu bringen, von diesem Schutz und Hilfe zu hoffen.

Nicht gar lange hierauf gewann Aufland eine zweite Sanbhabe gleicher Art. Die Machtstellung, welche Beter ber Große in Folge seiner Siege über Karl XII. errang auf der einen, und auf der andern Seite der innere Verfall und die Schwäche der Republik, sowie bas zügellose Barteitreiben ihrer Magnaten, öffneten ihm hiezu den Weg. Diese Magnaten, welche auf ihre Freiheit pochend so stolz ihren eigenen Königen gegenüberstanden und sich so leicht gegen sie in die offene Empörung warfen, hatten bereits im 17. Jahrh. angefangen, sich in ihren Parteikämpsen mit der Krone ober mit ihren landsmännischen Rivalen, um die Gunst und die Unterstützung auswärtiger Mächte zu bemühen. Gleich unabhängi= gen Herrn und Kürsten hatten sie ihre eigene auswärtige Politik und Diplomatie neben der der Arone und Republik, und verhan= belten je nachdem mit Frankreich, Desterreich ober Schweben; und als bann Rugland machtvoll empor kam, knüpften sie sofort auch mit dem Czaren und bessen Großen berartige Verbindungen zur Förderung ihrer eigenen, sei es rein persönlicher, sei es politi= icher Interessen an.

Daß aus solchem Treiben schließlich die Abhängigkeit vom Auslande folgen mußte, liegt auf der Hand. Auch während des nordiichen Krieges tobte in Polen fast dauernd der Bürgerkrieg, anfangs zwischen den Anhängern August's und den Anhängern Stanislav Leszczynski's, dann seit 1715 zwischen dem König und der Conföderation von Tarnogrob. Die Republik lag in Anarchie und Agonie: russische Truppen standen auf ihrem Boden; man könnte sagen, jedersmann, der nicht an dem Parteikamps hüben oder drüben persönslich theilnahm, suchte Rußlands Schutz. Schließlich fühlten beide Barteien das Bedürfniß des Friedens.

Allein die Conföderirten trauten ihrem eigenen Könige nicht zu, daß er die Bedingungen besschen ihnen halten werde, falls nicht die Garantie einer fremden Macht sie schütze, und als Kürst Dolgorucki, Peter's Gesandter in Warschau, ihnen die Aussicht auf eine solche Garantie von Seiten seines Berrn eröffnete, er= griffen fie mit lebhaftem Eifer die dargebotne Sand. Sie sandten zwei Abgeordnete an ben Czaren mit der Bitte, er möge "als ein der Republik verbündeter Monarch zu beren Rettung und Erhaltung sich ber Vermittlung zwischen ihnen und ihrem Könige unterziehen." Ratürlich ließ sich Beter nicht lange bitten. Als er auf seiner Reise nach Byrmont am 29. Kebr. 1716 nach Danzig kam und bort bis Anfang Mai verweilte, nahm er die Berhandlung zwischen König August, der ihn in Berson dort auf= fucte, und ben Conföberirten in seine eigene Sand. "Meine Herrn Senatoren — schrieb er von Danzig an den Senat in Beters= bura — über die hiesigen Zustände mache ich Ihnen bekannt, daß ich bie Sache zwischen bem Könige und ber Republik, wie ich alaube, beendet habe. Denn wir haben die Bunkte des Friedens zwischen bem königlichen Minister und ben Abgesandten ber Conföberirten hier an Ort und Stelle festgesetzt und beibe Parteien haben sie angenommen und bem Fürsten Dolgorucki übergeben, ber nach Jaroslaw reift, und bort als Vermittler bei ber Busammenkunft die Sache beenden wird. Ich lege einige jener Bunkte bei, aus welchen Sie erfahren können baß bie Polen fich felbst bem Willen bes Bermittlers bermaßen anheimaegeben haben, baß fie ihm nicht mehr ent= geben können". Dolgorucki aber erhielt die Instruction zu erklären, daß wenn eine ber Parteien sich auf die festgestellten Bebingungen nicht versöhnen wolle, Sr. Czarische Majestät die andre unter ihren Schutz nehmen werbe. Für biesen Kall ward er zualeich ermächtigt, ruffische Truppen herbeizuziehen und sich ihrer

gegen alle biejenigen zu bebienen, welche "ber innern Ruhe ber Republik zuwider handeln würden".

In der That rief Dolgorucki, als die Verhandlungen, mehrsach unterbrochen, sich hinschleppten, russische Truppen herbei. Dies und die Niederlage, welche der russische General Bose am 5. Oct. 1716 bei Kowalewo, in der Nähe von Thorn, einem Heershausen der Consöderirten bereitete, brach nicht wenig der letzteren Hausen der Consöderirten bereitete, brach nicht wenig der letzteren Hausen der Truppen bestig sie auch noch auf die Entsernung der russischen Truppen drangen, schließlich unterschrieben sie doch am 30. Januar 1717 die ihnen gestellten Bedingungen. Zwei Tage darauf, am 1. Febr. ward der Tractat in einer nur estündigen Reichstagssitzung, und zwar, wie es in ihm im voraus sestgesetzt war, ohne alle Debatte bestätigt. Man nannte deshalb sortan in Polen diesen Reichstag den "stummen".

Rußland hatte, wie Peter es vorgesagt, den Ausschlag gegeben, und hatte den Ausschlag gegeben in Verhandlungen, bei welchen es sich nicht nur um die Versöhnung des Königs mit den Conföberirten, sondern zugleich auch um eine politische Neuordnung in der Republik handelte. Denn es wurden durch diesen Tractat eine Reihe höchst wichtiger Veränderungen in Betreff mehrerer Bunkte ber Verfassung und ber Institutionen ber Republik ein= geführt, wie er benn unter anderen die folgenreiche Bestimmung ent= hielt, daß das Heer der Krone niemals mehr als 18000, das Lithauens niemals mehr als 6000 Mann stark sein sollte. Und ba nun der Tractat durch den "ftummen Reichstag" zum ver= faffungsmäßigen Reichsgesetz erhoben ward, Rußland aber Vermittler und Garant besselben mar, so gewann es burch benselben zum erstenmale das Recht, bei jeder in der Folgezeit in der Republik etwa eintretenden, mit den Bestimmungen dieses Tractats nicht verträglichen Veränderung, Ginspruch zu erheben und fich in die innere politische Entwicklung Polens einzumischen. Was in der kirchlichen Sphäre der ewige Frieden vom J. 1686, dasselbe bedeutete in der politischen der Warschauer Tractat von Seitdem haben sich die Volen niemals wieder dem Einfluß Rußlands, den sie selbst herbeiriefen, entziehen können, 1) und

<sup>1)</sup> Sehr richtig fagt V. Kalinka Ostatnie lata Stan. Augusta, I

wahrhaft prophetisch war das Wort, welches einmal noch in ben Vorverhandlungen mit Dolgorucki Zawisza, Starost von Minsk, sprach: "Wahrlich, sagte er, wir können in Zweisel sein, wessen Unterthanen wir sind, des Czaren oder des Königs."<sup>1</sup>)

Runachst freilich brachte bieser Einfluß Ruflands in Volen ben Afatholiken keinen Gewinn. Im Gegentheil, Rußland ließ es zu, daß in den Warschauer Tractat von 1717, als der vierte ein Artikel aufgenommen warb, ber bem ganzen Dasein ber Afatholiken so zu sagen die Art an die Wurzel zu legen bestimmt und geeignet war. Denn er sette fest, daß gemäß den Reichsgesehen von 1632, 1648, 1668, 1674 die Afatholiken nur die von Alters besessenen Kirchen behalten, alle andern aber, welche seit 1632 neuerlich aufgerichtet wären, ohne weiteres niebergerissen werben follten. Constantin Szaniamski, Bischof von Cujawien, ber die Aufnahme dieses Artikels vornämlich betrieb, war ein entschiedner Parteiganger Ruglands, und ift es wohl möglich, baß wie poln. Geschichtschreiber meinen, Dolgorucki sich nicht wibersette, weil berselbe Szaniawski zugleich am eifrigsten für ben bereits erwähnten, das heer der Republik betreffenden, Artikel Bergebens protestirten die Diffibenten und mit ihnen wirkte. eine ansehnliche Zahl von Mitgliebern, auch ber angesehensten kathol. Kamilien des polnischen und lithauischen Abels: sie erreichten nur so viel, daß ber König am 3. Febr. 1717 eine Erklärung ausstellte, daß jener Artikel ben Gesetzen von 1573, 1631, 1648, 1674, 1697 und seiner Wahlcapitulation, welche gebachten Diffibenten zum Besten gemacht sind, nicht auf die geringste Art Abbruch thun folle; er vielmehr gebachte Dissibenten bei allen ihren in jenen Gesetzen beschriebenen Freiheiten erhalten und schützen wolle. 2)

p. 64: "bie Geschichte bes 18. Jahrh. bezengt es, baß bie fremden Mächte, welche uns heute peinigen, nicht zusällig nach Polen kamen, wir selbst haben sie, und zwar beharrlich ins Land gezogen; man kann sagen, wir haben sie zu kommen angefleht."

<sup>1)</sup> Szujski Dzieje Polski IV. p. 254.

<sup>2)</sup> Bgl. die interessante ausschhrliche Schilberung dieser Berhandlungen in Friese Beiträge zur Resormationsgeschichte in Polen und Lithauen. 1786. II. 2. p. 287 ff.

Allein, wie so oft, blieb auch diese Versicherung August's ein Stück Papier. Weber die Bischöse und deren Klerus, noch der von ihnen immer mehr fanatisirte katholische Abel, kümmerten sich um sie. Antwortete doch der Bischof von Posen Szembeck, als ihm vorgehalten ward, daß sein gewalthätiges Verfahren gegen die Dissidenten in Großposen wider die Reichsgesetze sei, ganz ungescheut: er wolle, wenn auch die Republik in diesem Punkte abstünde, dennoch von der Exstirpirung der Dissidenten nicht abstehen. 1)

Auf dieses Ziel ging in der That dies ganze Treiben aus, welches in der bekannten "Tragödie" in Thorn (1724) seinen gewaltsamsten blutigen Ausbruck fand: mehr ober weniger gewaltsam aber über bas ganze Gebiet bes Reichs sich ausbehnte. Tumultuarische Angriffe auf die Kirchen und Schulen, Geistliche und Lehrer der Afatholiken, gewaltsame Wegnahme der Kirchen, Berhinberung der Reparatur verfallender, Vorladungen aller Art vor die katholischen Consistorialgerichte, Ausbezungen des Fanatismus bes Abels und der Massen von Seiten des Klerus durch Wort und Schrift, waren überall an der Tagesordnung. 2) Und nicht lange, so nahm man ben Dissibenten nicht nur Kirchen und Schulen und ihre kirchlichen, sondern auch ihre politischen burgerlichen Rechte. Nachdem bereits auf dem Reichstage zu Grodno (1718) ein protestantischer Landbote herausgeworfen war, wurden auf dem Reichstage von 1733 alle Atatholiken auf immer für unfähig erklärt zu Landboten, Mitgliedern ber Tribunale und Commissionen gewählt und mit Ehrenämtern betraut zu werden.

Je mehr gleiches Recht und gleiche Freiheit von jeher als ber "Augenstern" des polnischen Abels gegolten hatte, um so tief schmerzlicher empfanden es die Akatholiken, daß sie fortan,

<sup>1)</sup> Friese, a. a. D. S. 310 Ueber bas gleichzeitige fanatische Treiben und hetzen ber Jesuiten und bes Wilnaer Bischofs Brzostowski in Lithauen, giebt Lukaszewicz Geschichte ber reformirten Rirche in Lithauen. (Deutsche Uebers. Leipzig, 1848) I. p. 210 ein reiches urkundl. Material.

<sup>2)</sup> Wie frivol mitunter ber Vorwand zur Verfolgung war, zeigt, daß ber Bischof von Lud den Calvinisten in Wegrow verbot zu ihrem Gottesdienst zu läuten, und zwar aus dem Grunde, weil sie größere Gloden hätten, als die dortigen Katholiken, was der herrschenden Religion zu nahe trete. Lukas= zewicz a. a. D. I. p. 228.

in Folge jener Beschlüsse von jeder persönlichen Theilnahme an dem politischen Leben der Nation ausgeschlossen waren, und sie sind wahrlich nicht hart darum zu verurtheilen, daß sie seitdem anhaltender und eifriger als disher bei den akatholischen Hösen den Schutz und die Unterstützung suchten, welche ihnen die eignen Landseleute nicht gewährten. War es doch wie schon bemerkt, bereits seit längerer Zeit in Polen völlig herkömmlich, daß jedermann sich berechtigt hielt, in seinen theils rein persönlichen theils politischen Partheiinteressen in Paris, Petersburg, Wien und Berlin um Gunst und Hilfe zu werben.

Diesem Beisviel folgend wandten sich die Akatholiken borthin. wo sie für ihre Beschwerden und Klagen Gehör zu finden hoffen burften, nach Vetersburg und Berlin: benn auch Preußen hatte burch ben 2. Artikel bes Friedens von Oliva ganz ähnlich wie Rufland burch den Tractat von 1686, ein Recht erworben in Sachen ber Dissibenten ein Wort mitzureben, sich ihrer anzunehmen. Schon auf bem Reichstage zu Grobno (1718) hatte ber preuß. Gesandte v. Runheim in einer Audienz bei König August ben Sout der Rechte der Dissibenten gefordert, die ihnen durch den Frieden von Oliva garantirt mären, vom Könige aber nur die Antwort erhalten, er bebaure "wie einmal der Nation Gemüther nichts thun zu können." 1) Da ist es benn sicher kein Zufall, sondern hängt auf's engste auf der einen Seite mit den erwähnten Vorgängen in Polen, und auf der andern mit der damaligen allgemeinen ruffisch preußischen Politik zusammen, daß in einem, in Berlin 1719 verfaßten, Entwurf zu einem Concert zwischen Breußen und Rußland sich, so viel ich bis jett sehen kann zum erstenmale, ein Artikel findet welcher die gemeinschaftliche Sicherung ber polnischen Dissibenten betrifft. Concert kam bamals freilich nicht zu Stande: jenen Artikel in Betreff ber Dissibenten aber finden wir seitbem in allen russischpreußischen Verträgen, wenn auch in verschiedner Fassung, wieber.

<sup>1)</sup> Dropfen Geschichte ber preuß. Politik. IV. 2. p. 250. Die Instruction, wie Runheim in ber Sache ber Dissibenten versahren sollte, gebr. bei Lukaszewicz a. a. D. I, p. 219.

Weber Katharina noch Friedrich II. haben ihn zuerst auf die Bahn gebracht.

In der That fühlte auch schon Beter der Große nicht weniger als Friedrich Wilhelm I. die Nothwendigkeit sich ber Dissibenten anzunehmen. Er protestirte wiederholt in sehr ernstem Ton gegen beren Bebrückung und Verfolgung 1), und verwahrte fich in einer Vorstellung ber Art vom 6. August 1724 sehr nach= brücklich bagegen, baß man polnischerseits ben Warschauer Tractat pon 1717 zum Vorwand und zur Rechtfertigung jenes Treibens gebrauche. "Ew. Majestät ist bekannt — schrieb er — baß bieser Tractat unter unfrer Mediation und Garantie geschlossen worden, und wir folglich niemals zugeben können, daß selbigem eine folche Deutung gegeben werbe, welche biesen unschulbigen Leuten schäblich sein und sie aller Rechte und von Alters her gehabter auch durch die Kundamentalgesete der Republik und dem ewigen awischen uns und Ew. Majestät und der Republik subsistirenden Tractat, befräftigten Freiheiten und Prärogativen ganglich berauben konnte. Bielmehr finden wir uns in unserm Gewissen verbunden, dieselben bei ihren wohlbegründeten Rechten beschützen und erhalten zu helfen." 2)

Alle Vorstellungen der Art verhalten jedoch in Polen ohne jeden Ersolg, und Friedrich Wilhelm hatte ganz Recht, wenn er nach der Tragödie in Thorn, welche die ganze akatholische Welt in lebhaste Aufregung versetzt hatte, voraussagte, daß alle Vorstellungen und Verhandlungen, ohne zugleich die Macht den Polen zu zeigen, fruchtlos sein würden. 3) Allein gerade in diesem entscheidenden Moment starb Peter der Große (1725 8. Februar), und wenn gleich seine Nachsolgerin Katharina Preußen gemeinsame militärische Maßregeln gegen Polen vorschlug und zu diesem Aweck

<sup>1)</sup> Als er auf ein Schreiben ber Art, vom 2. Mai 1722 keine Antwort erhielt, ließ er in Warschau erklären, daß, wenn bis zu einer bestimmten Frist man seiner Forderung nicht entspräche, russische Truppen die Gränzen ber Republik überschreiten würden. Bgl. Ustrialow, Geschichte Rußlands, Stuttgart 1843. II. p. 84 f.

<sup>&</sup>quot;) Der gange Brief findet fich abgebr. bei Friese a. a. D. G. 318.

<sup>\*)</sup> Dropfen a. a. D. S. 379.

Truppen in Kurland zusammenzog, so kam man doch, durch die Constellationen der allgemeinen europäischen Politik aufgehalten, zu keinem Einschreiten so ernster Art. 1) Dann folgten in Rußland die wirrvollen Zeiten Peter's II. und der Kaiserinnen Anna und Elisabeth, unter welchen letztern Rußland seit der Thronbesteigung August's III. von Polen mit diesem und der Republik in der engsten Berbindung und Freundschaft fast ununterbrochen durch drei Jahrzehnte verblieb.

Hier setzen nun die neuen Mittheilungen Szczebalski's wesentlich ein. Nachdem er einleitend die Stellung charafterisirt hat, welche Beter ber Große gegenüber Polen sowohl unter bem politischen als auch unter bem kirchlichen Gesichtspunkt eingenommen hatte. macht er zunächst barauf aufmerksam, wie Beter's Nachfolger bis auf Katharina II., eben in Folge ihrer engen politischen Berbindung mit August III. ben firchlichen Gesichtspunkt so gut wie ganzlich aus ben Augen gelassen hätten. Man wollte eben in Betersburg bas aute Vernehmen, in dem man mit Warschau stand, durch ein nachbruckliches Eintreten für bie Diffibenten nicht ftoren. Beschwerben und Klagen ber griechisch Gläubigen, welche burch Vermittlung bes Metropoliten von Kiew an den sog, heiligen Synod in Petersburg, und burch biefen an bas Collegium ber auswärtigen Angelegenheiten kamen, ließ bas lettere theils völlig unbeachtet, theils intercedirte es in Betreff ihrer burch seine Geschäfts: träger in Warschau so lau, daß dies keinen Erfolg haben konnte.

Es kam hierüber, wie Szczebalski aus den Acten beider Behörden nachweist, bisweilen zwischen ihnen zu gegenseitigen Reibungen, gereizten Aussprachen. Indem der Synod sich einmal darüber beklagt, daß alle Vorstellungen der russischen Gesandten in Warschau nichts vermocht hätten, und die Rechtgläubigen in Polen nach wie vor trot aller Gesetze und Verträge gedrückt und in gewaltthätiger Weise zur Union gezwungen würden, setzt er hinzu: der Minister Kaiserling ist ein Lutheraner und der Resischent Golembiowsky ein Papist, woher sich der hl. Synod gezwuns

<sup>1)</sup> Bergl. Dropsen a. a. D. S. 364 ff. Herrmann, Geschichte Ruglands IV. S. 479.

gen fühlt das Bebenken auszusprechen, mit welchem Gifer ihre Vorstellungen in Warschau erfolgt seien, und ob nicht statt einer wirtlichen Bemühung um Satisfaction nur ber Schein einer solchen bagewesen sei?1) Andrerseits klagte bann wieder Golembiowsky in Warschau (1746) in einem Briefe an das Collegium der auswärtigen Angelegenheiten, daß der rechtgläubige weißrussische Klerus in seinen Beschwerben ben Respect, ben er bem Könige schulbig sei, verlete, in dem er über die römisch = katholische Religion in unge= bührlichen Ausbrücken sich äußere. Hiedurch sowohl als auch baburch, daß er sich ftatt an die Landesbehörden, sofort an ben bl. Synod und den Czaren wende, ziehe dieser Klerus sich nur noch einen größeren Sag von Seiten ber Polen zu, und ftore zugleich bas aute Vernehmen zwischen Rufland und Volen. Auf solche und ähnliche Vorwürfe aber antwortete ber weißruffische Bischof Hieronymus Woltschansky: "wenn der Wolf ein Schaf aus der Beerbe überliftet, wo soll ber arme Hirt seine Rlage anbringen? Mag er sich auch an das Gericht ber Kameraden desselben wenden. und bort nicht sein Recht erhaltenb, ju ben großen Gerichten geben, ober an die große Versammlung des obersten Tribunals der Thiere appelliren - werden benn biese ihm Gerechtigkeit erweisen?" Noch unummunbener und schärfer sprach sich später ber Bischof Georg Koninski in einer Bittschrift an Katharina II. in bieser Beziehung aus. "Ihre Gerichte schrieb er, sind noch schlechter als ber offene Raub . . . Uns Armen ist es fast eine Unmöglichkeit mit unsern Beleibigern vor Gericht zu gehen, benn fie halten uns falsch zu

<sup>1)</sup> Allerdings traten zur Zeit Peter's des Gr. die russischen Geschäftsträger energischer auf. Als Peter's Commissär für die Kirchenangelegenheiten Rudachowsky in Warschau ersuhr, daß den Rechtzläubigen in Pinst 1722 zwei Kirchen gewaltsam entrissen und den Unirten übergeben wären, klagte er sofort bei König August II. und erhielt von diesem eine günstige Resolution, deren schriftliche Aussertigung er jedoch von der Kanzlei nicht herausbestommen konnte. Ohne weiter zu warten reiste aber Audachowsky nach Pinst und erreichte dort durch sein entschiedenes Austreten die Kückgabe der beiden Kirchen. Bgl. Lucaszewicz a. a. O. S. 228/0, woselbst der Bericht vom 14. Februar 1723 abgedruckt ist, in welchem R. sein Austreten dort lebhaft schildert.

richten für keine Sünde, sondern für eine Vergebung von Sünden, weil dadurch, wie sie es selbst offen wiederholen, der griechisch= russische Slaube ausgerottet werde." 1) Er fordert dann, daß den russischen Gesandten in Warschau, welche bereits mit Geschäften überhäuft wären, ein besonderer Commissar für die kirchlichen Angelegenheiten beigeordnet würde, wie ein solcher von Peter dem Großen bereits 1722 ernannt worden sei; ohne Ergreifung energischerer Maßregeln werde nichts erreicht werden.

In diesem Gleise blieben diese Verhältnisse bis über die Mitte des Jahrhunderts hinaus, um welche Zeit Theophan Leontowitsch als Abt eines rechtgläubigen Klosters zu Wilna lebte. Doher er stammte, von seinem frühern Leben wissen wir nichts. Sein Name taucht zum ersten male in einem an den Kanzler Bestuschess im J. 1756 erstatteten Bericht aus dem Dunkel hervor.

"Ew. hochgräslichen Erlaucht — schrieb er — berichte ich unterthänigst, daß am 28. Mai die hiesigen Wilnaer Studenten, durch die Jesuiten angereizt, unvermuthet das hiesige neben der Kirche des heiligen Geistes belegene Kloster angefallen, mit großen Steinen und Stangen das Glockenhaus niedergerissen, das Kloster-Thor und die Pforte zertümmert, in den Zellen Thüren

<sup>1)</sup> Leiber ist dies harte Urtheil über die polnischen Gerichte des 18. Jahrh. nur zu begründet. Die Berderdniß der Rechtsprechung war in der That himmelschreiend. Der Reichstagsbeschluß von 1726 Tit: "tribunal Glowny-Koronny," in den Volum. log. Warsch. Ausg. VI. p. 418 ff. erkenut selbst dies an, und giebt in 107 Artikeln eine Schilderung der Mißbräuche, welche er abgestellt wissen will. Luszüge aus diesem Beschluß sinden sich in des verst. Leon Wegner intressanter Abhandlung siber Stephan Garczynski in den Roczniki tow. przyj. nauk Pozn. (Jahrbücher der Freunde der Wissensschaften in Posen) VI. p. 10. Wegner selbst sagt unumwunden: "wer nicht die Protection der Partei hatte, welche das Tribunal beherrschte, verlor seinen Process, auch wenn seine Sache die gerechteste war. In dieser Zeit kam das traurige Sprüchwort auf, daß in Posen das Recht gleich einem Spinnenges webe sei; der Sperling zerreiße es und die Mücke bleibe hängen."

<sup>2)</sup> Es wird wohl das Kloster der Basplianer sein, welches Fürst Constantin Ostrogsti aus Dantbarteit für den Sieg über die Tartaren bei Bisniowca im J. 1512, bald darauf zugleich mit der Kirche zur heil. Dreifaltigsteit gründete, c. f. Balinski Historja miasta Wilna. Wilno. 1836 II. p. 80.

und Schlösser gesprengt, die Fenster in kleine Stücke zerschlagen, die Mönche gemartert, ihnen die Bärte ausgerissen und das ganze Kloster zur Wüste gemacht haben. Noch täglich reden sie laut davon, daß sie dei Tage oder Nachts das Kloster von neuem überfallen und niederbrennen, die Mönche zusammenschlagen und unsern Cultus hier gänzlich ausrotten wollen. Die Mönche versteden sich aus Furcht, wo sie nur können: die um das Kloster wohnenden Gläubigen wagen sich aus ihren Häusern nicht mehr auf die Straße, so daß unser Kloster bereits eine ganze Woche des Gottesdienstes entbehrt. Gott weiß, gnädigster Herr, ob wir den nächsten Morgen erleben."

Einige Monate barauf erhob Leontowitsch eine neue Rlage. Er richtete sie biesmal an ben Metropoliten von Kiew, bem er berichtet, daß mährend einer am 22. Novbr. 1756 erfolgten Beerdi= aung eines angesehenen rechtgläubigen Einwohners von Wilna, die Studenten der Resuiten, als die Procession bei deren Collegium vorbeizog, diese, indem sie in verschiednen Thierweisen schrieen und lärmten, verhöhnt und sowohl die Geistlichkeit wie die begleitenden Laien mit Koth beworfen hatten. Er, Leontowitsch, habe sofort dem ruffischen Gesandten in Warschau, Groß, den Borfall mitgetheilt, welcher ben König bewogen hatte, ben Kanzler von Lithauen und ben Bischof von Lithauen anzuweisen, Sorge bafür zu tragen, daß den Gefränkten Satisfaction murbe. "Allein diese und andre Herrn, — fährt Leontowitsch in seinem Bericht fort — kleine wie große, beachten selbst die Weisungen ihres Königs nicht, und geben uns nur Versprechungen und Vertröstungen. Sr. Erlaucht ber Reichsgraf von Kaiserling meinte, baß wir unfer Recht, ohne ben polnischen Hof zu belästigen bei ben Gerichten suchen sollten: allein wie sollten wir, die wir uns in der schlechtesten Lage befinden und nur von Liebesgaben un= ser Leben friften, mit tem Herrn Massalsky, bem Unterfelbherrn von Lithauen, mit dem Herrn Tyszkiewicz, dem Bischof von Smudz (Samogitien) mit dem Herrn Jwanowski, Starost von Minsk, und andern großen Herren und Fürsten vor den hiesigen Gerichten rechten ober gegen den polnischen Klerus einen Process anstrengen können? "Es wäre gang so, als ob ein Lamm

unter tausenben von Wölfen seinen Muthwillen auszulassen anfinge."

Sehr balb indeß liefen aus Warschau auch Klagen über Leontowitsch's heraussorderndes Verhalten in Petersburg ein. Der russische Gesandte Groß schickte dem Collegium der auswärtigen Angelegenheiten einen Brief des Bischofs von Wilna, der sich darüber beschwerte, daß Leontowitsch am Palmsonntage gegen Geset und Herkommen von seinem Kloster aus eine Procession durch die ganze Stadt dis zu der in der Fischstraße liegenden unirten Kirche geführt, auf dem Markte vor derselben die Palmen geweiht und andre Ceremonien in einer Weise öffentlich ausgeführt hätte, wie sich deren selbst die ältesten Leute nicht erinnern könnten. Keiner seiner Vorgänger im Amt hätte sich solche Dinge in der Stadt erlaubt, in der der Bischof selbst wohne und deren Einwohnerschaft eifrig katholisch sei, und sicher würden schlimme Folgen hieraus entsprungen sein, wenn der Bischof nicht selbst persönlich das Volk davon abgehalten hätte.

Allerdings bezeugten nun die weltlichen Rechtgläubigen Wilna's und neben ihnen ein russischer Officier, der sich damals bort aufhielt, in noch vorhandnen Attestaten, daß Leontowitsch sich bei ber Verrichtung ber öffentlichen, ber rechtgläubigen Kirche anstehenden Ceremonien niemals gegen das herkommen vergangen habe, sondern allerwegs nur bem Beispiel seiner Borganger ge= folgt sei. Allein bas Collegium der auswärtigen Angelegenheiten, welches von diesen Wilnaer Händeln bem heil. Synod Mittheilung machte, brängte bennoch bei letterm auf die Abrufung bes Leontowitsch als eines "unruhigen und tactlosen" Mannes, bessen unzeitgemäßer Gifer andre, wichtigere Interessen - offenbar mar bas Bündniß Ruflands mit August III. gegen Preußen hiemit gemeint — gefährde. Der Synod fügte sich und rief Leontowitsch von seinem Amte ab. Auf die Kunde hievon aber schrieb die Bruderschaft des Klosters an den Fürsten Wolkonsky in Warschau, fie wäre baburch wie vom Donner getroffen. "Denn bieser Befehl fügte fie hinzu - nimmt uns alle Hoffnung, ben mahren Glauben hier aufrecht zu halten, indem unser tapfrer Hirte, auf welchen wir unfre gange hoffnung gesetzt hatten, ber sein Leben ber Gefahr preisgebend ben heiligen Glauben beschützte, ohne alle Urssache, ohne Untersuchung, ohne Rechtfertigung von der Abtei abgerufen ward." 1)

Als nun der Nachfolger Abraham Florinsky in Wilna erschien, machte Leontowitsch, wie aus einem Schreiben des Metropoliten von Kiew hervorgeht, den Versuch, dennoch in seiner Stellung zu verbleiben, indem er Florinsky zu überreden versuchte seine Ernennung nicht vorzuweisen und in Wilna verbleibend sich für irgend einen "Commissianten" auszugeben. Als der aber sich bessen weigerte, machte Leontowitsch zwar seinem Unmuth in drohenden Worten Luft, fügte sich aber schließlich und reiste ab, freilich nicht ohne die Schlüssel der Klosterkasse mit sich zu nehmen.

Im September 1758 kam er in Petersburg an, stellte sich bem Synob und nahm ben Berweis ben er wegen seines eigenmächtigen

<sup>1)</sup> Saczebalsti hat den Brief des Bischof von Wilna auf denselben Borgang bezogen, beffen Leontowitsch in feiner Gingabe an ben Metropoliten von Riem gebenkt. Es scheint mir bies nicht richtig zu sein. Leontowitsch's Gin= gabe fpricht von einer Procession, welche am 22. Nobr. 1756 bei Gelegenheit eines Begräbniffes ftatt fand: ber Bischof bagegen von einer Procession am. Balmsonntage, welcher ftets in das Frühjahr fällt. Leider bat Szczebalst bas Jahresbatum bes bijdoflichen Briefes nicht mitgetheilt, fo bag es zweifelhaft bleibt, ob die gedachte Procession am Palmsonntage 1756 ober 1757 ftattgefunden bat. In ben Busammenhang pagt eins wie bas andre. 3m erftern Fall ging bie Procession bem Sturm ber Jesuitenschüler am 28. Mai 1756 voraus und erklärt biefen durch die Aufregung, in welche die Ratholiken durch fie gekommen maren: im lettern führte fie die Beschwerde bes Bischofs und die Aberufung bes Leontowilsch berbei, welche nicht fruber als gegen Enbe bes Jahres 1757 erfolgt fein fann. 3mar führt Szczebalsti einen Bericht bes Nachfolgers Florinsty als vom 9. Novbr. 1756 tatirt, über bie Aufnahme, welche er von Seite Leontowitsch's bei feiner Ankunft im Rlofter gefunden an. Diefes Datum ift aber erfichtlich falich, ba &. felbft noch aus Wilna über die Borgange vom 22. Novbr. 1756 berichtete. Freilich liegt mir nur eine beutsche handschriftliche Uebersetung bes Originals vor, und es fann fein. daß die Angabe 9. Novbr. 1756 statt 1757 nur ein Schreib = oder Drud= fehler ift: immer aber bleibt zu bedauern, daß Gz. es überhaupt etwas pernachläßigt bat, bei mehreren ber bon ibm querft mitgetheilten Ereigniffe und Actenstuden wie g. B. bei ben Briefen bes Bifchofs von Bilna, und ber Brüberichaft bes Rlofters an ben Fürsten Boltoneti — bie genauern Daten beigufeten.

Handelns erhielt gelassen an. Zugleich reichte er aber auch dem Collegium der auswärtigen Angelegenheiten eine Denkschrift mit der Bitte ein, bis zur Durchsicht derselben in Petersburg versbleiben zu dürfen. Diese Denkschrift i) ist nun in der That in sofern ein sehr merkwürdiges Actenstück, als sie ihrem wesentzlichen Inhalt nach darauf ausgeht, dem Collegium die Ueberzeugung beizubringen, daß, falls Rußland nicht energischer als bisher seine Glaubensgenossen in Polen schütze und unterstütze, diese sich in ihrer Noth von Petersburg ab und nach Berlin wenden würden, in Folge bessen dann aber auch der ganze Einsluß, den Rußland, auf diese Verhältnisse gestützt, in Polen für sich gewinnen könne, von Breußen erworben werden bürfte.

"Der König von Preußen, — schreibt Leontowitsch — Leistete bereits im Jahr 1756 ben Brotestanten in Bolen burch seine nachbrücklichen Vorstellungen beim Könige und bem Fürsten Radzivil, dem Großfahnenträger von Lithauen, eine rasche und erfolgreiche Hilfe. Dies sehend vergleicht das rechtgläubige Bolk in Polen unwillfürlich diese schnelle den Lutheranern erwiesene Hilfe mit den Erfolgen des Collegiums der auswärtigen An= gelegenheiten, welches vom J. 1686 an sich bei ber Republik für die Rechtaläubigen verwendet, aber weder die rechtaläubige Kirche zu schüten, noch von ben bortigen Geiftlichen bie ununterbrochen fortbauernden Kränkungen und Verfolgungen abzuwenden vermocht hat. Der König von Preußen aber beschützte, indem er sich der Lutheraner annahm, zugleich den rechtgläubigen Tempel in Reibang, und erklärte außerbem, daß er durch seine Verwendung nicht nur die rechtgläubigen Kirchen und Klöster schützen, sondern auch dem ganzen dissidentischen Abel seine Rechte und Freiheiten wieder zu gewinnen helfen wolle. Deshalb beabsichtigen die Rechtgläubigen unter allgemeiner Zustimmung noch in diesem Jahre 1758 die Versammlung der Protestanten zu beschicken, mit diesen ihre alte Freundschaft und Verbindung zu erneuern. und bei bem Könige von Preußen um die ihnen in Aussicht gestellte Protection zu bitten. Der König von Preußen, welcher

<sup>1)</sup> Im Archiv bes beiligen Synob, Acta no. 355.

seine politischen Interessen immer und überall kräftigst überwacht hat, indem er sich zum allgemeinen Beschützer der Protestanten und Dissidenten, in welchem Reiche sie sich auch besinden, macht, aller dieser Herzen und Liebe so für sich gewonnen, daß sie ihre anzgestammten Herrscher nur zum Schein ehrend, ihm als ihrem Beschützer aufrichtig treu und ergeben sind, und alle nur mögslichen Dienste leisten. Folglich kann man hieraus, wenn es diesem unruhigen und listigen Monarchen gelingt, auch in Polen nicht nur die Protestanten, sondern auch die Griechen zu schützen und in ihre alten Rechte wieder einzusetzen, leicht schließen, was für Vortheile er, der König, für sich selbst gewinnen, welche Widerwärtigseiten er dagegen den benachbarten Herrschern ohne viel Kosten und Mühe bereiten kann." <sup>1</sup>)

Daß die griechisch Gläubigen und die Protestanten in der That sich mit einander verbanden, um sich gemeinsam gegen die Versfolgung, welche sie beide fast gleich traf, zu schützen, ist im alls gemeinen bekannt. Völlig unbekannt aber war es bisher, daß in diesen Verhandlungen Leontowitsch eine hervorragende Rolle spielte, wie dies aus der Abschrift eines Brieses an ihn hervorgeht,

<sup>1)</sup> Das erwähnte Einschreiten Friedrich's II. zu Gunsten der Protestanten bezieht sich auf die sog. Neuburgischen Güter in Lithauen, welche aus der Hinter-lassenschaft der Ludovica Carolina Radzivil stammten. Sie war in erster She mit dem Sohne des gr. Kurfürsten, Ludwig, in zweiter mit dem Psalzgrafen Carl Philipp von Neuburg verheiratet, und wie ihr Bater Boguslav Radzivil Brotestantin.

Einen Theil ihrer Güter hatte sie für von ihrem ersten Gemahl und dem Kurhause ausgenommene Summen verschrieben, und als nach ihrem Tode Pfalz-Neuburg über den Bertauf dieser Güter mit der katholischen Linie Radzivil in Verhandlung trat, protestirte Preußen, und zwang dadurch Pfalz-Neuburg sich mit ihm zuerst auseinanderzuseten. In dem hierüber am 8. Juli 1743 abgeschlossenen Vertrage ward ein Separatartitel ausgenommen, der den Fortbestand des Protestantismus in jenen Gütern sicherte und dem Könige von Preußen ausdrücklich das Recht gab, über die Vollziehung dessielben zu wachen und Rechenschaft zu sordern. Vgl. Friese a. a. D. II. 2. S. 464 ss., woselhst S. 491 der erwähnte Separatartikel vollständig gestruckt ist. Friedrich's II. Einschreiten aber, sand sicher nicht 1756 sondern bereits 1746 statt, wie auch der Brief des Bischoss Konisky an Katharina, welchen Sz. mittheilt, ergiebt.

welchen er seiner Denkschrift beilegte. Der Brief war von einem "gewissen General protestantischer Confession"1) und es ergiebt sich aus bemselben, daß er nicht der erste gewesen sein kann, ben ber General an Leontowitsch richtete. Er erinnert diesen zu= nächst baran, wie oft schon bisher Protestanten und Rechtgläubige gemeinschaftliche Sache gemacht, und wie die erstern sich beständia bemüht hätten, die Vortheile, die sie erlangt, auch jenen zu Theil werden zu lassen; erwähnt ferner auch seinerseits des erfolgrei= den Ginschreitens Friedrich's II. für die Brotestanten und Griechen auf den Neuburger Gütern, und fährt dann fort: "endlich hat mein Vater, der diese Güter verwaltet, die Rechtgläubigen immer unter seinen Schutz genommen, was auch ber frühere Metropolit von Riew in einem seiner von mir aufbewahrten Briefe an meinen Vater bestätigt. Wir muffen auch in Zukunft unbedingt zusammen handeln, benn wenn wir uns untereinander entzweien und nicht gegenseitig für uns Sorge tragen, so kann es leicht geschehen, daß unfre Kirchen, die sich unter demselben Roche befinden, beide in den größten Verfall gerathen." Aller= bings giebt ber Briefsteller nicht gerabezu ben Rath, Leontowitsch möge den Schut des Königs von Preußen suchen. aber wiederholt auf bessen erfolgreiche Verwendung in Polen hinweist und hinzufügt, daß Friedrich II. durch einen energischen Brief an den Kürstbischof von Breslau in Betreff der Bedrückung ber Protestanten in Ungarn die Rückgabe einiger diesen wegge= nommenen Kirchen bewirkt habe, legt er ihm indirect ben Ge= banken sehr nahe, in Berlin die Hilfe zu suchen, die er bisher in Betersburg nicht gefunden habe.

Man mag nun darüber, in wie weit Leontowitsch's Auffassung, daß dem russischen Einfluß in Polen von Seiten Preußens eine Gefahr drohe, begründet war oder nicht, denken, wie man will: immer aber wird man anerkennen müssen, daß die Versbindung, in die er die kirchlichen Interessen Rußlands mit dessen politischen brachte, die Weite seines Blickes bezeugt. Zunächst

<sup>1)</sup> Sollte dieser General nicht berselbe General G. W w. Golszewa Golt, Starost von Tuchel sein, ber in ber bissibentischen Conföderation von 1767 eine hervorragende Rolle spielte?

freilich machte er mit dieser seiner Auffassung kein Glück in Petersburg. Die Kaiserin Elisabeth und ihr Großkanzler Bestuscheff zogen in ihrer antipreußischen Politik es vor, mit König August III. und der Republik im guten Vernehmen zu bleiben, als dasselbe durch ein kräftiges Einschreiten zu Gunsten der Dissischenten zu stören. Leontowitsch erhielt demgemäß von dem Collegium der auswärtigen Angelegenheiten zur Antwort, daß wegen Rußlands guten Beziehungen zu Polen es unzeitig wäre, in Warsichau in Betreff der Rechtgläubigen stärker auszutreten, und daß sein Gedanke, diese könnten sich, wenn sie nicht von Rußland geschützt würden, sich an Preußen wenden, keiner eingehendern Ausmerksamkeit werth sei.

Nach diesem Bescheibe befahl ihm der heilige Synod sich nach Kiew zu begeben, und beauftragte den dortigen Metropoliten die Klage zu untersuchen, daß er das Vermögen des Klosters zu seinem eigenen Nußen verwendet und sich Eigenmächtigkeiten mancherlei Art erlaubt habe. Welches Urtheil hierüber erfolgte, ist nicht bekannt; es scheint aber nicht günstig für ihn gewesen zu sein, da wir ihn einige Jahre darauf noch als einsachen Mönch in Kiew wiedersinden.

Man kann sich vorstellen, wie diesem thatkräftigen, unternehmenden Mann dort in der Nuhe und dem Müssiggang des Klosters zu Muthe war. Er aber hielt trop aller Zurudweisung und Kranfung den Gedanken fest, der sein Leben bisher erfüllt und bestimmt hatte. In einer ganzen Reihe von Denkidriften, Bittschriften und Briefen an hochstehende und einflugreiche Versonen, strömte er theils seinen Unmuth über die ihm widerfahrene Behandlung aus und klagte den Metropoliten von Petersburg Kuliabsky, wie andere Glieber des hl. Synod bitter an, theils suchte er durch sie für seinen politisch = kirchlichen Gedanken von neuem Unterstützung zu finden. So schreibt er z. B. an Szumalow. ben bekannten Günstling ber Raiserin Elisabeth: "anstatt, daß sie mich in meinen dem allgemeinen Nuten dienenden und so schweren Bemühungen, die in meiner Hirtenpflicht lagen, unterstütten, feindeten sie mich im Gegentheil hart an, und vertrieben mich, so daß ich mich jett in Folge ihrer Drohungen und Ränke

nicht nur mit meiner Ehre und meiner Gesundheit, sonbern auch mit meinem Leben in Gefahr befinde."

Drei und ein halbes Jahr hatte er foldergestalt in Rummer und Sorgen verlebt, als er plöglich einen Pag zur Reise nach Mostau und einen zweimonatlichen Aufenthalt baselbst erhielt. Wie kam es, daß man höheren Ortes sich mit einemmale seiner erinnerte? Katharina II. hatte Außlands Thron bestiegen, und bie Zeit, in der Leontowitsch nach Moskau berufen ward, fällt mit der Zeit der Krönung der Kaiserin dort zusammen. (Sept. 1762.) Wer sie auf ihn aufmerksam gemacht hatte, wissen wir nicht: vielleicht war es ber Bischof Konisky, ber gleichfalls zur Arönung in Moskau war. Sicher aber ist, daß er von einem Gesichtspunkt aus dorthin berufen mard. politisch=Kirchlichen Denn im Petersburger Archiv finden sich zwei von Leontowitsch in Moskau eingereichte Schreiben, von denen das eine vom 24. Nov. 1762 batirt ift, welche bies unzweifelhaft barthun. "Auf die allerhöchste Frage — schreibt er in dem einen — welcher Nuten für unser Rugland aus ber Vertheidigung politische unfrer Glaubensgenoffen im polnischen Reich, hervorgeben könne, stelle ich allerunterthänigst vor, u. f. w." Er bezieht sich ferner auf die Gründe, die er in seiner früher eingereichten Denkschrift entwickelt habe, und indem er den Rath ertheilt, sich den protestantischen Staaten wie Preußen zu nähern, beruft er sich barauf, daß bereits Peter I. "unser allerweisester Kaiser hochberühmten Andenkens stets mehr Liebe und Zutrauen zu ben Protestanten als zu den katholischen Franzosen und Polen gehabt habe." Raiserin muffe baber nicht nur die Rechtgläubigen, sondern auch die Calvinisten und Lutheraner, welche bereits mit jenen in nähere Verbindung getreten wären, in ihren starken Schutz nehmen. "Wenn wir aber nicht die Kraft bes Vertrages von 1686 nach: brücklich geltend machen, so muffen wir gewärtig fein, daß dieser Vertrag überhaupt alle Geltung verliert, da schon jest alle Volen ihn als nicht verbindlich betrachten." Endlich weist er unumwunden darauf hin, wie Rußland auf diesem Wege die ihm einst von den Polen entrissnen Landstriche wieder erlangen könne. "Der ruffische Staat — find seine eignen Worte — könnte

600 Werst bes besten und bevölkertsten Landes mit einer sehr großen Zahl gleichgläubigen Volkes, vor aller Welt den Polen mit Recht wegnehmen."

Es war dies, nach der Meinung Szczebalski's, die erste kategorische Aufforderung, welche an die russische Regierung in Betreff der Wiedererwerbung des sog. westlichen Rußlands erging, und sie kam nicht von einem Manne des Hoses oder der Diplomatie, sondern drang aus der Mitte des Volkes zum Throne empor. Klagen auf Klagen über "das Elend welches die Rechtzgläubigen in Polen erdulden müßten", 1) immer neue Beschwerden über ihre gewaltthätige Verfolgung und dringende Bitten um Hilse, liesen in Petersburg ein: konnte Katharina, die in den Ansängen ihrer Regierung noch keineswegs sest auf ihrem Throne saß, sich auf einem andern Wege rascher und entschiedener die volle Sympathie ihrer Unterthanen erwerben, als indem sie sich der Rechte und der Interessen der Kechtgläubigen in Polen entschieden und nachdrücklich annahm?

Sie hat die Ideen, die Leontowitsch ihr zuerst nahelegte, erfolgsreich durchgeführt: er selbst aber sank wie es scheint, sehr bald in Vergessenheit: von seinem späteren Leben nach 1762 wissen wir bis jest nichts.

<sup>1)</sup> Katharina's Worte in einem Rescript an Repserling v. 1. April 1763 bei Sfolowieff, Geschichte bes Falles von Bolen. Gotha, 1865. S. 13.

## Bur Geschichte bes bayerischen Erbfolgekrieges.

Von

Aldolf Beer.

I.

Die Eventualität des kinderlosen Ablebens des Kurfürsten von Bayern beschäftigte den Fürsten Kaunit fast anderthalb Jahrzehnte früher, ehe jenes Ereignis wirklich eintrat. Unmittels dar nach dem Abschlusse des Hubertsburger Friedens arbeitete er ein hierauf bezügliches Memoire aus. Nicht die Ueberzeugung von dem Rechte Desterreichs auf ganz Bayern oder auf einzelne bayrische Gebiete war für ihn maßgebend, sondern bloß der Gessichtspunkt, daß auch andere Höse, besonders der brandenburgische, badurch groß geworden wären, weil sie bei Zeiten auf etwaige Erwerbungen Bedacht genommen hätten.

Nach dem Tode Maximilian Josef's war Karl Theodor, Kurfürst der Pfalz, der berechtigte Erbe. Kaunit setzte in einem Schriftstücke, "Kurze Bemerkungen" betitelt, die Gründe auseinander, die der Succession von Kurpfalz im Wege stehen. Von der Richtigkeit der vorgebrachten Gründe war er nicht vollkommen überzeugt, aber er hielt sie doch so geartet, daß man sich derselben mit Nutzen bedienen könne. Vorläusig war zwar noch nichts zu thun, nur sollte jenes Ereigniß Desterreich nicht unvorbereitet tressen. Kaunit beantragte, daß dem Reichsvicekanzler

ber Auftrag ertheilt werden möge, die Lehnsbriefe zu sammeln und die erforderlichen Notizen zusammen zu stellen. Mit dieser schwierigen Arbeit wollte er eine kundige Versönlichkeit betrauet wissen; keinesfalls sollte es ein protestantischer Reichshofrath sein, "ba einem folchen keine sonderliche Verschwiegenheit in wichtigen Hausangelegenheiten zugemuthet werben könne". Raunit wünschte bie Vorarbeiten so umfassend als möglich. Seiner Ansicht nach handelte es sich darum, sämmtliche Geschichtsschreiber, besonders die bayerischen und pfälzischen, zu durchforschen, die Urkunden zu prüfen und "folide Deductionen" auszuarbeiten. Namentlich auf die rechtliche Seite legte Raunit Gewicht, weil sich auf Grundlage berselben erft ermessen lassen werbe, in welcher Beise man Er schlug einen jungen, geschickten und vervorzugehen habe. schwiegenen Menschen Namens Schrötter vor, ber erst jungft eine Arbeit über hanerische Geschichte geliefert hatte. Gemeinschaftlich mit dem Reichsvicekanzler wollte sodann Kaunit berathen, welche Magnahmen nach Zeit und Umständen ergriffen werben sollten. Er hatte nicht die Absicht bis zum Tode des Kurfürsten von Bagern zu warten, da er befürchtete, daß Pfalz und Sachsen, vielleicht auch Frankreich, in nicht zu langer Zeit die Sache in Anregung bringen und eine Verständigung der betheiligten Varteien bewerkstelligen könnten, um nur die Absichten Desterreichs zu vereiteln.

Das Resultat ber bamaligen Erwägungen bes Staatskanzlers gipfelte in dem Sate: daß eine beträchtliche Erwerbung von Land und Leuten nicht sehlschlagen könne. Wenn auch, setzte er auseinander, Ober= und Nieder=Bayern an Kurpfalz fallen sollten, so könne doch Oesterreich die Allode und die böhmischen Lehen erlangen, während über die neuen Reichslehen, die sogenannte Neoaquisita, Kaiser und Reich die endgültige Entscheidung zu treffen hätten. Alles in Allem in Anschlag gebracht, könnte das ganze bayrische Gediet dem Inn entlang dis an die tiroler Grenze erworden werden, ein Landstrich, der zur Abrundung Oesterreichs dienen würde und welchen man schon in älteren Zeiten besessen habe. Allerdings, suhr er fort, wäre es am besten und auch am erwünschlichsten, wenn es möglich wäre, den

ganzen Complex ber bayerischen Lande mit Desterreich zu vereinigen. Dies könnte zwar zur Zeit noch als eine Chimäre erscheinen, allein das Nachdenken über die ganze Sache schabe doch nicht, und wenn sich die Nothwendigkeit herausstellen sollte, Kurpfalz ober einige andere Höfe heranzuziehen, so könnten die österreichischen Vorlande oder die Niederlande als Ausgleichsobject benützt werben. Kaunit bezeichnete seine Idee noch als roh, aber er wollte doch nicht säumen, dieselbe zur Kenntniß der Majestäten zu bringen. Sei doch die ganze Erwerbung von Bayern nicht neu, er habe schon Spuren davon in den Vriefschaften seines Großevaters gesunden.

Hierbei blieb Kaunit nicht stehen. Sein umsichtiger Geist zog damals schon die Stellung der europäischen Mächte zu einem berartigen Vorhaben in Betracht, und es schien ihm keinem Zweisel unterworsen, daß Kurpfalz, Frankreich, die Seemächte und das Reich befriedigt werden könnten. Nur bei Preußen witterte er Anstände. Es komme darauf an, sagte er, Mittel zu sinden, wie Preußen aus dem Spiele gehalten werden könnte, wozu vielleicht noch Rath zu schaffen sein dürste. 1)

Im Jahre 1767 wurde die bayerische Erbfrage von Josef in Anregung gebracht. Eifrig mit Plänen zur Hebung des kaiserlichen Ansehens im Reiche beschäftigt, arbeitete Josef eine Denkschrift über die Mittel aus, die zu diesem Behuf ergriffen werden müßten, und übergab sein Elaborat dem Staatstanzler zur Beurtheilung. Es war dies die Zeit, wo noch keinerlei divergirende Ansichten das Einverständniß zwischen Kaiser und Minister trübten. Kaunitz sonnte sich damals in der höchsten Gunst der beiden Majestäten. Der Kaiser warf unter Anderen die Frage auf, welche Maßnahmen von nun an bezüglich Ansbachs und Bayreuths und der Würtembergischen Erbfolge zu treffen wären, wie zu verhindern sei, daß sich Würtemberg nicht ganz in die Arme Preußens werse. Kaunitz beantwortete diesen

<sup>1)</sup> Beruht auf einer von Kaunit selbst dictirten Dentschrift vom December 1764, welche die Aufschrift trägt, "wegen der durbaperischen Succession", sodann auf einem Schriftstude "Nachricht den fünftigen Churbaperischen Successionsfall betreffend."

Bunkt bahin: die Bayreuth'sche und Ansbach'sche Erbfolge sei in der That ungemein wichtig. Schon vor 16 Jahren habe man sich alle erdenkliche Mühe gegeben, um das ganze Werk mit Hülse des Markgrasen und seiner Minister zu unterbauen; indeß sei es dem König von Preußen geglückt, einen geheimen Erbvertrag im Jahre 1752 zu Stande zu bringen. Während der Friedensererhandlungen zu Hubertsburg habe man die ganze Sache zu hintertreiben gesucht, indem in einer Denkschrift das Successionserecht Preußens bestritten worden sei. Friedrich wäre jedoch auf die Sache nicht eingegangen, und nur dies sei erreicht worden, daß man dem Könige gezeigt habe, was er im eintretenden Falle zu erwarten habe. Vorläusig meint Kaunit sei nichts zu thun, als sich mit Geduld zu wappnen und mit Gelassenheit eine günsftigere Zeit abzuwarten. 1)

Drei Jahre darauf wurde die Erbfolgefrage in den Wiener Kreisen angeregt und zwar von Friedrich II. Preußen und Desterreich waren einander in dem vorhergehenden Jahre durch bie Zusammenkunft in Neiße näher getreten, in den nächsten Monaten stand ein Besuch bes Königs von Preußen auf österreichi= schem Gebiete bevor. Friedrich suchte damals eine Verständigung Der Krieg Rußlands mit der Pforte war von mit Desterreich. unerwarteten Erfolgen begleitet, und dem Rönige lagen die Fortschritte ber ruffischen Waffen hart auf ber Seele. Er fürchtete, Desterreich murbe auf die Dauer kein unthätiger Zuschauer bleiben und Preußen mit in den Krieg verflochten werden. nun Friedrich ein gemeinschaftliches Einverständniß mit Desterreich ersehnen mochte, die Ziele und Tendenzen der österreichischen Politik lagen in vielen Fragen boch nicht mit vollständiger Klarbeit zu Tage, und er mußte wünschen, über manche Bunkte besser unterrichtet zu fein, ehe er bem bisherigen Gegner näher trat. 2)

<sup>1)</sup> Die Arbeit bes Raisers nennt sich "Deliberanda"; Raunity geht ausführlich in einem Bertrage vom Jahre 1767 auf die Anfragepunkte ein. Bur Beurtheilung der Tendenzen Josef's als Raiser ist sein Elaborat wichtig.

<sup>2)</sup> hiernach ift Reimann: Der bayerische Erbfolgefrieg, S. 8 zu berichtigen: Richt ber Feldmarschallieutenant Rugent hatte die Ansprüche Desterreich's beim Erlöschen bes Mannstammes auf Bayern angedeutet, sondern Friedrich begann in ber Abschieds andienz bes österreichischen Gesandten von der Sache zu sprechen.

Der langjährige Gesandte Desterreichs am Berliner Sofe, Rugent, murbe frankheitshalber von seinem Vosten abberufen. Friedrich bedauerte ungemein den Weggang dieses Mannes, ben er aufrichtia schätte. In der letten Unterredung, die er mit ihm hatte, sprach er sich über sein Verhältniß zu Desterreich aus. Er hoffe, fagte er ihm, ben Rest seines Lebens in Frieden zu verleben, der Kaiser habe ihn über Schlesien beruhigt. Im weiteren Verlauf bes Gespräches ließ er die Bemerkung fallen, welch ein Uebelstand es sei, wenn die verschiedenen Provinzen eines Staates nicht mit einander in Verbindung ftanben, fonbern von fremdem Gebiete burchschnitten seien. Rum Beispiel. rief er aus, Bayern wurde für Euch gang paffen und beim Erlöschen bes Kurhauses eine hübsche Abrundung gewähren. Nugent antwortete: ber Kaiser würde sich ber Staaten eines an= beren nicht bemächtigen, aber feine legitimen Rechte gewiß mit Entschiedenheit geltend machen; er felbst wisse bloß, bag einige Leben beim Aussterben des banerischen Hauses an Desterreich Dh, was diese betrifft, erwiderte der König, fallen bürften. Niemand wird sie euch ftreitig machen. Die fünftige Stellung Kriedrich's in dieser Krage ist damit klar ausgesprochen: Einige Leben wird euch Niemand streitig machen, wohl aber die Erwerbuna des Ganzen.

Der König berührte noch die eine oder die andere Frage; er erwähnte des Elsaßes und Lothringens, entwarf Kriegspläne zur Eroberung dieser Gebiete; es sei dies eine Sache zweier Feldzüge. Als Nugent eine Entgegnung versuchte, ging er auf das Detail mit einem Eiser ein, zu dem er sich sonst bei ähnlichen Gesprächen selten hinreißen ließ. Sodann wies er Desterreich ein Gebiet in Italien an; es besitze ohnehin schon Toscana und das Mantuanische; Modena werde an Desterreich ebenfalls sallen, wenn man nun Parma und Piacenza und einen Theil Venedigs hinzusüge, so sei dies eine entsprechende Abrundung.

Die wichtigen Ereignisse bamaliger Tage brängten bie bayerische Frage in ben Hintergrund. Die türkisch zussischen Wirren nahmen die gesammte Thätigkeit des Staatskanzlers in Anspruch. Als Josef nach Neiße ging, rieth Kaunit dem Kaiser,

für den Fall, daß der König diesen Gegenstand berühren würde, eine dilatorische Antwort zu geben. 1) In ähnlicher Weise nahm er sich vor, die Sache zu behandeln, wenn Friedrich zu Neustadt eine Erörterung dieser Angelegenheit veranlassen sollte. Indeß kam weder zu Neiße noch zu Neustadt der Gegenstand zur Sprache. Nur Prinz Heinrich erwähnte in einem Gespräche mit Josef, daß die Brüder des Königs eine Verzichtleistung auf die Erbschaft Bayreuths und Ausdachs hätten ausstellen müssen, indem der König sich entschlossen habe, diese Gebiete mit der Krone Preußens zu vereinigen. Kaunit war über die weitere Aeußerung Heinsich's, der Kronprinz denke anders als Friedrich, sehr erfreut; er gab nicht alle Hossmung auf, die Pläne des Königs verhindern zu können, denn jede Vergrößerung des Nachbarstaates müßte um jeden Preis hintertrieben werden.

Im Herbst des Jahres 1772 wurde die banerische Frage und zwar abermals von Friedrich in Anregung gebracht. Defter= reich und Breußen hatten kurz zuvor einen Vertrag über die Theilung Polens geschlossen. Was bisher nie der Fall gewesen war: in Warschau und Constantinopel gingen die Vertreter der beiben Mächte wenigstens zeitweilig mit einander hand in hand. Vorläufig schienen die Gegensätze ausgeglichen. Ban Swieten, ber Nachfolger Nugent's in Berlin, ruftete fich jum Antritt seines jährlichen Urlaubes. König Friedrich ließ ihn zu sich rufen, um ihn vor seiner Abreise nochmals zu sprechen. Nachdem er der hohen Achtung, die er gegen die kaiserlichen Majestäten hege, Ausbruck verlieben, fügte er hinzu: ich hoffe, wir werden hier nicht stehen bleiben, sondern in eine noch engere Verbindung mit ein= ander treten; allein man muffe von vorn herein alles beseitigen, mas Differenzen hervorzurufen im Stande sei, und sich über alle Bunkte, welche die gegenseitigen Interessen berühren, zu verstän= bigen suchen. Er bezeichnete im weiteren Berlauf bes Gespräches bie Gegenstände, über die man sich einigen musse; er berührte bie Nachfolge in Bayreuth und Ansbach, die bayrische Erbfolge.

<sup>1)</sup> Bergleiche meine Abhandlung über bie Zusammentunft Josef's II. und Friedrich's II. zu Reiße und Neustadt.

enblich eine etwaige Vergrößerung Desterreichs gegen Venedig. Der Kurfürst von Bayern, sagte Friedrich, und der Markgraf von Bayreuth sind zwar beide jünger als ich, aber der Fall kann doch eintreten, daß sie vor mir sterben; ich wünsche nicht überzrascht zu werden, sondern die Schwierigkeiten zu beseitigen; nur dann können wir auf einen längeren Frieden hoffen.

Raunit hielt ben Gegenstand für wichtig und häcklich. Seiner Ansicht gab es nur brei Wege. Entweder man vermied jedes weitere Eingehen, jebe nähere Erörterung, ober man suchte ein Uebereinkommen zu erzielen, ober endlich man behandelte die aanze Sache bilatorisch, benütte aber die Gelegenheit, um sich Aufflärung zu verschaffen und von bem Könige weitere Eröffnungen zu verlangen, sich eine befinitive Entscheibung für künftighin vorbehaltend. Raunig entschloß sich für das Lettere, benn ber für Desterreich unangenehmste Fall, daß ber Markgraf noch bei Lebzeiten bes Königs und bes Kurfürsten von Bapern sterben würde, mar doch aller Wahrscheinlichkeit nach nicht zu beforgen. Bei dem vorgerückten Alter und der fortwährenden Kränklichkeit Friedrich's war anzunehmen, daß der Heimfall der Markgrafthümer an das Brandenburger Haus erst nach dem Ableben Friedrich's erfolgen wurde. In diesem Falle baute man auf die in Neustadt gemachte Zusage bes Kronprinzen, dem Prinzen Heinrich Ansbach und Bayreuth zu übergeben. Und was die Erlebigung anbelangt, so stand biese noch in weiter Ferne. Mit einem Wort: Kaunit münschte wohl in dem Falle, wenn der Rurfürst von Bayern stürbe, einige Vortheile für Desterreich berauszuschlagen, ohne aber gleichzeitig solche Preußen zukommen zu lassen. 1)

In diesem Sinne lautete auch die Justruction an van Swieten, die jedoch ganz überflüssig war, denn nach der Rückehr des Gesandten nach Berlin nahmen andere Sorgen die Ausmerksamkeit und Thätigkeit Friedrich's in Anspruch, und dei der ersten Ausdienz kamen ganz andere Gegenstände zur Sprache. So oft auch

<sup>1)</sup> Bortrag vom 14. Januar 1773. Welcher Art biefe sogenannten Busfagen waren, geht aus bem Schriftstude nicht hervor.

in ben nächsten Jahren van Swieten über die polnischen Angelegenheiten persönlich mit dem Könige zu verhandeln hatte, diese Deutschland betreffenden Punkte wurden nicht erwähnt. Auch der Staatskanzler hatte andere Objecte in's Auge gefaßt, die wenigstens vorläufig seine Kraft vollauf beschäftigten. 1)

Erst seit dem Jahre 1776 wendete Raunit ber bayerischen Frage eine größere Aufmerksamkeit zu. Zwar noch nicht gewillt aus seiner Zurudhaltung berauszutreten, erachtete er ben Augenblick günstig, um Anknüpfungspunkte zu suchen. Seiner An= nahme zu Folge hatten Preußen, Sachsen und die Pfalz die Absicht, unter sich eine Erbunion zu Stande zu bringen und beren Gewährleiftung zu erstreben. Dies mußte um jeden Preis verhindert werden. Ferner stand bei Kaunit fest, daß Preußen nach bem Besite von Jülich und Berg strebe. Er beabsichtigte nun bie betheiligten Mächte auf diese geheimen Plane Preußens aufmerksam zu machen und bei den wahrscheinlich zu erwartenden Erörterungen auch die bayerische Erbfolgefrage heranzuziehen, um auf diese Weise mit diplomatischer Feinheit ein Geschäft mit den anderen zu verbinden und zu vortheilhaften Abmachungen den Weg zu öffnen.

In eine unmittelbare Verhandlung mit Kurpfalz trat man erst seit März 1777 ein. Der kurpfälzische Minister Beckers theilte dem österreichischen Vertreter in Mannheim, Lehrbach, im engsten Vertrauen einen Auszug einer größeren Schrift mit, in welcher die Ansprüche von Kurpfalz auf Bayern dargelegt waren. Kaunit erblickte in diesem entgegenkommenden Schritte die Absicht zu einer Verständigung und rieth dem kurpfälzischen Residenten am Wiener Hose, Kitter, auch eine längst vorbereitete Schrift über die Ansprüche Desterreichs auf Bayern zu übergeben. Maria Theresia und Joses stimmten im Allgemeinen zu, nur verlangte die Monarchin zuerst eine Einsichtnahme in jene Arbeit, die dem Vortrage nicht beilag, und erst als Kaunit die in seiner Kanzlei

<sup>1)</sup> Hiernach ift Reimann zu berichtigen, seine Conjecturen fallen von selbst.

verfertigte Schrift vorgelegt hatte, ertheilte sie bie Ermächtigung zur Mittheilung berselben an Ritter. 1)

Bereits einige Wochen früher hatte ber Kurfürst von ber Pfalz in einem Schreiben an Kaunit erklärt, daß er sein volles Bertrauen bezüglich Jülichs und Bergs, sowie auch in der bayerischen Angelegenheit auf den Wiener Hof setze, und der Staatskanzler begrüßte dies als die erste Frucht seiner im Vorjahre eingeleiteten Maßnahmen, erklärte sich auch bereit, die Erbsolge in Jülich und Berg zuzusichern.

Zwischen Mannheim und Wien wurden seitdem Schriften und Gegenschriften gewechselt. In den ersten Tagen des Monats Juli überreichte Ritter eine Widerlegung der ihm österreichischer Seits übergebenen Schriftstücke. Kaunit ließ es an einer Antwort nicht sehlen. Mündliche Auseinandersetzungen fanden gleichsalls statt. Ritter ließ gelegentlich die Aeußerung fallen, daß es am besten wäre, wenn Ober= und Niederbayern, die Oberpfalz mit Indegriff der Neudurgischen und Sulzbach'schen Lande gegen ein angemessenes Aquivalent dem Erzhause überlassen würden. In Folge dieser voreiligen Bereitwilligkeit erhielt Ritter einen Berweiß: man würde in Mannheim eine Ueberlassung der Oberpfalz, des Neudurgischen und Sulzbachischen nie zugeben, sei sedoch bereit, hinsichtlich Ober= und Niederbayerns ein entsprechendes Aequivalent anzunehmen.

Man sieht, Kurpfalz wünschte ein Abkommen mit dem Wiener Hofe zu erzielen, um vor dem Ableben des Kursürsten von Bayern alle Schwierigkeiten zu ebnen, andererseits hielt man die Beweissührung des Wiener Hofes nicht für ganz unbegründet und hoffte jedenfalls durch eine Verständigung weit eher an's Ziel zu kommen. In Wien wurde die Frage aufgeworfen ob man zu einer Convention die Hand bieten soll. Kaunit sprach sich entschieden dasür aus. Denn lehnte Desterreich die Ab-

<sup>&#</sup>x27;) Borträge vom 15. und 18. März 1777, bem kurpfälzischen Minister wurden zwei Schriften übergeben: "Kurzer Beweis, daß die bayerischen Lande bei dem Auslöschen des Mannsstammes als eröffnete Reichslehen zu bestrachten seien" und "Kurzer Beweis, der auf einige Theile der bayerischen Lande dem durchlauchtigsten Erzhause zustehenden Ausprüche."

soließung eines Uebereinkommens ab, so war zu befürchten, baß ber Kurfürst vielleicht andere Schritte thun murbe, um sich bie Erbfolge zu sichern. Wie leicht konnte Breußen burch Abtretung einiger Theile von Jülich und Berg gewonnen werben! Die Rustimmung bes Regensburger Reichstages war sodann fast mit Sicherheit zu erwarten; von bem Corpus Evangelicorum hatte Breußen einen Widerspruch nicht zu besorgen, und mit großer Wahrscheinlichkeit waren auch einige Mitalieder der katholischen Hälfte zu gewinnen. Erfolgte aber, wie Raunit annahm, ein aunstiges Reichsautachten, so blieb dem Kaiser nichts übrig, als die Sanction zu ertheilen oder die Waffen zu ergreifen. Und letteres wollte Kaunit vermieben wissen, benn Desterreich konnte von keiner Seite auf Hilfe rechnen und stand bann in bem Rampfe mit bem gefürchteten Gegner wieder allein. Alle Schwierigkeiten wurden burch ein Uebereinkommen mit Kurpfalz gehoben. Dieses war der Hauptprätendent, sonst hatte Niemand ernstliche Ansprüche zu machen. Hatte man sich mit dem Mannheimer Hofe verständigt, so schien es nicht unschwer, die Mehrheit des Reichstages für die Genehmigung der Abmachung zu bestimmen.

So argumentirte Kaunit.

Allein auf welcher Grundlage sollte eine berartige Vereinbarung zu Stande kommen? Kaunit meinte: Kurpfalz müßte jedenfalls die Ansprüche Desterreichs auf Niederbayern und Minbelheim anerkennen. Hingegen möge man sich in Wien anheischig machen, die "pfälzischen jura sanguinis" auf die lehnbaren bayerischen Besitzungen, und zwar entweder auf das Stammgebiet oder auf die Neoaquisita auszusprechen. In diesem Sinne hatte sich Binder, der die Verhandlungen mit Kitter leitete, bereits geäußert.

Ein bestimmter Entschluß mußte baldmöglichst gesaßt wers ben, denn wie die Dinge lagen war keine Zeit zu verlieren. Borläufig war die Stimmung in Mannheim für ein Abkommen mit Desterreich eine sehr günstige. Allein der einslußreiche Minister, Beckers, war ein 80jähriger Greis. Wie leicht konnte sich nach seinem Tode ein Umschwung vollziehen. Der Staatskanzler bewog Ritter, den geheimen Residenten von Kurpfalz am österreichischen Hose, die Erlaubniß nachzusuchen, sich nach Mannheim begeben zu dürfen, um durch mündlichen Verkehr die Sache zu fördern. Diese wurde ihm für den Fall ertheilt, wenn der Wiener Hos ihm Vorschläge gemacht haben sollte. Kaunit ging mit sich zu Rathe, welche Gebiete des bayerischen Kursürstensthums Desterreich an sich bringen sollte. Wenn man sich blos mit Niederbayern und Mindelheim begnügen wollte, so war die Sache leicht. Man erkannte einsach die kurpfälzischen Ansprüche auf die übrigen bayerischen Lande an und erhielt von Kurpfalz die Gegenanerkennung. Kaunit war der Ansicht, daß, wenn man sich auch nur auf diese Erwerbung einzig und allein beschränken möchte, Desterreich sich in trefflicher Weise abrunden würde.

Richtete man aber sein Augenmerk auch auf die Erwerbung Oberbayerns, oder gar auf die Oberpfalz nehst den Sulzbachischen und Neuburgischen Landen, so mußte dem Kursürsten ein Aequivalent für diese Gebiete geboten werden; und zwar wie Kaunit berechnete, eine Entschädigung von etwa drei Millionen. Dieses konnte nur durch einen Austausch der Riederlande bewerkstelligt werden, und obzwar man darüber keinen Zweisel hegte, daß Kurpfalz hierauf bereitwillig eingehen dürste, so war anderseits zu berücksichtigen, daß durch die Hingabe sämmtlicher niederlänzbischen Provinzen das Erzhaus einen Berlust erleiden würde, indem die niederländischen Provinzen bei fünf Millionen jährlich abwarsen. Sodann war die Aussührung dieses Planes mit Kücksicht auf Frankreich und die Seemächte schwer durchführbar, und eine Zerstückelung der Niederlande schien bedenklich.

Begnügte man sich mit der Erwerbung von Ober- und Niederbayern, so handelte es sich bloß um eine Entschäbigung für Oberbayern. Hierfür schlug der Staatskanzler vor anzubieten: die Uebertragung der Lehen in der Oberpfalz, indem Desterreich auf diese nach dem Aussterden des bayerischen Hauses gerechten Anspruch habe, und ihre Abtretung an Kurpfalz falle um so mehr in's Gewicht, als ohne deren Besitz die obere Pfalz viel von ihrem Werthe verliere. Sodann konnte man Kurpfalz die Nedaquisita Bayerns in der oberen Pfalz und in Schwaben zuweisen, wodurch es Leuchtenberg, die Herrschaft

Sulzbach und Pyrbaum erhielt; ferner Minbelheim, die österzeichischen Vorlande, Falkenstein sammt der reichsräthlichen Stimme Nomeny. Da aber alle diese Gebiete keinen Ersat für Oberhayern böten, so sollte auch noch Geldern und Limburg hinzugefügt werden, Gebiete, die für den Kurfürsten von um so größerer Bedeutung waren, als sie an Jülich grenzten. Endlich wenn auch dies nicht hinreichen sollte, konnte man sich erbötig machen, eine entsprechende Quote zur Befriedigung der sächsischen Allodialforderungen zu übernehmen.

In verschiebenen Borträgen hatte Kaunit bie einzelnen Fragen, die in Betracht famen, in ausführlicher Beise bargelegt, und in einem selbständigen Glaborate unterzog er alle Bebenten, sowohl rechtlicher als politischer Natur, die gegen die Ansprüche bes Erzhauses auf die bayerische Verlassenschaft geltend gemacht werben konnten, einer eingehenden Erörterung. Das ganze beutsche Reich, sagt Kaunit unter anderm, kann und wird bie Bergrößerung ber österreichischen Macht nie gleichgültig mit an-Die katholischen Reichsstände werden ihre ganze Unmittel= barkeit und Stimmenfreiheit für verloren halten, wenn Desterreich nach Erwerbung der banerischen Lande drei ganze Kreise bes beutschen Reiches besitzen sollte, und die protestantischen Stände, die ihre Stütze bei Breußen finden, werden nach der Wesenheit ihrer Verfassung alles mögliche einzuwenden suchen. Es werbe große Schwierigkeiten kosten, die Zustimmung des Reiches zu erhalten, besonders da man die Einwendung erheben dürfte, daß bie bayerischen Lande, welche bisher immer Manneslehen gewesen, burch diese Uebergabe an Desterreich in Zukunft als weibliche Leben werden betrachtet werben. Kaunit bezweifelte es, daß auf eine Mehrheit der Stimmen je gezählt werden könnte. Sobalb bie Reichsstände ben von Kurpfalz aufgestellten Sat, bag bie jura sanguinis zu gelten haben, anerkennen, werbe ber öfterreichische Anspruch auf Nieberbayern für unbegründet erklärt. Gehe aber das Reich auf die Entscheibung ber Frage nicht ein, würde auch eine hauptschwierigkeit baburch erwachsen, daß in biesem Kalle auch ber König von Breußen an eine Vergrößerung benten merbe. Beabsichtige man aber zu ben Waffen zu greifen, so sei bei einem Widerspruch aller Stände und Mächte der Ausgang ungewiß, und es stehe zu befürchten, daß man diese Gebiete, wie einst die Jülich'schen und Clevischen Lande mit Compromittirung bes allerhöchsten Ansehens wieder verlieren werde. 1).

Die Kaiserin ertheilte ben Anträgen in voller Uebereinstimmung mit ihrem Sohne ihre Genehmigung, bem Fürsten baburch eine besondere Anerkennung zollend, indem sie am Rande eines Vortrages besonders hervorhebt, daß er "durch diese Arbeit eine neue wichtige Probe feiner Beenfferung für den Dienst gegeben." Dem Staatsfanzler wurden die weiteren Verhandlungen vollständig überlassen. Da einzelne einschlägige Fragen in das Ressort der Reichskanzlei fielen, zu deren Tugenden Verschwiegenheit gerade nicht gehörte, so wurde der Reichskanzler Colloredo vom Raiser verständigt und aufgefordert, sich mit Raunit in Verbindung ju setzen, ihm aber auch gleichzeitig die strengste Geheimhaltung eingeschärft. 2) Die ersten Nachrichten aus Mannheim lauteten sehr günftig. Ritter schrieb an Binder, ber Kurfürst sei zu einem gutlichen Einverständniß mit Desterreich über die banerische Erbfolge geneigt. Der Tod des alten Beckers berührte in Wien allerdings sehr unangenehm, da man auf bessen Unterstützung sich sichere Hoffnungen gemacht hatte, allein man beruhigte sich balb, nachdem man von der Ernennung Vierega's zum Minister, bessen österreichfreundliche Gesinnung man kannte, Runde erhalten hatte. Man hätte die Beförderung Ritter's auf diesen Posten gewünscht, und wenn man in dieser Richtung keinen Schritt that, so lag der Grund barin, weil gerade dieser zur Weiterführung und Zustandebringung des Geschäftes in Wien unentbehrlich schien.

Erst als die ganze Sache soweit gediehen war, wurde Lehrsbach in Kenntniß gesetzt, ohne jedoch den Auftrag zu erhalten, in directer Weise thätig zu sein. Dieß überließ Kaunit vollsständig Kitter, dessen er vollständig sicher zu sein schien. Bon Lehrbach wurde blos gefordert, in Ersahrung zu bringen, welche

<sup>1)</sup> Bortrag bom 24. August 1777.

<sup>2)</sup> Handschreiben Josef's an Colloredo vom 2. September 1777.

Schritte Kurpfalz bei Frankreich und Zweibrücken gethan habe. 1) Lehrbach nahm auch an den Verhandlungen, die sich im Schooße des kurpfälzischen Ministeriums abspannen, keinen Antheil. Wohl suchte er den Kurfürsten günstig zu stimmen, und mit Selbstgefälligkeit hebt er in seinem Berichte hervor, daß er denselben bis zu Thränen gerührt habe. Sonst berührte Karl Theodor in seinen Gesprächen mit Lehrbach die auf die Verhandlungen bezüglichen Punkte nur slüchtig, darauf hinweisend, daß Ritter mit der ersorderlichen Instruction versehen sei, um die Sache zum Abschluß bringen zu können.

In den ersten Tagen des Monats December war Ritter wieder in Wien und wurde von Maria Theresia auf Antrag des Staatskanzlers in besonderer Audienz empfangen. 2)

Wir sind über die einzelnen Stadien der Verhandlung nicht genau unterrichtet, nur die Ocpeschen Aitter's können darüber Auskunft geben. Bald nach seiner Ankunft gelangte die Nachricht von der gefährlichen Erkrankung des Kurfürsten von Bayern nach Wien, und auf beiden Seiten wurde der lebhafte Wunsch rege, rasch eine Einigung zu erzielen. 3)

Sin Promemoria von Ritter biente als Basis der Vershandlungen. In demselben wurde das Recht Desterreichs nur auf jene Districte und Ortschaften anerkannt, welche Herzog Johann von Bayern besessen und die nach dessen Tode Herzog Albrecht von Desterreich vom Kaiser Sigismund als Lehen ershalten hatte. Kaunit erstattete hierüber einen Vortrag, worin er dieser Ansicht zustimmte, und den Antrag stellte, die Antwort zu ertheilen: man sei nicht gewöhnt, seine Ansprüche übermäßig auszudehnen, man wolle sich daher damit begnügen. Als Grenze des an Desterreich zusallenden Gebietes bezeichnete man die Aemter Scherding, Dietsurt, Dingelsingen, die Festungen Schwarzeburg und Sulzbach. Zugleich sollte erwähnt werden, daß man

<sup>1)</sup> An Lebrbach 23. November 1777.

<sup>2) &</sup>quot;in ben jetigen Tagen gebe zwar nicht gern Aubienzen, besonders in dieser hädligen Sache, kann ertag (Dienstag) um 12 Uhr kommen," schrieb die Raiserin auf einen Bortrag vom 14. December 1777.

<sup>3)</sup> Bortrag vom 19. December 1777.

auf Mindelheim Anspruch mache, daß Kurpfalz auf die Neoaquisita kein Recht habe, indem diese den Kaiser und das Reich ansgehen, man werde sich jedoch thunlichst für Kurpfalz verwenden; eben so wenig könne Karl Theodor die in der Pfalz gelegenen böhmischen Lehen beanspruchen. 1) Ritter theilte diese Ansicht nicht, noch in der letzten Stunde machte er Schwierigkeiten; er hielt die österreichischen Forderungen für übertrieben, verlangte die Zusicherung der böhmischen Lehen und die Uebernahme gewisser Berpflichtungen bezüglich des Allodialvermögens. Kaunitgelang es, alle Anstände durch gute Worte und Versprechungen zu beheben, und am 3. Jänner wurde die Convention geschlossen.

Noch am 2. Jänner hatte man keine vollskändige Sicherheit, baß ein Abkommen mit Ritter geschlossen werden burfte. Der Raiser befürwortete bas Einrücken von Truppen nach Bayern. Ohnehin waren schon in ben letten Monaten bes Vorjahres militärische Vorbereitungen getroffen worden. Die Raiserin konnte sich mit dieser Maßregel nicht befreunden; die österreichischen An= fpruche maren, wie fie bemerkte, felbst nach ber Darlegung bes Fürsten Raunit veraltet und wenig erwiesen; sie hege eine entschiedene Abneigung gegen einen Krieg, wodurch ber kaum hergestellte Credit vernichtet, das Volk mit neuen Lasten bedrückt würde; Frankreichs Zustimmung fehle, beffen und Preußens Wiberstand wäre zu besorgen. Sie befürwortete eine Bereinbarung mit Karl Theodor, mit Vorwissen ber Allierten. Sie sehe keinen Nachtheil, wenn der Marsch der Truppen aufgeschoben werde, wohl aber wenn man sich beeile. 2)

Wie der Inhalt der Convention zeigt, wurden die Ansprüche Desterreichs sammt und sonders befriedigt. Karl Theodor ersennt darin das Recht auf die erwähnten Districte an. Sollte sich ein Zweisel über die Grenzen des Desterreich zufallenden Gebietes ergeben, so ist der Kursürst verpslichtet, urkundliche Beweise beizubringen. Die Herrschaft Mindelheim in Schwaben fällt Desterreich anheim. Gegen den Rücksall der böhmischen Lehen in der

<sup>1)</sup> Bortrag bom 26. December 1777.

<sup>3,</sup> Maria Therefia an Josef, 2. Januar 1778 bei Arneth II. 172 ff.

Oberpfalz wird der Aurfürst keinen Widerspruch erheben. Er hofft nur auf die Gnade, daß ihm dieselben gegen annehmbare Bedingungen werden zurückgegeben werden. Dagegen erkennt Maria Theresia das Erbfolgerecht des Aurfürsten und der rudolfinischen Linie auf den Rest der bayerischen Aurlande an.

Der sechste Artikel bes Vertrages besagt, daß sich die Kaiserin und ber Kurfürst vorbehalten, über einen Austausch ber bem Erzhause unstreitig zustehenden Diftricte, des ganzen Compleres ober einiger Theile, einen weiteren Vergleich zu treffen. Josef sette in einer Schrift vom 7. Janner seine Ansicht über ben nunmehr einzuschlagenben Weg auseinanber. Man muffe rafc weiter geben, meinte er, ben gunftigen Moment benüten; bedacht= sam brachte er ben Charakter bes neuen Aurfürsten von Bayern in Anschlag: seine Unbekanntschaft mit den neuen Landen, seine Kurchtsamkeit, seine Schen vor jeder Arbeit, sein vorgerücktes Alter und seine Kinderlosigkeit. Josef legte ber neuen Erwerbung eine große Bedeutung bei, er hatte in dieser Beziehung sogar einen icharferen Blid als Raunig. Während biefer die größeren und geringeren Ginnahmen ber verschiebenen Districte miteinanber verglich, berücksichtigte Josef zumeist die zwedmäßige Abrundung, bie durch den Austausch zu bewerkstelligende vortheilhafte Verbindung der österreichischen Länder unter einander.

Auf einer Karte hatte Josef die künftige Grenze gezeichnet. Er faßte dabei zwei Modalitäten ins Auge. Nach der einen sollte die Grenze dei Kufftein in Tirol beginnen, dem Lause des Inn dis nach Wasserdurg folgen, von da über Landshut, Langquaid, Rezensdurg, Donaustauf, Nittenau, Neundurg, Retz dis nach Waldmünchen sich ziehen, endlich der Hauptstraße entlang nach Böhmen auf Tauß geführt werden. Der Kurfürst sollte dafür die Rückgabe aller Länder verlangen, die über die bezeichnete Grenze hinaus in Besitz genommen wurden, nämlich: das ganze Gediet von Regensdurg dis Dietsurt, das Pfasshausische bei Landshut, das Sulzbachische, die ganze Grasschaft Mindelheim, die böhmischen Lehen in der Oberpfalz, die ganze Grasschaft Falkenstein und die Ortenau. Dadurch erhielt der Kurfürst eine Berbindung zwischen Niederbayern und der Oberpfalz. Eine

Convention sollte ihm überdies die Lieferung bes Salzes um ben Erzeugungspreis sichern.

Eine andere Alternative war, ganz Ober = und Niederbayern zu erhalten. In diesem Falle sollte dem Kurfürsten außer den erwähnten Gebieten zugestanden werden: ganz Vorderösterreich, d. h. das Breisgauische und Freiburgische, Nellenburg, die Grafsichaft Burgau, die vier Waldstädte, Luxemburg sammt Festung, der österreichische Theil von Limburg, Leuchtenberg als Reichselehen, sodann das Anrecht auf Würtemberg. Auch hätte Desterreich in diesem Falle zwei Drittheile der Ansprüche der Allodialprätensbenten und sämmtliche Landschaftsschulden zu übernehmen; endlich sollte dem Kurfürsten die königliche Würde zu Theil werden. 1)

Die Natisication bes Vertrages ließ etwas länger auf sich warten, als der Kaiser angenommen hatte. Schon fürchtete er, die ganze Verhandlung werde in die Brüche gehen, und er äußerte deshalb seine volle Unzufriedenheit mit Lehrbach, an den man einen Curier mit dem Auftrage senden sollte, eine bestimmte Erstlärung zu fordern, ob der Kurfürst den Vertrag ratisiciren wolle oder nicht; wenn die Natissication nicht dis zum 16. Januar erfolgt sei, werde die Besitzergreisung des ganzen Herzogthums Bayern und der Pfalz erfolgen. 2)

In diesem Sinne lautete auch eine Weisung an Lehrbach vom 12. Januar 1778. Eine Zuschrift Ritter's von demselben Tage, worin dargelegt wird, daß man sich gar nicht weigere, die Convention zu unterschreiben, scheint keinen Eindruck gemacht zu haben oder gelangte erst in die Hände des Staatskanzlers, als das Rescript an Lehrbach schon abgesendet war. Der Kaiser hatte sich umsonst ereisert. Karl Theodor unterzeichnete am 14. Januar die Convention, er wählte, wie er selbst sagte, von zwei Uebeln das kleinere, das Sichere vor dem Unsücheren. 8) Zwei Tage darauf, am 16. Januar, unterschrieb Maria Theresia

<sup>1)</sup> Note Josef's vom 7. Januar 1778.

<sup>2)</sup> Rote Josef's vom 12. Januar 1778. Bergl. ben Brief an Leopold vom 15. Januar 1778 bei Arneth.

<sup>3)</sup> Schreiben an ben Herzog von Zweibruden vom 22. Januar 1778 bei Bergberg, Rocueil II, 211.

ben Vertrag und der Kaiser und Kaunit beglückwünschten Lehrsbach über das gelungene Werk. Diese kurfürstliche That schrieb ber Staatskanzler, wäre um so vergnüglicher, als derselbe sich dazu entschlossen, ehe das Rescript vom 12. in Mannheim einsgelangt war.

Eilig wünschte ber Staatskanzler das Werk in Sicherheit zu bringen und die ganze Angelegenheit von dem Reichstage ordnen zu lassen, um baburch eine rasche Erledigung alle Bebanterien und Chikanen hintanzuhalten. Wenn bas Reich, legte er bar, die jura sanguinis des Aurfürsten wenigstens stillschweigend anerkannte und bezüglich der Neoaquisita keine Schwierigkeiten machte. so ließe sich bas Beste hoffen. Der Kaiser sprach sich auch in ber That in diesem Sinne an die Principalcommission aus. In einer Zuschrift erwähnte er blos der Neoaquisita und gab burch das hinweggeben über die haupterbschaft zu erkennen, daß er das Successionsrecht des Kurfürsten für unantastbar halte und baber die geschlossene Convention als eine rechtlich giltige Sandlung betrachte. Der Staatsfanzler machte fast gleichzeitig den auswärtigen Mächten Mittheilung von den Ansprüchen seines Hofes und der getroffenen freundschaftlichen Vereinbarung mit Karl Theodor, ohne sich jedoch in Details über die Gebiete, die Desterreich zufallen follten, auszusprechen; nach seiner Darftellung waren es blos einige Bezirke, die man erwarb.

Dem Kurfürsten gegenüber erwies man sich sehr willfährig, entsprach bereitwillig dem Wunsche des eitlen Mannes und übersendete ihm den Orden des goldenen Bließes. Als die österreichischen Truppen die Stadt Sulzbach besetzen, erhob Kurpsalz Vorstellungen. Kaunit rieth, den Ort herauszugeben. Wiederholt erhielt der Kurfürst die heiligsten Versicherungen, daß man ihn mit aller Kraft unterstützen werde, wenn er von Preußen angegriffen werden sollte; man empfahl ihm Standhaftigkeit und den Herzog von Zweibrücken und dessen Minister zu cultiviren. Auch weitergehende Anträge Ritter's fanden in Wien geneigtes Sehör. Ritter trat mit dem Plane einer Erbverbrüderung zwischen Kurpsalz

<sup>1)</sup> An Lehrbach, 20. Januar 1778.

und dem Erzhause hervor. Kaunit hob in seinem Vertrage hervor, es sei richtig, daß, wenn ganz Bayern an Desterreich abgetreten würde, dieser Reichstreis vermöge der Wahlcapitulation bei seiner disherigen Versassung als Reichsmannslehen zu verbleiben hätte, folglich die weibliche Linie des Erzhauses nicht zur Nachfolge berusen werden könnte. Er schlug daher vor, einen Vertrag auf Basis der vollsständigsten Reciprocität abzuschließen, salls der Mannstamm des habsdurgisch-lotharingischen Hauses ausstürde, sollte Obers und Niederbayern an die Pfalzsulzdachische ober Zweibrückische Linie sallen, käme aber diese zum Erlöschen, so habe die ganze obere Pfalz sammt Neuburg und Sulzdach an Oesterreich zu gelangen. 1)

Die Unterhandlungen über den Austausch wurden rasch in Angriff genommen. Schon am 4. Februar erhielt Ritter ein Promemoria, in welchem brei Blane auseinanbergesett wurden. Das in erster Linie stehende Broject wurde blos für den Kall hingestellt, wenn ein Austausch bes ganzen Complexes ober von Ober= und Riederbayern nicht thunlich sein sollte. Man befür= wortete dasselbe in Wien nicht, sondern wies auf die Unzukömm= lichkeiten bin, welche im Gefolge einer Zerftückelung bes Landes eintreten könnten. Am angemessensten hielt man es, wenn sich ber Kurfürst in einen Austausch seines gesammten Besites einlassen würde. Zu diesem Behuse entwarf man eine ganze Musterkarte von Aequivalenten, die der Aurfürst erhalten sollte. Auch Lehrbach wurde angewiesen, dieser Modalität in München das Wort zu reben. Bezüglich Kursachsens murbe ber Kurfürst burch ben Hinweis beruhigt, daß man vorher gewußt habe, es werbe hohe Forderungen stellen, indeß werbe es sich wohl mit 3 — 4 Mill. abfinden lassen. Desterreich erklärte seine Geneigtheit, zwei Drittheile zu übernehmen, nöthigenfalls auch mehr. Die Verleihung der könig= lichen Würde werde zwar große Schwierigkeiten machen, ba Rurpfalz kein einziges souveranes Land besitze, indeh man wolle keine Mühe scheuen, um ben beabsichtigten Awed zu erreichen. 2)

<sup>1)</sup> Bortrag vom 2. Februar 1778, einverstanden von der hand Maria Theresta's.

<sup>2)</sup> An Lehrbach, 5. und 6. Februar 1778.

Lehrbach brauchte fich nicht viel zu bemühen. Der Kurfürst schwankte nicht, für welchen Plan er sich entscheiben sollte. in Aussicht gestellte königliche Würde war das geeignetste Reizmittel ihn zu bestimmen, ben am Wiener Hofe gehegten Wünschen nachzukommen. Ritter, von Desterreich ganz gewonnen, beseitigte alle Aweifel, wenn solche überhaupt vorhanden waren. seiner Rückfehr aus München übergab er bie Antwort auf bas Promemoria. Mit gang außerorbentlicher Befriedigung nahm der Rurfürst Renninis von den Grundsätzen, die bei den nunmehrigen Verhandlungen maßgebend sein sollten. Richt die Convenienz des einen Theiles, sondern beider Contrahenten sollte in Betracht gezogen werden; auch die politischen Rücksichten bürften nicht unerwogen bleiben, endlich auch auf "bie Berfassung und bie Boblfahrt der den Tausch ausmachenden Lande und Unterthanen" Rūdfict genommen werben. Selbst durch neue Gründe bemühte fich ber Aurfürst bie Ersprieklichkeit bes Gesammtaustausches noch mehr hervorzuheben. Abgesehen bavon, daß Desterreich seine Grenzen bis an ben Inn, die Isar und ben Lech vorruden wurde, tame auch ber für bas ganze römische Reich so außerst wichtige Umstand bazu, daß ber Vergrößerungsbegierde des branbenburgischen Sauses in dem franklischen Kreise Schranken gesetzt würden, wenn Desterreich in ben Besitz ber oberen Pfalz gelangt sein werde. 1)

In mündlichen Gesprächen zwischen Ritter und Kaunit wurden alle Möglichkeiten eingehend erörtert, auch kam babei, wenn auch nur vorübergehend, ein sonderbarer Plan zur Sprache:
— bie Abtretung der erst jüngst erworbenen polnischen Gebiete.<sup>2</sup>)

In Wien wähnte man das Geschäft um so mehr in Sichersheit gebracht, als die Berichte von Lehrbach auch ein Abkommen mit dem Herzoge von Zweibrücken in sichere Aussicht stellten. Am 3. Dezember 1777 melbete Lehrbach, der Herzog schließe sich ganz an Kurpfalz an und stimme dessen Beschlüssen und Bereinbarungen zu, am 26. Januar 1778 berichtete er eine

<sup>1)</sup> Bromemoria Ritter's vom 4. März 1778.

<sup>3)</sup> An Lehrbach, 13. März 1778.

Aeußerung Vieregg's, es sei nicht zu befürchten, daß der Herzog von Zweibrücken aus gesährliche Wege gebracht werde, er habe die Regelung der Successionssache ganz dem Kurfürsten überslassen; endlich am 10. Februar, der Herzog habe das Verlangen geäußert, in die Convention mit Kurpfalz aufgenommen zu wersden. Kaunitz war über diese Nachricht sehr befriedigt, er nannte sie "das erwünschlichste Ereigniß". Mit Freuden griff man zu. Rasch wurde eine Accessionss und Acceptationsurkunde entworfen und bereits am 15. Februar mit einer Estasette abgesendet. 1)

Lehrbach hatte eitle Hoffnungen machgerufen. Denn am 16. Februar, nachbem die Accessionsurfunde bereits abgegangen war, überreichte Hohenfels eine Erklärung, welche von einer solchen Bereitwilligkeit Karl's nichts enthielt. Nur die Gründe für die österreichischen Ansprüche wollte der Herzog kennen lernen, um sie sodann mit seinen Gerechtsamen vergleichen zu Man ertheilte ihm vorläufig keine Antwort, ba man Lehrbach für besser unterrichtet hielt und erst weitere Nachrichten abwarten wollte. Schon nach einigen Tagen regten sich ernstliche Zweifel über die Willfährigkeit des Herzogs von Zweibruden zum Beitritt. Die Kunde gelangte nach Wien, daß ein preußischer Commissar — Görz — geheime Unterredungen mit bemselben habe, und man erließ baher an Lehrbach ben Auftrag, auf eine positive Erklärung zu bringen, ob Karl ber Convention beitreten wolle ober nicht. 3) Schon nach einigen Tagen war man über die Haltung des Herzogs vollständig im Lehrbach berichtete über bessen "Absprung". Roch ein Versuch wurde gemacht, benselben umzustimmen, indem in einer Depesche an Lehrbach die großen Vortheile geschilbert wurden, bie zu erlangen seien, wenn ber Herzog ber Convention beitreten würde. 3)

Wie leicht hätte die Sache abgeschlossen werden können, schrieb Kaunit an Lehrbach. Da aber nunmehr Zweibrücken

<sup>1)</sup> Bortrag am 15. Februar 1778.

<sup>2)</sup> Bortrag am 23. Februar 1778.

<sup>3)</sup> Vortrag am 26. Februar 1778.

ben preußischen Borspielungen folge, so werbe sein Protest nur Beitläufigkeiten zur Folge haben. Der Herzog habe sich es jett selbst zuzuschreiben, daß er an den Vortheilen der Convention teinen Antheil habe und alle Verbindlichkeiten gegen ihn bei Seite gesett werben. Auch komme baburch bas Geschäft bezüglich ber Berleihung ber Neoaquisita auf bem Reichstage ins Stocken. Denn wenn Zweibrücken bei seiner Wiberhaarigkeit beharre, sollten die Neoaquisita nur dem Kurfürsten für seine Person und seine Erben verliehen werden. 1) Der Kurfürst wurde zugleich angetrieben, am Reichstage die früher gemachte Erklärung bes Berzogs von Zweibrücken zu veröffent= lichen, felbst wenn ber Herzog nicht beistimme, so könne er bem Rurfürsten boch bas Recht nicht absprechen, mit anderen Mächten Tractate einzugehen, höchstens stehe es ihm frei, "eine Protestation für jene Zeit einzulegen", wenn er ober feine Linie zur Succession gelangen würde. 2)

Die bisherige Zuversicht, ohne Schwierigkeiten an's ersehnte Riel zu gelangen, wurde burch biese Vorgange erschüttert. Auch von anderer Seite tauchten Anstände mancherlei Art auf. Schon am 10. Januar hatte Kursachsen seine Ansprüche auf die Allobialverlassenschaft geltend gemacht. In einer Schrift, welche als Erwiderung bienen follte, murben die öfterreichischen Rechte begründet. 3) Ueber die Haltung Sachsens war man noch Ende Februar im Unklaren. In Wien war die Annahme eine allgemeine, daß sich ber Kurfürst nicht an Breußen anschließen werde, zumeist aus Kurcht, daß sein Land den Kriegsschauplat abgeben wurde, wenn es jum Rampfe zwischen Desterreich und Friedrich fame. Josef hielt es nicht für unmöglich, Sachsen zu gewinnen, und wies auf die Vortheile hin, die ein Abkommen gewähren Man könnte baburch ben Krieg von Böhmen fernhalten und benfelben mit aller Energie in Schlesien führen. Der Kaiser schlug vor, bem Kurfürsten folgende Anträge zu machen: man

<sup>1)</sup> An Lehrbach, 26. Februar. Sauptrescript und Boficript.

<sup>1 11.</sup> Darg 1778 an Lehrbach.

<sup>5)</sup> Bortrag vom 22. Januar; das Promemoria an Sachsen vom 23.

sei bereit, seine Truppen, welche nur in Sachsen zur Berwenbung kommen sollten, um das Land und die Residenz zu schützen,
in Sold zu nehmen, eine Feldzeugmeisterstelle an den Herzog
von Kurland oder an den Bruder des Kurfürsten, Anton, zu
verleihen, auf alle Regredientrechte bezüglich der Allodialverlassenschaft zu verzichten, die vom letzten Kurfürsten herrührenden sächsischen Forderungen zu begleichen und sich über Cedirung der Jurisdictionsrechte der böhmischen Krone auf mehrere in Sachsen
liegende Lehen zu verständigen. Zur Einleitung und Weitersührung der Berhandlungen wollte sich Josef seines Schwagers
bedienen. 1)

Albert von Sachsen=Teschen wechselte mit dem sächsischen Minister Stutterheim einige Briefe, ohne jeboch mit feinen Anträgen irgend einen Einbrud zu machen. Sachsen hatte fich balb nach bem Ableben bes Rurfürsten mit ber Geltenbmachung seiner Ansprüche nach Berlin gewendet und um Unterstützung ersucht. Binzenborf übergab ein ihm übersenbetes Memoire icon am 8. Januar bem preußischen Ministerium. Dieses verlangte eine genauere Darlegung ber fächsischen Rechtsansprüche. Allfogleich kam man in Dresben biefer Aufforberung nach. Bereits am 17. übermittelte man ein hierauf bezügliches Schriftstud nach Man hatte in den preußischen Kreisen das Gefühl, daß Berlin. bie Begründung mancherlei zu wünschen übrig laffe, eine Anficht, bie man in Dresben zu theilen schien, ba in ber sächsischen Begründungsschrift barauf hingewiesen war, baß bie noch fehlenden Belege nur aus bem bayerischen Archive genommen werben können. Auch nahm man es mit allen Ansprüchen nicht ganz genau. Man beabsichtigte nicht, auf jedem einzelnen Punkte zu beharren, sondern war geneigt, sich mit irgend einer Abschlags= zahlung zufrieden zu stellen. 2)

Durch die Haltung bes Herzogs von Zweibrücken und bes Kurfürsten von Sachsen, die sich an Preußen wendeten, um ihre

<sup>1)</sup> Note Josef's vom 26. Hornung 1778.

<sup>\*)</sup> Depesche an ben sachsischen Gesandten in Berlin vom 13. Januar. Dresb. Archiv.

Rechte zur Geltung zu bringen, wurden die Absichten des österzeichischen Staatskanzlers, den König von Preußen aus dem Spiele zu halten, vereitelt.

II.

Das politische System Desterreichs, welches durch die Allianz mit Frankreich in neue Bahnen gelenkt worden war, bestand vollständig aufrecht. Kaunit war von der Bortrefflichkeit desselben vollkommen überzeugt und sah keinen zwingenden Grund, einem Bechsel die Hand zu bieten. Der "gefährliche Nachbar" stand nicht nur ungebrochen ba, sondern hatte bei der ersten Theilung Polens seine Macht um ein beträchtliches verstärkt und sein Ge= biet trefflich im Norben abgerundet. Die Berbindung zwischen ben brei Staaten, Defterreich, Preußen und Aufland mar nur eine vorübergehende, und wenn Kaunit auch einsichtig genug war, um sich der Ansicht nicht zu verschließen, daß eine dauernde Allianz zwischen biesen brei Mächten große Vortheile nach sich ziehen wurde, indem sie "ben Meister auf bem Continent spielen würden", so schien es ihm andererseits boch ausgemacht, daß ein berartiges Concert "nur auf einen politischen Traum und ein solches Hirngespenst hinauslaufen würde, welches nur ben Feinben zu großem Mißbrauch Gelegenheit geben könnte". Die Gefichtspunkte, benen Kaunit im Jahre 1755 Ausbruck gegeben, hatten seiner Ansicht nach im Laufe ber nächsten zwei Decennien nicht an Araft eingebüßt: Die Aufrechterhaltung des "neuen Systems", wie er die Allianz mit Frankreich im Gegensat zur ehemaligen Verbindung mit den Seemächten nannte, war nach wie vor im Interesse ber Wohlfart und der Selbsterhaltung der Monarchie erforderlich.

Indessen die Ersahrungen der letten zwanzig Jahre hatten boch genugsam gelehrt, daß die österreichische französische Allianz nicht für alle Fälle ausreichend sei. Nur zu klar war es geworden, daß die Allianz mit dem Donau Staate auf zahlreiche Bertreter an der Seine nicht zählen könne, und die von einsich

tigen französischen Staatsmännern ausgesprochene Behauptung, daß dieselbe mehr Desterreich als Frankreich zum Vortheil gereiche, wurde auch in Wien nicht bestritten. Nichtsbestoweniger hoffte man den bisherigen Bundesgenossen festzuhalten. Die Aufrechterhaltung und Befestigung der freundschaftlichen Beziehungen zu Frankreich bilbete einen Angelpunkt des österreichischen Staatssystems, und der Staatskanzler ließ keine Gelegenheit vorübergehen, um die Nothewendigkeit derselben in's helle Licht zu setzen. Bon dem wachsenden Einslusse der Königin Maria Antoinette auf ihren Gemahl konnte Desterreich manche Vortheile ziehen und jedenfalls bewirken, daß die antiösterreichische Partei in Versailles nicht das Hett in die Hand bekomme, und die Reise Josef's nach Paris hatte unter Anderm auch den Zweck, ein persönliches freundschaftliches Verhältniß zu Ludwig XVI. anzubahnen. 1)

So sehr sich die europäischen Verhältnisse seit dem Jahre 1749 geänbert hatten, für Desterreich bestimmte nach wie vor die Rückficht auf Preußen, die Beziehungen zu anderen Staaten. Die Anstruction an ben Grafen Cobenzl aus bem Jahre 1777 ftimmt mit jenen Gesichtspunkten, beren warmer Dolmetsch Raunit unmittelbar nach bem Frieden von Nachen gewesen mar, fast vollständig überein. Der König von Preußen, heißt es baselbst, sei seit der Eroberung Schlesiens der gefährlichste Feind Desterreich's; die Selbsterhaltung erfordere es daher, ihn bei allen politischen Entschließungen nie aus ben Augen zu verlieren und folgende Grundsäte zur Richtschnur zu nehmen. Staatsinteresse Desterreichs und Preußens stehe in einer sich widersprechenden Collision, daß es unmöglich auf eine dauerhafte Art vereinbart werden könne, da die Hauptpolitik des Königs von Preußen immer barauf gerichtet sei, Desterreich so viel als möglich zu schaben. Zwischen Desterreich und Preußen sei nur eine temporäre Verständigung möglich, aber selbst bei einer solchen musse immer auf die richtige Betrachtung Rücksicht ae=

<sup>1)</sup> Bergl. die Josef übergebene Inftruction des Staatstanzlers in ben von mir herausgegebenen Denkschriften des Fürsten Kaunit. Archiv für österr. Geschichte 48, S. 74.

nommen werden, daß eine jede Desterreich etwa zu Theil werbende Bergrößerung, wenn eine solche auch von Breußen erlangt werbe, relativ feine Vergrößerung, und wenn biese für Preußen vortheilhafter sein sollte, ein Schaben sei. Der König von Preußen sei im höchsten Grabe mißtrauisch, leichtgläubig und in seiner politischen Stellung von Tag zu Tag veränderlich, über die Mittel zum Ziele nichts weniger als mählerisch, er er= laube sich alle ohne Unterschied, sein schlechtes Gewissen und die Kurcht vor Vergeltung erwecken in ihm beständigen Verdacht und Argwohn gegen Desterreich. Aus bem Verhältniß Preußens ju Desterreich erkläre sich bas Bemühen, bie freundschaftlichen Bande zu Rußland fester zu knüpfen, mas sogar so weit gehe, daß ber König kein Bebenken trage, "eine von ber russischen Raiserin völlig abhängige und gleichsam nach ihrem Winke gerichtete subalterne Rolle zu spielen". Den Beweis für diese Behauptung fand Raunit in der Haltung Friedrich's bei der Grenzberichtigung mit der polnischen Republik, indem er nur aus Condescendenz gegen Außland seine Forderungen herabgestimmt habe.

Preußen in gehörige Schranken zu halten, war das sehns süchtigste Streben des leitenden Staatsmannes an der Donau, und in dieser Beziehung begegneten sich seine Ansichten mit jenen des Kaisers, der trot aller Bewunderung, die er der Person Friedrich's zollte, in keinem Momente das in seinen Adern rollende habsdurgische Blut verläugnete und in dem Hohenzoller den wuchtigsten Gegner seines Hauses haßte. Um dieses Ziel zu erreichen gab es nach der Ansicht des Fürsten Kaunitz nur ein Mittel: eine innige Verbindung Desterreichs mit Rußland, und er gestand es zu, daß dies ein Hauptbeweggrund sei, weß-halb man dem Petersburger Hose alle thunliche mit den Pstichten der Selbsterhaltung vereindarliche Kücksicht zu bezeigen habe.

Den russischen Kreisen sollten zu diesem Behuse jene Gesichtspunkte in's Gedächtniß zurückgerusen werden, die früher so oft dargelegt worden waren. Rußland und Desterreich haben zwei gemeinschaftliche Feinde: die Pforte und Preußen. Diese Ansichten habe man früher in Rußland getheilt, die Thatsachen müßten die Czarin überzeugen, daß das von ihr adoptirte pos

Litische System, welches in einer Verbindung mit Preußen bestehe, vor ber kritischen Prüfung nicht Stand halte. Durch ben Absprung von der österreichischen Allianz sei Rugland ber Unter= flütung verlustig gegangen, die es aus seiner Verbindung mit dem Wiener Hofe bei ben Conflicten mit ber Pforte hatte ziehen können; ber lette Krieg würde eine ganz andere Wendung genommen haben, wenn Rukland ber österreichischen Mitwirkung sich versichert Eine Allianz Rußlands mit Desterreich biete positive hätte. Vortheile, jene mit Preußen höchstens negative. Für die passiven Dienste, welche Preußen geleiftet, habe es eine Vergrößerung in Bolen erlangt; Danzig sei fast in seinen handen, es sei Meister bes polnischen Hanbels, ber früher fast ausschließliche Einfluß Ruflands in Volen sei bahin, und Friedrich in ben Stand gesett seiner Begierbe nach Vergrößerung im Norben freien Lauf Ein ganz anderes Resultat hätte eine Verbindung zu lassen. Ruflands mit Desterreich im Gefolge gehabt. Wie man in Wien die eigentliche Tendenz der russischen Politik beurtheile. könnte biese nur zwei Ziele ins Auge fassen: die Befestigung bes russischen Uebergewichtes im Norden und die dereinstige Zerstörung bes türkischen Reiches in Europa. Nur Desterreich sei in ber Lage, ohne Gefährbung seiner eigenen Interessen berartigen Blänen Vorschub zu leisten.

Auch bei Friedrich bestimmte die Rücksichtnahme auf Desterreich seine politische Haltung. Einsichtig genug, um die Ursachen zu würdigen, die den Donaustaat zu seinen Preußen
gegenüber oppositionellen Bestredungen antrieden, hatte er seit
dem Hubertsburger Frieden zeitweilig Anwandlungen gehabt, die
Schrossheit des Gegensaßes zu lindern und ein freundschaftliches
Berhältniß anzudahnen. Durch seine Stellung zu dem Wiener
Hose auf die Allianz mit Rußland angewiesen, deren Pslege und
dauernde Erhaltung seine Politik beeinslußte, empfand er vielsach
die unbequemen maßlosen Forderungen des russischen Uebermuthes. Und in ähnlicher Weise, wie man in Wien die scheinbar besseren Beziehungen zu Preußen und Rußland als eine
Handhabe benutze, um in Versailles die Möglichkeit einer poli-

tischen Schwenkung zur Erkenntniß zu bringen, so kamen auch die persönlichen Beziehungen, in welche Friedrich zu Josef und Kaunit durch die Zusammenkünfte zu Neiße und Neustadt trat, demselben in Petersburg zu Gute, da sich die russischen Staatsmänner genöthigt sahen, ihrem Bundesgenossen größere Kücksichten zu zollen. Je mehr sich aber Friedrich überzeugt haben mochte, daß es schwerlich gelingen dürfte, eine Annäherung zwischen Wien und Berlin zu bewirken, um so größere Sorgfalt verwendete er auf die russischen Kreise und ließ nichts unbeachtet, was zur Stärkung der preußischen Partei in Petersburg dienen konnte.

Die bayerische Frage bilbete Jahre lang vor dem Tode bes Rurfürsten einen Gegenstand des Meinungsaustausches zwischen Friedrich und dem russischen Cabinete. Der König witterte bie Plane Desterreichs, ehe man sich in Wien über die einzunehmende Haltung klar geworden war. Schon im Sommer 1775 sprach er sich hierüber in seinem Briefe an seinen Bruder Heinrich aus, schon damals war er fest entschlossen, wenn es nöthig sein follte. au Pferbe zu steigen, um noch einmal ben Kampf gegen Defter= reich zu wagen. Auch in Betersburg machte Friedrich auf die Bestrebungen Desterreichs, weitere Eroberungen zu machen, aufmerksam. Balb war es Bayern, balb Dalmatien, welches bie österreichische Politik in's Auge faßte, und Friedrich hielt es für nothwendig, sich zu verständigen, wie man den Eroberungs= gelüsten bes Wiener Hofes begegnen könne. 1) Hauptsächlich komme es barauf an, meinte er, die Beziehungen Frankreichs zu Desterreich kennen zu lernen. Wenn es mahr fei, baß Desterreich die Absicht habe, Brabant an den Herzog von Zweibrücken

<sup>1)</sup> Elle (l'Autriche) roule plutot encore bien d'autres projets dans sa tête. La Bavière, le Dalmatie et d'autres provinces de sa convenance excitent son appetit et si l'on n'observe dans les conjonctures presentes, toutes ses demarches, avec une attention serieuse, elle ne mettra point de bornes à sa gourmandise et son desir d'englober des Provinces dans son Empire fera eclore encore une fourmilière de pretensions à la quelle personne n'aura pensé. Friedrich an Solms, 25. März 1775. (3. A.)

abzutreten, — und diese Nachricht erhielt Friedrich von Beters= burg — so werden sich die Versailler Kreise der Vergrößerung bes österreichischen Staates nicht entgegen seten, ba sie die Nachbarschaft Zweibrückens jener Desterreichs vorziehen. In biesem Falle werde es nothwendig sein, eine Verbindung mehrerer Kürsten zu Stande zu bringen, etwa eine Allianz zwischen Preußen, Rugland, Sardinien und ber Pforte. Dies sei, fügte ber König hinzu, nur ein vorläufiger erster Gebanke. 1) 3m Juli berichtet Friedrich, daß die Successionsangelegenheit schon ziemlich weit vorgeschritten sei, man habe ihm die Artikel des Theilungstractates mitgetheilt: Desterreich werbe Ober- und Nieberbayern sammt Sulzbach und Neuburg, Frankreich hennegau, Zweibrücken, Flandern und Brabant erhalten. Und einige Tage später melbet ber König: man muthe Desterreich zu, baß es Toscana gegen Württemberg austauschen wolle. Zwei Monate barauf folgt bas Geständniß, man sehe über Bayern noch nicht flar, es scheine, daß man in Wien noch keinen bestimmten Ent= schluß gefaßt habe; inbessen musse man auf Alles gefaßt sein. 2)

Die Aufrechterhaltung intimer Beziehungen zu Rußland war und blieb ein Axiom der fridericianischen Politik und er ließ nichts unversucht, um die russischen Areise in guter Stimmung zu erhalten. So lange Panin die Leitung des auswärtigen Amtes in Händen hatte, war ein Absprung Rußlands nicht zu besorgen; desto unangenehmer berührten den König alle Gerüchte von einem etwaigen Kücktritte dieses Staatsmannes, da er unterrichtet genug war, wie sehr sich Desterreich bemühte, das verlorene Terrain in Petersburg wieder zu gewinnen. Die Erneuerung des preußisch russsischen Allianzvertrages im Jahre 1777 erlitt einige Berzögerung. Der König war hocherfreut, als die Nachericht einlief, daß Katharina endlich unterzeichnet habe; 3) er witterte schon österreichische Intriguen und glaubte, daß die Czarin denselben nicht unzugänglich sei. Ueber die Mittel, in

<sup>1)</sup> Immediatbepesche an Solms vom 6. April 1775; in einer Depesche vom 13. Mai wird dieser Gedanke weiter ausgeführt. (B. A.)

<sup>2)</sup> Depeschen an Solms vom 15. und 20. Juli, 9. Sept. 1875. (B. A.)

<sup>3)</sup> Depeschen an Solms vom Jahre 1777. (B. A.)

Petersburg gegen Desterreich Argwohn und Mißtrauen zu erzegen, war Friedrich nicht verlegen, jedes Gerücht, welches ihm von seinen Berichterstattern zukam, wurde zu diesem Behuse auszgebeutet. Rußland war damals eine umworbene Macht, von Desterreich und Preußen gleichmäßig gesucht.

Trop aller Vorsicht und Umsicht wurde Friedrich von den Dingen, die sich in der bayerischen Hauptstadt vollzogen, überrascht. Noch am Ende des Monats Januar 1778 hatte man in Berlin keine Ahnung von ben Abmachungen zwischen Desterreich und Kurpfalz 1). Man bezweifelte es fehr, daß dieses ohne Ru= stimmung Frankreichs irgend einem Abkommen die Sand bieten werbe, und rechnete mit Sicherheit barauf, daß in den Versailler Kreisen ber Gebanke einer Zerstückelung Bayerns als mit bem französischen Interesse im Widerspruch stehend werde angeseben werben. Erst einige Tage später gewann Friedrich einen klaren Einblick in die Tragweite der zwischen Desterreich und Kurpfalz getroffenen Vereinbarung. Er war über die Ausdehnung der österreichischen Ansprüche, die er aus bem in ber Wiener Reit= ung veröffentlichten Besitzergreifungspatente kennen lernte, betroffen. Alle Satungen bes Reiches, bies ftand bei ihm fest, bie faiserliche Wahlcapitulation und ber westphälische Friede standen dem entgegen. Allein er war noch zweifelhaft über ben zu fassenden Entschluß. Mit Ungeduld sah er ben Nachrichten über den Eindruck der Ereignisse in Frankreich entgegen. Diese trafen ein, ohne ben Könia zu befriedigen; es ging baraus her= vor, daß nur auf eine Neutralität zu rechnen sei. In Verfailles nahm damals der bevorstehende Abschluß der Verträge mit den nordamerikanischen Colonien die Thätigkeit des Ministeriums in Anspruch, die Betheiligung an einem Continentalfriege lag nicht in den Planen desselben. Ohne Desterreich jede Gebietserweiterung zu erschweren, wollte man zugleich Preußen schonen und alle Mittel anwenden, um die Bildung eines protestantischen

<sup>1)</sup> Ministerial de pesche bom 24. Januar 1778 an Solms. Toute L'Europe doit avoir naturellement aujourd'hui son attention sur les affaires en Bavière, mais le voile epais, qui le couvre, n'est pas encore levé. (B. A.)

Bundes zu hindern. Der französische Minister hoffte den Conssict zwischen Oesterreich und Preußen im Reime zu ersticken, wenn einerseits die Vereinigung der Markgrafthümer Ansbach und Bayreuth von Seite Oesterreichs zugestanden und in Berlin der Widerstand gegen die Convention des Wiener Hofes mit Kurpfalz aufgegeben würde.

Dem Könige von Preußen lag die Heranziehung ber Petersburger Kreise nun ungemein am Herzen, und er war in ber Begründung gerade nicht mählerisch. Er wies auf die Haltung Desterreichs in Constantinopel bin; es sei kein Ameifel, daß ber Wiener Hof baselbst bete und schure, um Rufland zu beschäftigen. Panin ließ sich vorläufig in weitläufige Auseinandersetungen nicht ein; es wäre schabe, fagte er zu Solms, bag bie Angelegenheit zu ungelegener Zeit komme, die Kaiserin werde jedoch ihren Verbündeten nicht verlassen. 1) Seit dem Februar brängte Preußen in Petersburg um eine Erklärung, in wie weit es auf eine russische Unterstützung rechnen könne, und rieth, die Frrungen mit der Pforte rasch beizulegen und sich sodann gemeinschaftlich gegen Desterreich zu wenden. In einem Memoire über die banerische Erbfolge wurde der Nachweis zu liefern gesucht, daß Desterreich nicht bas geringste Recht habe; bas Abkommen von Kurpfalz mit bem Wiener Hofe sei rechtsungiltig; Panin muffe boch einsehen, daß der König als Kurfürst und Reichsstand eine solche offenbare Verletung der Reichsgrundgesete, ohne seiner Würde etwas zu vergeben, nicht gestatten könne. zur Einsicht gelangt mar, daß aus ber bayerischen Erbfolge eine Conflagration entstehen könne, versicherte er immer und immer, baß Rugland bie Ansichten bes Königs über bie gefähr= lichen Folgen, die eine Machtvergrößerung Desterreichs nach sich ziehen mürbe, vollständig theile. Als es sich für Friedrich barum handelte, die russischen Kreise bazu zu bringen, Farbe zu bekennen, lenkte man in Petersburg ein. Die Kaiserin sagte, sie habe inso= lange keine freie Hand, als die türkische Angelegenheit nicht geregelt

<sup>1)</sup> Ministerialbepesche vom 28. Januar 1778 an Solms, in ähnlicher Weise am 12. Februar. Depesche von Solms 9./20. Januar 1778. (B. A.)

sei. Panin schützte seine geringen Kenntnisse von den deutschen Berhältnissen vor, er müsse sich erst die Ueberzeugung verschaffen, daß der König das unbestreitbare Recht habe, gegen den Wiener Hof aufzutreten; gleichzeitig billigte er aber das Vorgehen des Königs. 1) Desterreich habe nicht einmal auf ein Dorf in Bayern Anspruch, erwiderten die preußischen Winister; seit der Zeit der Völkerwanderung gäbe es kein Beispiel einer solchen ungerechten und despotischen Usurpation; ganz Deutschland lehne sich gegen die Gier des Wiener Hoses auf, selbst unter den Katholiken sinde Desterreich keine Zustimmung. 2)

Es war burchaus wenig Aussicht vorhanden, daß Aufland sich in ber nächsten Zeit activ betheiligen werbe. Lehnte Ba= nin auch ein Eingreifen im Sinne ber preußischen Auffassung nicht ganz ab, so machte er es boch von Bedingungen abhängig, die ziemlich weitläufiger Natur waren. Die Kaiserin, sagte er, könne erst bann für bie beutschen Fürsten eintreten, wenn biese um ihren Schut baten. 3) In Berlin fand man, daß bieser Weg etwas langsam und methodisch sei, man war indeß zufrie= ben, baß ber russische Staatsmann eine hülfeleistung nicht ganz abgelehnt hatte; und um die russischen Kreise zu überzeugen, daß die preußische Auffassung die richtige sei, wies man in Petersburg mit Genugthuung auf die Mißbilligung des Benehmens bes österreichischen Hofes von Seite Frankreichs hin, welches die Bersicherung gegeben, daß es an den Bestimmungen des westphalischen Friedens festhalten werde und beghalb die auf Grundlage bes Versailler Tractates geforberte Unterstützung versagt babe. 4)

In Petersburg blieb man jedoch bei blos allgemeinen Zusfagen. Die Wirren mit der Pforte dienten als Entschuldigung, wenn man nicht so offen in die deutschen Angelegenheiten eins

<sup>1)</sup> Depesche von Solms vom 30. Jan./10. Febr. und vom 2./13. Febr. 1778 (B. A.)

Dinisterialnote vom 3. März 1778.

<sup>3)</sup> Depesche von Solms 6. Marg 1778. (B. A.)

<sup>4)</sup> Ministerialnoten vom 24. und 28. März 1778. (B. A.)

greisen könne, da man deßhalb für den Wiener Hof gewisse Rücksichten haben müsse, der seine Intriguen in Constantinopel gewiß verdoppeln würde, im Falle man sich unbedingt gegen ihn erklären wollte. Sobald Rußland von dem Embarras mit den Türken befreit sei, werde es nicht säumen, sich für Preußen auszusprechen 1).

Mochte Friedrich Anfangs entschlossen sein, ohne Zusage einer russischen Unterstützung sich nicht allzuweit vorzuwagen, so änderte er im Laufe der letzten Wochen seine Ansicht und entschloß sich zu einem energischen Auftreten, nachdem er die Ueberzeusung gewonnen hatte, daß eine thätige Betheiligung Frankereichs zu Gunsten Desterreichs nicht eintreten werde.

## III.

Die Nachricht, daß Friedrich den Einmarsch der österreichischen Truppen in Bayern nicht gleichgültig ansehen werde,
kam in Wien nicht unerwartet. Bei dem neidischen und übertrieden eisersüchtigen Charakter des Königs -— dies war das in
Wien herrschende Urtheil — mußte man sich auf eine Gegnerschaft von seiner Seite gefaßt machen, aber man befürcktete
nicht, daß er deßhalb zum Schwerte greisen werde. Der König,
sagte man in Wien, sei nur bemüht, die Ansichten der pfälzischen und französischen Kreise auszusorschen, Eisersucht gegen
Desterreich zu erregen, und je nachdem ihm dies gelingen dürfte,
entweder die Ansprüche des Wiener Hoses ganz zu vereiteln oder
doch soviel als möglich zu erschweren und dabei zugleich sich
selbst einige Vortheile zu verschaffen.

Mit vollster Beruhigung sah man ber Entwicklung ber Dinge entgegen. 2) Die Anwürfe Preußens bei Kurpfalz waren

<sup>1)</sup> Solms am 16./27. Marg 1778. (B. A.) Bergl. Zinkeisen, Geschichte bes osmanischen Reichs. VI, 204.

<sup>\*)</sup> So wenig von Seite des dortigen (Berliner) Hofes ernsthafte und gewaltsame Magnahmen zu besorgen, doch nothwendig über seine verdeckten Schritte sorgfältig zu wachen, heißt es in einem Vortrage vom 3. Februar 1778.

resultatlos geblieben, Frankreichs mähnte man ziemlich sicher zu Die Unterstützung Preußens burch Rußland war insolange nicht wahrscheinlich, als bieses auf einen Krieg mit ber Pforte gefaßt sein mußte. Nur in Regensburg konnte Breußen aller= bings ein günstiges Terrain vorfinden, allein auch hier schmeichelte man sich, würden schließlich die Bearbeitungen fruchtlos bleiben. "ba (wie man zu fagen pflegt) in ber Hauptsache kein Rläger und der kurpfälzische Hof, der eigentlich einzig und allein Beschwerben zu führen bas Recht hätte, mit Desterreich einverstanden sei". Der König, ließ sich Raunit vernehmen, könne nur breierlei beabsichtigen: Entweder das Uebereinkommen Desterreichs mit Kurpfalz zu vereiteln und selbst eventuell vor einem Angriffe nicht zu= rudschreden, ober ben Versuch zu machen, Desterreich Furcht einzujagen, ober endlich selbst einige Vortheile erlangen wollen. Wahr= scheinlicher seien die beiben letten Annahmen. Jedenfalls wurde Cobenzl angewiesen, bei schicklicher Gelegenheit einzuslechten, man bege zwar in Wien keinerlei offensive Ansichten, nehme aber auf alles Bedacht, was die Sicherstellung und Vertheidigung ber Monarchie erforbere.

Raunit stellt die Erwerbung Bayerns in eine Linie mit der Bereinigung Ansbachs und Bayreuths mit der Primogenitur Breußens. Er glaubt fogar erweisen zu können, daß sich gegen ben Abschluß einer Convention mit dem Kurfürsten von der Pfalz weit weniger einwenden laffe, benn bas Successionsgeset in ben frankischen Gebieten könne ohne Bewilliqung des Raisers und Reiches nicht geändert werben. Wenn man beibe Fälle mit einander veraleiche, ließe sich leicht einsehen, auf welcher Seite mehr Schwierigkeiten erregt, mehr Einwürfe gemacht und mehr sowohl rechtliche als politische Bebenken aufgeworfen werben können. Desterreich habe sich mit bem Kurfürsten von der Pfalz freund= schaftlich einverstanden. Wer könne behaupten, daß beibe Theile bieses zu thun nicht befugt gewesen seien? Wenn man preußischer Seits ein gleiches Einverständniß mit dem Prinzen heinrich vorschütze, so könne boch mit Grund behauptet werden, bag man nicht berechtigt sei, auf diese Weise eine pragmatische Sanction und ein Reichsaeset aufzuheben.

Noch ehe die Depesche abgesendet wurde, überreichte Baron Riedesel dem Kürsten Kaunit eine preußische Note, welche die Rechtmäßigkeit bes öfterreichischen Vorganges einer eingehenben Reraliederung unterzog. Raunit fand ben Anhalt bedenklich und beleibigend, und er mußte, wie er fagt, einige Tage verstreichen lassen, ehe er zur Feder griff, da er nicht eher eine Antwort ertheilen wollte, als bis er im Stande sei, sie mit kaltem Blute zu geben. Indeß ließ er doch nicht zu lange auf sich warten. Am 16. Februar übergab er die Antwort. Kaunit war nicht wenig stolz barauf; er rühmte sich wenigstens, bas ganze Gewebe ber sophistischen Gründe und Trugschlüsse aufgebeckt zu haben. Höflichkeit sei mit Höflichkeit erwidert, schrieb er an Cobenzl, aber auch an Grobheit fehle es nicht. 1) Nunmehr glaubte man ben Grund ber Schwierigkeiten, bie Preußen erhob, barin zu seben, daß es bei dieser Gelegenheit die Ansbachische Erbschaft geordnet wissen wollte und durch seine Opposition gegen die österreichischen Ansprüche auf Bayern die Zustimmung des kaiser= lichen Hofes zu erlangen hoffe. Kaunit murde in dieser Anschauung burch eine Stelle ber preußischen Note bestärkt, und während er in der Hauptbepesche den österreichischen Gesandten beauftragte, eventuell burchbliden zu lassen, bag man in Wien auf eine Ordnung ber Ansbachischen Successionsfrage einzugehen nicht abgeneigt sei, ertheilte er ihm nunmehr die Weifung, baß es keineswegs rathlich sei, ben Gegenstand zuerst zur Sprache zu bringen, sonbern ruhig die Anträge bes Königs abzuwarten. Denn, meinte nun Kaunig, Friedrich harre nur bes geeigneten Moments, um mit Vergleichsvorschlägen hervorzutreten und eine freundschaftliche Vereinbarung anzubahnen.

Wie weit war Kaunit von einer richtigen Beurtheilung bes Königs entfernt! An bemselben Tage, als die erwähnten Weissungen an Cobenzl abgesendet wurden, schrieb Friedrich an seinen Bruder: es handle sich um eine Zurückbrängung bes öfterzeichischen Ehrgeizes, auch werbe er jeden Entschädigungsvorschlag verwerfen, der ihm etwa gemacht würde, und den Degen nicht

<sup>1)</sup> An Cobenzi vom 16. Februar 1778.

eher in die Scheibe stecken, bis Desterreich all bas, was es widerrechtlich in Besit genommen, herausgegeben haben murbe. Dennoch läßt sich nicht behaupten, baß er von vornherein einen Waffengang mit Desterreich unvermeiblich hielt. Eine Zeit lang hoffte er, daß es ihm gelingen werbe, Desterreich auf Schach und Matt zu seten, ohne zum Schwert greifen zu muffen. Erst Anfangs März sah er keinen andern Ausweg, als den Krieg. Sie haben recht, schrieb er am 7. März an Finkenstein, der politische himmel im Allgemeinen und Europa's im Besonderen verdüstert sich immer mehr und schwere Wolken verkunden den ausbrechenben Sturm. Die Ansammlung bedeutenber militärischer Kräfte in Böhmen und die Herbeiziehung der Regimenter aus Brabant zwingt mich, meine Magnahmen zu beschleunigen, ja sie sogar gegen meinen bisherigen Plan zu überstürzen, um mich mit Macht dem Unwetter, welches meinen Grenzen naht, zu wider= setzen; ich verzichte fast auf die Hoffnung, burch Unterhandlungen den Krieg fern halten zu können. 1)

Josef trug sich damals mit den Gedanken an Friedrich zu schreiben und übersandte ben Entwurf eines Briefes an Raunig zur Begutachtung. Dieser rieth entschieden ab. Der Kaiser, meinte er, könne ohnehin nichts anderes sagen, als man ohnehin in der an Riedesel übergebenen Denkschrift dargelegt habe; ent= weber die baselbst angeführten Gründe machen Einbruck ober nicht, im letteren Kalle werbe auch ber kaiserliche Brief nichts ändern. Es könnte auch ben Anschein gewinnen, als werbe man burch Kurcht ober Verlegenheit zu biesem Schritte getrieben, genug bie Sachlage sei ber Art, baß ein birectes Schreiben an Friedrich neue Inconvenienzen im Gefolge haben murbe. Der Staatstanzler war noch immer ber Meinung, baß es bem Könige nur um Erlangung einiger Vortheile zu thun sei und die Berichte bes Grafen Cobenzl aus Berlin bestärften ihn in bieser Ansicht. Es könne ja nicht in ber Absicht bes Königs liegen, meinte Cobengl in seiner Depesche vom 21. Februar, die berechtigten Forberungen ber Raiserin auf Bayern zu bestreiten,

<sup>1)</sup> An Fintenstein, 7. Marg 1778. (B. A.)

er wolle blos einen so weit möglich beträchtlichen Vortheil er= langen.

Der österreichische Vertreter schien über die Stimmungen in ben makgebenden Kreisen der preußischen Residenz nicht schlecht unterrichtet. Die einflufreichen Männer in der Umgebung bes Königs theilten burchaus nicht bessen Ansicht, um keinen Breis eine Bergrößerung Defterreichs zuzugeben. Der Erbpring von Braunschweig, dem Friedrich ein ganz besonderes Vertrauen schenkte, befürwortete allerdings die Ergreifung kriegerischer Maßnahmen, aber Brinz Heinrich war einem Kriege mit dem Nachbarstaate entschieden abgeneigt. Er hielt benfelben für schwierig, wenn sich Sachsen nicht freiwillig mit Breußen verbände, und einen Zwang auszuüben stand im Wiberspruch mit jenen Reichssatzungen, für beren Vertheibigung Preußen auftreten wollte. Bald indeß war Friedrich in ber Lage, seine Stimme im Ramen einiger Mitglieder bes Reichs zu erheben. Sachsen, in Wien und München schnöbe abgewiesen, wendete sich nach Berlin, ber Herzog von Medlenburg rief ben König zum Schute einiger Ansprüche auf, endlich gelang es ben Herzog von Ameibruden zu bestimmen, seinen Beitritt zum Vorschlage vom 3. Januar zu versagen und bie Unterstützung Breukens anzurufen.

Letteres war bas Verbienst bes Grafen Görz. Als die Runde von dem Ableben Maximilian Josef's nach Berlin gelangt war, entschloß sich Friedrich zur Absendung besselben an den pfälzischen Hof, anfangs lediglich zu dem Zwecke, um die da= selbst herrschenden Ansichten zu erforschen. Bei Karl Theodor war indeß nunmehr nichts auszurichten, die Aufforderung sich an das Reich zu wenden und beffen und Preußens Vermittelung anzurufen kam zu spät; er lehnte bankend ab, auf die feierlichen Verpflichtungen hinweisend, die er mit Maria Theresia eingegangen. Dagegen knüpfte Görz mit ber Wittwe bes Herzogs Clemens von Bayern, Maria Anna, eine geborne Pfalzgräfin von Sulzbach, Schwägerin Karl Theodor's, Verbinbungen an. Eine Frau von hohem Geiste und großer Energie, war sie von jeher eine Bewundererin Friedrich des Großen ge= wesen und wurde nun die Seele einer nicht unbedeutenden Partei

in Bayern, die jede Zerstückelung des Landes verponte. Geheimräthe Obermanr und Lory, der Baron von Leyden, Vertreter Bayerns am Reichstage, und Kreitmagr gehörten bieser Bartei an. Den Abschluß eines Vertrages mit Desterreich konnte man nicht mehr hindern, aber man richtete die Blicke auf den nunmehrigen nächstberechtigten Erben, ben Berzog von Ameibrucken, damit dieser ben Beitritt zur Convention verweigere. Karl von Zweibrücken ging vollständig auf den Blan seiner Rathgeber ein, wendete sich mit einem Schreiben an Ludwig XVI., erbat sich bessen Unterstützung und versprach, ohne Zustimmung ber französischen Regierung nichts zu thun und in Regensburg eine feierliche Verwahrung einzulegen. Den König von Breußen ersuchte er um Schutz und Garantie ber Verträge von 1766. 1771 und 1774. Friedrich hatte volle Ursache, mit seinem Unterhändler zufrieden zu sein. Denn erst seit bieser Zeit mar er in der Lage, eine entschiedene Stellung einnehmen zu können.

Neben den officiellen Verhandlungen zwischen Wien und Berlin wurden auch geheime geführt, deren Fäden bei Prinz Heinrich zusammen liefen. Fast unmittelbar nach dem Einrücken österreichischer Truppen in Bayern ließ Heinrich den Grasen Cobenzl wissen, wie sehr er wünsche, das gute Einverständniß zwischen den beiden Hösen aufrecht zu erhalten, daß jedoch die gegenwärtigen Verhältnisse allerdings einen Bruch befürchten lassen. Alle seine Bemühungen, den König auf andere Gedanken zu bringen, seien bisher fruchtlos geblieben. Zugleich ließ er andeuten, daß es ein Mittel gebe, alle Differenzen zu schlichten, ohne sich jedoch näher auszulassen, worin dieses bestände. In ähnlicher Weise sprach sich Prinz Heinrich nach dem Eintressen des österreichischen Memoires vom 16. Februar aus.

Cobenzl nahm an, daß diese geheimnisvollen Bemühungen bes Prinzen, einen Bruch zu hintertreiben, ohne Vorwissen des Königs geschahen. Und was das Ausgleichsobject anbelangt, muthmaßte der Gesandte, daß Friedrich sein Augenmerk auf Jülich und Berg geworsen habe; eventuell würde er sich mit der Erwerbung Danzigs begnügen. Herzberg soll in diesem Sinne, wie Cobenzl berichtete, Ansvielungen gemacht haben; eine andere

in der Politik des preußischen Hoses eingeweihte Persönlichkeit, der Erbprinz von Braunschweig, bezeichnete die Lausit als dasjenige Object, wodurch Friedrich zu gewinnen sei. 1)

Die Verbindungen amischen Cobenal und bem Bringen Beinrich wurden in der ersten Reit durch den Schwager des öster= reichischen Gefandten, ben Grafen Lamberg, vermittelt. Nach bessen Abreise murbe Kniphausen die Mittelsperson. Dieser hatte in seinen Gesprächen mit Cobenzl die baperische Frage gestreift, und meinte. Desterreich hatte sich vor der Besitzergreifung Bayerns mit bem Könige verständigen sollen. Der Arieg ware boch etwas schreckliches, ber König ein gefährlicherer Herr, als man glaube, ber bei bieser Gelegenheit das Aeußerste wagen würde; er, Aniphausen, rede nicht als Preuße, er hätte keine Ursache es zu sein, sondern als Weltbürger, als Freund der Menscheit. Was wollte Cobenal mehr? Er glaubte biesen philanthropischen Aeußerungen aufs Wort. Aniphausen erwähnte nun in seinen Gesprächen eines Mittels, welches einfach, billig und ben Interressen Defter= reichs und Preußens vollkommen gemäß sei, und wenn es von Wien aus in Vorschlag gebracht würde, die Differenzen zu beheben im Stande wäre: nämlich die bapreuthische Succession. Desterreich habe vollkommen Grund, sich ber Vereinigung bieser Markgrafthumer mit Preußen zu widerseten; wie ware es, wenn man in Wien vorschlüge, biefelben im Erlebigungsfalle an Sachsen zu geben und Preußen durch sächsisches Gebiet zu entschäbigen? Es bürfe jedoch keine Zeit verloren werben, man habe in Berlin erwartet, der Gesandte werbe Befehl erhalten in eine Verhandlung einzugehen und mit Verwunderung und Miß= vergnügen gesehen, daß man sich geirrt. Die Kosten ber Kriegsrüftung steigern sich von Tag zu Tag, ber König sei geizig, wenn er einmal Capital baran gewendet, werbe er die Interessen baraus ziehen wollen.

Cobenzl war nicht ermächtigt, sich in Verhandlungen ein=

<sup>1)</sup> Herzherg sou gesagt haben: L'electeur palatin se repend bien de la sottise qu'il a faite de signer ce traité et il pourvoit bien en être doublement le dupe, après avoir satisfait l'Autriche de voir aussi nous contenter par les duchés de Juliers et Bergues.

zulassen, sondern blos angewiesen, die Geneigtheit des Wiener Hofes zur Ordnung ber Ansbachischen Angelegenheit zu erkennen zu geben. Er suchte Aniphausen zu überreben, daß man preußischer Seits mit bem angebeuteten Vorschlage herausrücken solle. Dies werde der König nicht thun, erwiderte Kniphausen. Alles sei verloren, wenn man sich in Wien nicht entschließe, zur Sprache zu tommen. Cobengl bemerkte, eine Initiative von Seite Desterreichs könnte leicht als Furcht gebeutet werden. Dies werde dem Könige nicht einfallen, antwortete Aniphausen, ber im Gegentheil überzeugt sei, daß der Raiser große Lust habe, sich mit ihm zu Cobenzl munichte wenigstens, daß sich Prinz Beinrich ihm gegenüber in bestimmter Weise aussprechen und eine gewisse Bürgschaft übernehmen möge. Auch bies konnte er nicht burchseben: wie er in seinem Bericht hervorhebt, könne Beinrich "aus Kurcht vor dem König" nicht darauf eingehen, aber er zweifelte nicht baran, daß Kniphausen nur mit Wissen und Gutheißen des Prinzen sich ausgesprochen habe. 1)

In Wien lehnte man es nicht ab, sich in Unterhandlungen einzulassen. Man kann in der That nicht ruhiger und unvar= theiischer untersuchen, schrieb Raunit, klarer sehen, besser combiniren und richtiger urtheilen, als es vom Freiherrn von Aniphausen geschieht. Die Kaiserin erblicke in der That in dem Gebanken bezüglich Sicherstellung der Erbfolge in Franken ein biensames und zur Vereinbarung der gegenseitigen Interessen geeignetes Auskunftsmittel. 2) Aniphausen begrüßte die günstige Stimmung bes Wiener Hofes, von ber ihn Cobenzl alfogleich in Renntniß feste, mit Freuden. Die beste Boffnung fei nun vorhanden, äußerte er sich, die Angelegenheit in friedlicher Weise beigelegt zu sehen. Nur die bevorstehende Reise bes Königs nach Schlesien sei ein Hinderniß rasch zum Abschlusse zu gelangen; während er in Berlin sich dem Einwirken seiner Umgebung, besonders des Prinzen Heinrich nicht entziehen könne, sei er in Schlefien sich selbst überlassen. Aniphausen gab beghalb ben

<sup>1)</sup> Cobengl 25. Märg 1778.

<sup>2)</sup> An Cobenzi 31. März 1778.

Rath, Cobenzl folle ben Grafen Fink von biefer "glücklichen Entschließung" seines hofes bekannt machen. Der öfterreichische Gesandte nahm jedoch Anstand, ohne bestimmten Auftrag diesen Schritt zu thun, und bezeichnete ben Brinzen Seinrich als ben geeignetsten Mann, um ben König von ber Willfährigkeit Desterreichs, einer Unterhandlung die Hand zu bieten, in Kenntniß zu setzen. Der Bruder bes Königs ging in ber That barauf ein und ließ Cobenzl wissen, daß er sich den gunstigsten Erfolg ver= spreche. Awar sei der König dem Projecte nicht günstig ge= stimmt, aber man habe boch wenigstens so viel erlangt, daß er versprochen habe, das Memoire des Wiener Hoses in mäßigen Ausbrücken zu beantworten, baburch gewinne man Reit, die Verhandlungen einzuleiten. Cobenzl erhielt zugleich die bin= bigsten Versicherungen, daß man preußischer Seits die Feindseligkeiten nicht beginnen werbe, Pring heinrich sei entschlossen, die Abreise zum Heere zu verschieben, um die Angelegenheit in Gang zu bringen. Man solle sich in Wien durch die Krieas= rüstungen nicht irre machen lassen. Cobenzl baute mit Sicher= beit auf diese Versprechungen, er sah ruhig in die Zukunft und versprach sich ben günstigsten Verlauf etwaiger Verhandlungen. 1)

Diese Mittheilungen würden den Wiener Hof nicht bestimmt haben, mit einem bestimmten Vorschlage hervorzutreten, wenn nicht gleichzeitig Nachrichten aus Paris eingelausen wären, aus denen hervorging, daß sich Desterreich auf eine eventuelle Unterstützung keine Rechnung machen konnte. Frankreich erklärte neutral bleisben zu wollen, und man befürchtete in Wien, daß es mit einer hierauf bezüglichen Erklärung öffentlich hervortreten würde. Die Zwischenzeit wollte Kaunit benützen, da König Friedrich vielleicht härtere Bedingungen stellen konnte, wenn er über die Haltung des Versailler Cabinets volle Klarheit erlangte. Kaunit spielte in einer österreichischen Depesche auf die in Neustadt genommene Verabredung an, sich in allen zweiselhaften Fällen gegeneinander freundschaftlich erklären zu wollen. Man habe in Wien darauf nicht vergessen, nur das Benehmen des Königs sei so geartet

<sup>1)</sup> Cobengl am 6. April 1778.

gewesen, daß man bisher gezögert habe, sich offen auszusprechen. Der König von Preußen, fuhr Kaunit sodann fort, bestreite die Gerechtsame Desterreichs, in Wien sehe man bieselben als bearundet an, zweifle jedoch nicht, daß es in Berlin nie an Gin= würfen fehlen, aber auch in Wien nie an Gegengründen ermangeln merbe. Auf diese Beise sei ein Process ohne Ende vorhanben. Der König verlange, daß Desterreich alles in den früheren Stand seten solle, aber man könne unmöglich glauben, baß er wirklich eine solch verächtliche Ibee von bem Wiener hofe habe, um dies im Ernste zu erwarten. Sollte es zum Kriege kommen, so würde eine Erschöpfung der beiden Nachbarstaaten der wahr= scheinliche Ausgang sein, da die Desterreich und Praußen zur Berfügung fichenben Mittel einander bie Wage halten. Man sei daher bereit, schloß Kaunit, zu einer Vereinbarung der beiberseitigen Interessen die hand zu bieten und bem Könige bie ungestörte Verfügung über Ansbach und Bayreuth zuzusichern. Cobenzl erhielt gleichzeitig eine Vollmacht zum Abschlusse einer Convention übersendet und die Weisung, eine rasche Entscheidung zu veranlassen. Nur die Beschränkung wurde diesem Auftrage in einer zweiten Depesche hinzugefügt, baß Cobengl bamit nur bervortreten sollte, wenn ber König sich noch nicht zur Armee begeben hatte, benn für biesen Kall sei ber Beschluß gefaßt, baß ber Raiser sich ebenfalls zum Heere begeben und in einem eigen= bändigen Schreiben diesen Vorschlag machen werbe. 1)

Obgleich schon seit ben letten Februartagen einige Borbereitungen zum Kriege getroffen wurden und im März, nachdem die zweite Note von dem preußischen Gesandten übergeben worden war, die Einleitung von Verhandlungen mit Mainz, Würzburg und Würtemberg wegen Ueberlassung von Truppen in Erwägung gezogen wurde, <sup>2</sup>) lag es dem österreichischen Staatsmann ferne, einen Kampf mit dem König um jeden Preis heraufzubeschwören. Im Gegentheil der Bruch sollte möglichst vermieden werden, da

<sup>1) 8.</sup> April 1778 an Cobengl.

<sup>9)</sup> Bortrag 11. März 1778.

Siftorifde Beitfdrift. XXXV. Bb.

auf eine Unterstützung von Seite bes Bundesgenossen an ber Seine nicht zu rechnen war.

Als Cobenzl biese Weisungen erhielt, hatte ber König seine Residenz schon verlassen, und er begnügte sich Kniphausen in Kenntniß zu setzen, daß der Kaiser an Friedrich schreiben werde. Wittlerweile hatte man sich in Wien anders besonnen und ertheilte Cobenzl den Auftrag für den Fall, als man in Berlin mit Anträgen an ihn herankommen sollte, eine Convention zu unterzeichnen. 1)

Josef hatte sich indessen schon zum Heere nach Ollmütz begeben und sendete ein Schreiben an Friedrich am 13. April ab. Der Brief, von Kaunitz entworsen, beruhte auf jenen Grundsätzen, die Heinrich aufgestellt hatte, und man rechnete sast mit Sicherheit auf eine friedliche Begleichung der Differenzen. Um so überzascheter war man über die Antwort des Königs. Raunitz meinte: der eigentliche Stand der Frage wäre nunmehr verzückt, der König habe in seiner Antwort nur seiner Erditterung Ausdruck gegeben; es sei ein Glück für die Menscheit, daß die Erwiderung des Kaisers in sehr mäßigen Ausdrücken gehalten sei. Der Brief des Königs sei ein Gewebe von Impertinenzen und zeuge von seiner grassen Unwissenheit. Der König sei ein großer Soldat, aber auch ein großer Ignorant und der schlechteste Logiker der Welt.

Bekanntlich gab Maria Theresia ähnlichen Ansichten Ausbruck in einem Briese an ihren Sohn. Sie freut sich, daß dieses Ungebeuer Jemand nöthig gehabt hätte, der ihm die schmutige Wäsche wüsche, dagegen bewundert sie die prompte den Umständen angemessene Antwort des Sohnes. Indes die Freude dauerte nicht an. Schon nach wenigen Stunden gestand sie, daß sie schwarz in die Rukunst sehe.

Weber Friedrich noch Josef erwarteten von dem Briefwechsel eine Begleichung der Differenzen, aber auf beiden Seiten wollte man Zeit gewinnen und den Beginn der Feindseligkeiten hinaus-

<sup>1)</sup> An Cobenzi 10. und 14. April 1778.

<sup>2)</sup> Kaunit an Maria Theresia 17. April 1778.

geschoben wissen. Der König sah ber Ankunft ber noch fehlenben Regimenter erst Anfangs Mai entgegen, und ber Kaiser hatte sich überzeugt, wie viel die österreichischen Truppen noch zu wünschen übrig ließen. Namentlich stellte sich ein empfindlicher Mangel an leichter Cavallerie heraus. Vor Mitte Mai war eine Bollendung der Kriegsbereitschaft nicht in Sicht, und bis babin wünschte Rosef seinen Geaner mit Briefen und Denkschriften zu unterhalten. Auch beurtheilte er bas zweite königliche Schreiben etwas günstiger und schrieb ben etwas entgegenkommenden Inhalt bem Einfluße Heinrich's zu. Kaunit theilte die Ansichten bes Raisers bezüglich ber milberen versöhnlichen Kassung dieses Briefes; noch schien es ihm nicht unmöglich zu einer Verständigung zu Die Kaiserin war entschieben für die Erhaltung bes Kriedens; die Schilberungen ihres Sohnes über den Zustand des beeres, ber Mangel an Gelb, die Schwierigkeiten ein Anlehen im In- ober Auslande aufzunehmen, das tiefe Schweigen Außlands, bie Nachrichten von ber erbitterten Stimmung gegen Desterreich aus bem Reiche, ber Verbacht, bag ber Rurfürst nicht bei ber Stange halten werbe, endlich die Auseinandersetzung des Staatstanglers, ber die Lage für höchst tritisch hielt, bestärkten sie in ihren Ansichten, womöglich auf friedlichem Wege ben Streit beizulegen.

Josef schlug vor, dem Könige zu erklären, daß man bereit sei, das von Desterreich in Besitz genommene oderpfälzische Gebiet zurückzuerstatten. Sham war dabei nicht einbegriffen. Sobann wollte man von dem Regredientenrechte nicht mehr sprechen, dem Könige die Markgrafthümer gewährleisten, wenn er die Garantie für den Besitz Niederbayerns zu übernehmen sich anbeischig machte. Für den Fall als Friedrich seine guten Dienste zur Bewerkstelligung des in Aussicht genommenen Tausches belzgischer Provinzen gegen Bayern zusagen würde, wollte man die Geneigtheit aussprechen, ihn bezüglich seiner Pläne auf die Lausitz zu unterstützen, nur dürste der an Desterreich grenzende Theil — die Oberlausitz — nicht an Preußen fallen. Sachsen und Mecklendurg sollten ihre Ansprüche auf gerichtlichem Wege geltend machen. So weit wollte sich Kaunitz vorläusig noch nicht binden,

erst die Unterhandlung in Berlin sollte lehren, welche Concessionen Desterreich zu machen hätte. In seiner boctrinaren Manier stellte er eine Anzahl von Grundsäten auf, die man sich in Wien und Berlin vor Augen halten mußte, um ein gutliches Ginverständniß zu erzielen: Jeder der beiden höfe muffe sich unparteiisch an Stelle des andern setzen, von dem andern nicht fordern, was er mit der eigenen Ehre für unvereinbar halte, das nämliche Recht für und gegen sich selbst gelten lassen; es war dies eine Wiberholung jener Grundfäte, wie sie Kaunit, in einer etwas veränderten Form, bei feiner Begegnung mit Friedrich in Neustadt in dem bekannten politischen Katechismus formulirt hatte. 1) In der praktischen Anwendung für den vorliegenden Kall besagte dieß fo viel: ber König von Preußen habe sich Sachsens und Zweibrudens angenommen, sei baber gewissermassen verpflichtet, benselben die erforderliche Rücksicht angedeihen zu lassen, andererseits muffe aber auch in Betracht gezogen werben, daß ber Kaifer unbestrittene Rochte auf einen Theil Bayerns zu haben glaube. Die Convention sei nun einmal geschlossen, wozu Desterreich berechtigt zu sein gewähnt habe, es vertrüge sich baher mit ber Ehre ber kaiserlichen Majestäten nicht, alle bisher gethanen Schritte einfach zu annulliren. Finde Preußen eine Vergrößerung Desterreichs nicht angemessen, ohne selbst irgend einen Bortheil zu erlangen, so gelte bieser Grundsat auch für bas Erzhaus, welches einem Anwachsen ber preußischen Monarcie seine Zustimmung nicht geben könne, ohne gleichzeitig eine Gebietsvergrößerung zu erhalten. Desterreich müsse sich baber einer Vereinigung ber ansbachischen und bayreuthischen Lande mit Preußen widerseten. Diese Collision könne nur durch eine gegenseitige billige Auseinandersetzung behoben werden. Verlasse man diesen ebenen und geraden Weg des politischen Katechismus, so sei ein Krieg unvermeiblich.

Cobenzl erhielt zugleich ben Auftrag einen ihm übersenbeten Entwurf einer Convention ben preußischen Ministern zu übergeben

<sup>1)</sup> Meine Abhandlung: Die Zusammentunfte Josef's und Friedrich's zu Reife und Neuftadt.

und zu verlangen, daß diese mit etwaigen Gegenanträgen heraustreten sollten. Seschieht dieß, lautet der Schluß der ostenssiblen Depesche, und geschieht es, wie wir hoffen, auf eine den erwähnten Grundsäten gemäße Art, so kann und wird die Hauptsache zur beiderseitigen billigen Zusriedenheit gar bald berichtigt sein. Geschieht es nicht, so — aber sollte denn das Verhängniß unvermeidlich sein, daß zwei Höse, die freundschaftlich vereinigt die erste Rolle spielen könnten, einander aufreiben müssen, um sodann von der Dictatur eines Dritten oder Vierten lediglich abzuhängen. 1)

Noch immer hoffte Kaunitz gegen Einräumung einiger Borstheile an Preußen die Gesamntheit des bayerischen Gebietes im Wege des Austausches für Desterreich zu erlangen, wenn es nur gelang den Herzog von Zweibrücken zu gewinnen, wozu schon einige Schritte gethan waren. Die Erwerbung der Lausitz von Seite Preußens wollte Kaunitz damals noch nicht zugestehen; einen etwa hierauf gerichteten Antrag bezeichnete er von Vornherein für unannchmbar. Was Kaunitz jedoch heiß ersehnte, war vollkommene Klarheit über die eigentlichen Absichten des preußischen Monarchen zu gewinnen, und er schärfte dem Gesandten ein, Alles aufzubieten um von dem Berliner Cabinete, wenn es mit einem Gegenproject hervorzutreten zögern sollte, wenigstens deutliche und unzweideutige Auseinandersetzungen zu erhalten. \*)

Diese Weisungen kamen bem Grafen Cobenzl am 29. April zu. Kniphausen und Prinz Heinrich hatten mit Ungeduld die Ankunft des Curiers erwartet. Diese beiden Männer gaben sich den Anschein, als seien ihre Bemühungen nur auf Erhaltung des Friedens gerichtet und suchten eifrigst die bisher ablehnende Haltung des Königs gegen alle Ausgleichsanträge zu erklären und zu rechtsertigen. Man habe in Wien blos der Erwerbung eines Theiles der Lausitz zugestimmt und von Vornherein die Besitznahme der an Desterreich grenzenden Districte ausgenommen. Auch habe sich der König mittlerweile mit Sachsen

<sup>1)</sup> An Cobenal 24. April 1778.

<sup>9)</sup> P. S. 1—3 vom 24. April 1778 an Cobengl.

und Zweibrücken alzu tief eingelassen, und daher müsse er auch die volle Befriedigung dieser Verbündeten ins Auge fassen. Indeß sei noch immer Hoffnung zu einer Vereinbarung vorhanden und es scheine schon von guter Vorbedeutung, daß der König die Minister beauftragt habe, die Unterhandlungen mit dem österreichischen Gesandten fortzuseten. Kaunit hatte in der Depesche an Cobenzl sich auf die Mittheilungen Kniphausen's und Heinrich's berusen, ersterer ersuchte diese Stellen dei der Verslesung wegzulassen, weil den Ministern von den Schritten, die sie bei Cobenzl gemacht, nichts bekannt sei. 1)

Am 1. Mai fand die erste Conferenz zwischen Cobenzl und ben preukischen Ministern, Berzberg und Fint, statt. Diese vermißten ausführliche bestimmt formulirte Vorschläge, insbesondere zur Befriedigung der verschiedenen Anspruchserben auf Es handle sich nicht, ließen sie sich die banerische Erbschaft. vernehmen, um Feststellung allgemeiner politischer Grunbsätze, gegen bie nichts einzuwenden ware, sondern um die Anwendung berselben auf den vorliegenden concreten Kall. Auf weitere Auseinandersetzungen erklärten sie nicht eingeben zu können. sondern dem Könige Bericht zu erstatten und weitere Befehle abwarten zu müssen. Noch vor dem Einlaufen der königlichen Antwort entschloß sich Cobengl einen Schritt weiter zu geben. Aniphausen hatte ihm mitgetheilt, daß Herzberg die Ansicht habe, bie von Desterreich eingeleiteten Verhandlungen seien nicht ernstlich gemeint, sondern erzweckten nur Zeit zu gewinnen, Fink sei wohl anderer Meinung, jedoch nicht im Stande etwas auszurichten. Prinz Heinrich sei zwar für die österreichische Auffassung thatig und bestreite besonders den Vorschlag Herzberg's, daß der König keinerlei Anträge machen, sondern welche von Desterreich Auch habe man in Berlin an den Kurfürsten erwarten solle. von Sachsen und an ben Herzog von Zweibruden geschrieben und eine genaue Präcifirung ihrer Wünsche verlangt, jedoch bie Antwort erhalten, daß sie in die Gerechtigkeit und Billigkeit bes Königs bas größte Vertrauen setzen und nicht in der Lage seien, von

<sup>1)</sup> Cobenal 21. April 1778.

ben schon bargelegten Forberungen etwas nachzulassen; sollten aber von Seite Desterreichs burch Vermittlung des Königs Vorschläge gemacht werden, so seien sie bereit mit der größten Aufrichtigkeit zu antworten. Kniphausen bemühte sich auf Grund dieser Mitteilungen den Gesandten zur Ergreifung der Initiative zu bestimmen und dadurch jeden Verdacht, als sei es Desterreich blos um Zeitgewinnung zu thun, zu widerlegen. Cobenzl ließ sich in der That erweichen.

Die Conferenzen bes öfterreichischen Vertreters mit ben preußischen Ministern lieferten kein befriedigendes Ergebniß. Borschläge Cobenzl's, die nur eine Befriedigung Kursachsens und Zweibrudens betrafen, genügten nicht und die Forberungen Breußens schienen in Wien unannehmbar. Am 9. Mai lasen bie preußischen Minister eine ihnen vom Könige überschickte Note vor, in welcher bas Verlangen gestellt wurde: Herausgabe eines Theiles von Bayern und Entschädigung für den in Desterreichs handen verbleibenden Rest. Die Grenzen des Desterreich zu verbleibenden Gebietes murben nicht angegeben, sondern nur gesagt, baß sie von Regensburg zurück gerückt werden müssen, auch bas Entschädigungsobject wurde nicht namhaft gemacht, sondern ber Raiserin die Kestsehung desselben anheim gestellt. Sie habe Befixungen im Breisgau, sei Herrin von Brabant, sie musse am besten wiffen, nach welcher Richtung sie eine Gebietsabtretung machen könne und wolle. Rurpfalz mürbe sobann in ber Lage sein, Sachsen zu befriedigen, bessen im Allgemeinen vage Forderungen durch irgend ein Lehen im Reiche und durch Verzichtleistung der Krone Böhmens auf einige sächsische Besitzungen beglichen werden tonnten. 1)

Cobenzl hatte kurz barauf ein Schreiben Josef's erhalten, welches ein berartiges Ansinnen rundweg als unannehmbar bezeich= nete. Er machte Kniphausen mit dem wesentlichen Inhalt des= selben bekannt, und dieser gestand, wie Cobenzl meldet, daß Desterreich Ursache habe, gegen die Art und Weise, wie die Dinge in Berlin behandelt würden, ausgebracht zu sein. Der König

<sup>1)</sup> Cobengl am 9. Mai 1778.

habe sich die Sache nicht wohl überlegt und nur in Gile und Haft eine Antwort geschmiebet. Zugleich theilte er im Vertrauen mit: Kursachsen veranschlage seine Forderungen auf 10 Mill. und wünsche außerdem das Erfurtische zu erhalten. 1)

Am 20. Mai fand eine neuerliche Conferenz statt. preußischen Minister machten im Auftrage Friedrich's folgende Anträge: Maria Theresia behält von bem besetzen Gebiete zwei Bezirke, und zwar ben einen von ber Donau, Regen und Cham begrenzt und einen anderen zwischen bem Inn und der Salza gelegenen. Dafür habe fie Limburg und Gelbern an Kurpfalz abzutreten und ihren Hoheitsrechten, die ihr als Königin von Böhmen auf einige Gebiete in Sachsen, Bapreuth und ber Oberpfalz zustehen, zu entsagen. Karl Theodor bekomme die Reichsleben in Bayern, der Kurfürst von Sachsen die Berrschaften Mindelheim und Wiesensteig; die bewegliche Hinterlassenschaft Maximilian Josef's und ein Theil ber an Bayreuth grenzenden Oberpfalz falle an ben Kurfürsten von Sachsen. Die kaiserlichen Majestäten willigen in die Vereinigung der frankischen Markarafthumer mit Brandenburg, dem es freistehe, sich mit Sachsen über einen Austausch gegen die Ober- und Niederlausit zu vergleichen. Rugleich verzichten Maria Theresia und Josef auf ein ihnen in biesen Gebieten etwa zustehendes Rückfallsrecht. 2)

Cobenzl nahm diese Vorschläge lediglich zur Berichterstattung. Kniphausen theilte ihm mit, es sei nur der Einwirkung Heinrich's zu dauken, wenn sich der König überhaupt dazu verstanden habe, einen Gegenvorschlag zu machen. Der Prinz halte diese Anträge für annehmbar. Sei man nur im Principe einverstanden, so werden einige Aenderungen leicht zu erzielen sein. Jest sei eine günstige Gelegenheit zum Ausgleiche, der König in friedlicher Stimmung, man möge den Augenblick benützen und der kriegerisch gesinnten Partei die Möglichkeit durchzudringen, abschneiden. 3)

Noch ehe biese Mittheilungen nach Wien gelangt waren,

<sup>1)</sup> Cobenzi 14. Mai 1778.

<sup>3)</sup> Bollfiandige Sammlung u. f. w. II, S. 424.

<sup>9)</sup> Cobengl 20. Mai 1778.

hatte es Kaunit abgelehnt, auf derartigen Grundlagen sich in eine Berhandlung einzulassen. Die Sache müsse in einem andern Esprit angesehen und behandelt werden, schrieb er an Cobenzl am 18. Mai, Sachsen und Desterreich hätten mit einander nichts zu thun. Die sächsischen Allobialansprüche betreffen einzig und allein den Haupterben. Von Desterreich habe ber Kurfürst nichts zu forbern, man sei jedoch bereit zur Beförderung eines freundschaftlichen Einverständnisses zwischen Sachsen und Kurpfalz beizutragen. Dem Herzoge von Zweibruden stehe nur eine Protestationsrecht gegen die zwischen Desterreich und Kurpfalz getroffene Bereinbarung zu, welches er in Regensburg geltenb machen könne. In einen Bergleich mit Zweibrücken könne man sich schlechterbings nicht einlassen, aber man werde sich mit dem Kurfürsten über ben Austausch auf solchen Grundlagen einigen, daß ber Berzog alle Ursache haben burfte, zufrieden zu sein. Wenn also bie Rucksichtnahme auf Kurpfalz und Sachsen hinwegfalle, so sei fein weiterer Grund zu einem Widerspruche bes Königs von Breußen vorhanden, als daß er Desterreich keine Vergrößerung zugestehen wolle, ohne selbst einige Vortheile zu erlangen. Diese zu gewähren habe man fich geneigt erklärt. In bem öfterreichischer Seits mitgetheilten Entwurfe habe man die Vereinigung von Ansbach und Bayreuth und einen etwaigen Austausch bieser Dies sei, erklärte Raunit, ber reine Gebiete zugestanben. und echte Begriff ber ganzen Sache. Die Forberungen jedoch, baß Desterreich bas in Besitz genommene Gebiet schlechterbings zurückstellen folle, einen Theil in natura zurückzugeben, den verbleibenden Rest durch ein Aequivalent zu vergüten habe, einen Beraleich mit Sachsen und Kurpfalz schließe, die Bereinigung ber frankischen Gebiete mit Breugen ohne felbst Bortheile zu erlangen zugestehe, in alle biefe und ähnliche Forberungen werbe Defterreich nur nach einigen unglücklichen Feldzügen willigen. 1)

Die Depesche Cobenzl's vom 20. Mai gelangte zunächst an Josef. Nach einer jüngst getroffenen Einrichtung gingen alle Schriftstücke von und nach Berlin durch die Hand bes Kaisers.

<sup>1)</sup> An Cobenzi 18. Mai 1778.

Josef beeilte sich, ohne in Wien anzufragen, zu antworten. Die Unverschämtheit dieser Borschläge, schrieb er am 24. Mai an Cobenal aus seinem Hauptquartier Hluschig, liege klar zu Tage. Der einzige Gewinn, ber aus ber Verhandlung erwachsen sei, bestünde darin, daß man dieselbe bekannt machen könne, um auf bas klarste die Habsucht des Königs von Preußen ins helle Licht zu setzen. Für die unbedeutenden Gebiete, die Desterreich zufallen sollen, könne man die geforderten großen Opfer nicht bringen. Es liege unzweibeutig in der Absicht Friedrich's, in den Besitz ber beiben Lausitze zu gelangen, wodurch er Dresben in seiner Gewalt hätte und Böhmen ber Art umzingelt würde. bak zu bessen Vertheibigung und Rettung alle Mittel platter= bings abgeschnitten wären. Wenn wir nicht ganz Bayern überkommen, ließ sich ber Raiser vernehmen, so kann ber König sein Lebtag, außer nach einem blutigen und glücklichen Kriege, bie Laufit nie erhalten. Befame Defterreich nur die Salfte Bayerns, so könne nur die obere Lausit an Breugen überlassen werben. Kür ganz Bavern sollte ber Aurfürst von ber Afalz das Breisgauische und Rottenburgische, die Grafschaft Mindelheim, alle böhmischen Leben in der Oberpfalz, die ganze Oberpfalz, wie sie ber lette Kurfürst besaß, Ortenau und Falkenstein, Limburg und Gelbern sammt ber Anwartschaft Desterreichs auf Würtemberg erhalten. Ferner erklärte sich Josef bereit, allen Lehenrechten auf sächsische Gebiete und auf Bayreuth und Ansbach zu entsagen; die Allodialansprüche Sachsens sollten die beiben Kurfürsten unter einander regeln. Eine zweite Alternative wäre, wenn Desterreich nur einen Theil Bayerns, etwa bem Inn entlang bis Wasserburg, von da auf Landshut an die Jar und bis nach Donaustauf mit Ausschluß Regensburgs erhielte. Hiefür müßten alle Lehen, Gelbern, Limburg, Falkenstein, Minbelheim, bie Lebensgerechtigkeiten ber Krone Böhmen, das Burgauische gensigen. Der Kaiser wollte bamit nicht bas lette Wort gesprochen Wenn es scin mußte, sollte ber Kurfürst auch Luxem= burg erhalten. Josef wünschte: bie Raiserin moae eine feste Sprace führen und Allen in ihrer Umgebung unumwunden erklären, ber Krieg sei sicher und unvermeiblich. Auf biese Weise allein könnte vielleicht die Anbahnung eines Abkommens erleich= tert und der Kampf vermieden werden. 1)

Raunit, dem Maria Theresia die Abschriften der von Josef an Cobenzl gesendeten Schriftstücke mittheilte, erhob mancherlei Bedenken. Gegen die Ablehnung der preußischen Vorschläge machte er keine Einwendung, nur mit den Anträgen des Kaisers war er nicht einverstanden. Im Wesentlichen, setzte er seiner Herrin auseinander, stimme die von dem Kaiser gestellte erste Alternative mit jenem Austauschplan überein, der dem Kurssürsten schon am 4. Februar gemacht worden sei; außerdem habe man sich anheischig gemacht, demselben noch anderweitige Vortheile zuzugestehen. Wenn nun der Kurfürst die ihm gemachten Vorschläge zu einer Zeit zurückgewiesen habe, als Preußen sich noch entscheiten gegen das ganze Austauschgeschäft erklärt hatte, so sei jetzt um so weniger auf eine Annahme zu hoffen. Seen so wenig werde der Herzog von Zweibrücken unter berartigen Bedingungen zu gewinnen sein.

Hievon abgesehen fürchtete Kaunit, daß der König die ihm gemachten Borschläge an Frankreich, Rußland und die andern Mächte mittheilen werde. Nun hatte man im Februar dem Verssailler Cabinete die Bereitwilligkeit zu weitgehenden Concessionen angezeigt, in welch' zweideutigen Lichte erschien jett die Wiener Bolitik, wenn man die Bedingungen herabminderte. Auch erhielt Friedrich eine Handhabe in München und Mannheim geltend zu machen, daß man in Wien auf Kosten des Kurfürsten die Ansgelegenheit begleichen wolle und es war nicht unmöglich, daß es dem Könige gelang, Karl Theodor zum Bruche der Convention zu bewegen.

Auch ber zweite Ausgleichsvorschlag bes Kaisers, meinte Kaunig, werbe nicht zum Ziele führen, und er befürwortete die Entwerfung eines anderen Planes, welcher dem preußischen Ministerium zugemittelt werden sollte. Dies wäre jedoch eine häckslige Sache, die Zeit erfordere. Cobenzl sollte daher mittlerweile mit einer provisorischen Anweisung versehen werden, "wodurch

<sup>1)</sup> Josef an Cobenzi 24. Mai 1778.

einerseits die diesseitige Standhaftigkeit bestättigt, andererseits aber die Verhandlung nicht ganz abgebrochen würde". Maria Theresia war mit der Darlegung des Staatskanzlers einverstanzben, "finde Alles unverbesserlich", schrieb sie am Rande des Vorztrages vom 28. Mai. Allein die Depesche an Cobenzl, in welcher Kaunitz nur den beiderseitigen Standpunkt resumirte und eine Wiederholung des bereits Gesagten gab, machte auf sie doch einen ganz andern Eindruck. Er zergliedert Alles recht wohl, schried sie wörtlich an Josef, aber es scheint mir, daß er doch nicht klar concludirt und mit der Sprache nicht herausgeht.

Die Depesche gelangte indeß nicht vollinhaltlich zur Kenntniß Cobenzl's. Der Kaiser war ber Ansicht, baß sie Furcht, Schwäche und das Bestreben, einen Krieg um jeden Preis zu vermeiden, verrathe; er ließ einzelne Stellen ganz weg, andere änderte er ab. Wenn Raunit bem Könige bie bestimmte Zusicherung gemacht wissen wollte, daß Desterreich einem Austausche der Markgrafthümer gegen die niebere Lausit und Berg die Sand bieten wolle, ließ Josef die Namhaftmachung dieser Gebiete ganz weg und mählte die allgemeine Fassung, daß beide Mächte einander versprechen sollten, sich weder direct noch indirect einem freiwilligen Austausche zu widersetzen. Nur in einem Bunkte ging Josef weiter, durch die Rusicherung dem sächsischen Hofe mehrere wichtige, sehr wesentliche Vortheile gewähren zu wollen. Selbst in äußerlichen Dingen wollte Josef an ben Tag legen, bag er nicht um jeden Preis den Frieden wollte, er behielt den Curier zurud, "um nicht burch häufige Ueberschickung von Curier ein vielleicht nur unanständiges und schäbliches Empressement zu weisen". 1) Je mehr Standhaftigkeit man an den Tag legt, schrieb Josef an Kaunit, besto weniger sei ein Krieg zu besorgen; je allgemeiner bie Anträge seien, um so geringer sei auch ber Diß= brauch, den der König machen könnte. Die getroffenen Abanderungen faßten seiner Ansicht nach bas Wesentlichste in sich, sie zeigten Ernst, Entschlossenheit, aber auch Billigkeit und vollkommene Gegenseitigkeit. Sei der König mit den ihm gemachten

<sup>1)</sup> Josef an Kaunit 2. Juni 1778.

Borschlägen im Allgemeinen einverstanden, so habe man den eigentlichen Zweck erreicht und etwas Gutes zu Stande gebracht. Breche er jedoch kurz ab, so habe er nie einen anskändigen Frieden beabsichtigt, und es sei besser dies zu wissen, um sodann die Kräfte der Monarchie auf das Aeußerste anzustrengen und den Krieg mit allem Nachbruck zu führen; Umstände, Glück und Schicksal würden das Weitere entscheiden. Indeß war Josef sest überzeugt, daß der König die Unterhandlungen nicht abbrechen und mit neuen Vorschlägen hervortreten werde; die Parole: Marsch, zum Angriffe würde ihm sonst theuer zu stehen kommen. 1)

Kaunit bemühte sich in einem Vortrage an den Kaiser seine Borschläge zu rechtfertigen und ben Nachweis zu liefern, daß ihm Furcht ober Schwäche ober ein übergroßes Verlangen, ben Frieden um jeden Preis zu erhalten, fern liegen. Die vom Raiser an Cobenzl ertheilten Weisungen, schreibt er, können die gewünschte Wirkung nicht haben, ja in ihrer allgemeinen Fassung mancherlei Verlegenheiten zur Folge haben, wenn dieselben vom Könige einfach angenommen würden. Denn Friedrich könne Mittel finden, um Sachsen auch ohne Mitwirkung Desterreichs ju einem Austausche ber beiden Lausigen zu bewegen, mährend Defterreich keine Hoffnung habe, seinen Bunsch zu verwirklichen, außer wenn Preußen und Desterreich Gewalt gegen Pfalz anwenden würden, wozu Friedrich gewiß nicht die Hand bieten Ein erspriekliches Resultat sei nicht zu erreichen, wenn werbe. man dem Kurfürsten nicht annehmbare Vorschläge mache, weil ein für Rurpfalz nachtheiliger Vergleich sich mit der Shre und dem Staatsinteresse Preußens nicht vertrage. Wohl seien Ernst und Standhaftigkeit nicht außer Acht zu lassen, aber ebenso wenig Billigkeit und Reciprocität, wenn ein "raisonnables Arrangement" zu Stande gebracht werden foll. 2)

<sup>1)</sup> Si nous tenous ferme, je suis moralement sur que le Roi fera d'autres propositions et que le mot Marsch et attaquons lui coutera bien de la peine. Erwiderung Josef's an Kaunitz auf ein Schreiben des Staatstanzlers vom 2. Juni 1778.

<sup>3)</sup> Bortrag an b. Raifer Anfangs Juni 1778.

Raunit beurtheilte ben Konia jebenfalls richtiger, als sein Herr und Gebieter. Dies zeigte ber Erfolg ber Berhandlungen. Die ersten Weisungen bes Kaisers trafen am 29. Mai in Berlin ein. Aniphausen und Brinz Heinrich von dem Anhalt unterrichtet baten ben Gesandten, nur ja Alles zu vermeiben, bamit ber König nicht aufgebracht würbe. Nie sei es die Ansicht bes Königs gewesen, erwiderte der Minister auf die Auseinandersetzung Cobenzl's, daß das an Kurpfalz zu gewährende Aeguivalent dem Desterreich zu verbleibenben Theile vollständig an Werth aleich= tame, er habe nur eine solche Entschähigung im Auge gehabt. bie für ben Berluft einigermaßen einen Erfat bote, und ben Rurfürsten in ben Stand setzen konnte, Sachsen zu befriedigen. Dann, meinte Cobenzl, hatte man sich nicht bes Ausbruckes Aequivalent bedienen sollen. Wie könne man auch Defterreich zu= muthen, fuhr er fort, bas pfälzische Haus in Stand zu setzen. für die sächsischen Allobialforberungen eine Entschäbigung zu leisten, es sei ja ohnehin genug, daß Desterreich allen seinen Ansprüchen auf die Allode entsagt habe. Reben und Gegenreben folgten, ohne daß man sich gegenseitig überzeugt hätte, obschon Cobenzl in seiner Depesche sich rühmte, alle Gründe der preußischen Minister aus bem Felbe geschlagen zu haben. Er hatte unermüdlich hervorgehoben, daß seine Monarchin die preußischen Bebingungen nicht annehmen könne, und die Debatte wurde nur beendigt, indem die preußischen Minister baten, man solle ein jebes weitere Gespräch vertagen, bis die Aeußerungen bes Wiener Hofes auf den von ihnen vorgelegten Entwurf eingelangt sein würden. Sie trafen den Nagel auf den Ropf, indem sie barauf hinwiesen, es handle sich vornehmlich um Feststellung des bei Desterreich zu verbleibenben Gebietes, bas Uebrige werbe sich finden; ohne Opfer von Seiten Desterreichs könnten die übrigen Ansprüche nicht befriedigt werben, wogegen freilich Cobenzl bervorhob: Desterreich habe ohnehin seinen Antheil baburch beschränkt, indem es auf die Lehen der böhmischen Krone in der Oberpfalz und auf die Allodialgüter Verzicht geleistet habe.

Prinz Heinrich und Kniphausen hatten so unrecht nicht, wenn sie ben öfterreichischen Gesandten abhalten wollten, auf ben ersten

Borschlag Preußens, ber ohnehin durch den neuen Conventionsplan überholt worden war, zu antworten. Sie sahen dies für vollständig überstüssig an, nur geeignet, Verstimmung nach allen Seiten hervorzurusen. Cobenzl jedoch in der Ueberzeugung von dem Rechte seines Hoses lieh seiner Verwunderung Ausdruck, daß man ihn abhalten wollte, "eine gründliche Widerlegung eines gänzlich ungegründeten Vorschlags" zu liefern. Kniphausen vershehlte nicht, jede Hossmung zum Frieden sei geschwunden, wenn Desterreich durchweg jede Modification seines Standpunktes ablehne. 1)

Auch in ben spätern Conferenzen rückten bie Verhandlungen nicht vorwärts. Fortwährend wurden die alten Gründe und Gegengrunde erörtert, und Cobenzl machte mit seiner Auseinandersetzung "von ber Unanständigkeit ber Lage" ber für Defter= reich preußischer Seits in den Conventionsvorschlägen ausgemittelten Gebiete keinen Einbruck. Allerdings konnten bie von Breußen für Desterreich bestimmten Bezirke bem Wiener Hofe nicht entsprechen, fie standen mit den übrigen Ländern der habsburgischen Monarcie in keinem Zusammenhange, und die Salzwerke, worauf man in Wien ein besonderes Augenmerk richtete, waren ebenfalls ausgeschieben. Dagegen stellte Cobenzl vor, wie vortrefflich sich Preußen burch ben Austausch ber beiben Markgrafthümer mit ben Lausigen abrunde. Allein bieser Einwand wurde burch die Staatsmänner Friedrich's badurch beseitigt, indem fie aufmerksam machten, in welch weitem Kelbe ber Austausch überhaupt läge, momentan sei nicht baran zu benken, ba man Sachsen zur Abtretung seiner ältesten Lande zu zwingen nicht im Stande sei. 2)

Hierin liegt die Erklärung der gesammten preußischen Politik. Friedrich würde gegen eine bedeutende Erwerbung keine Einswendung gemacht haben, wenn er vollständig sicher gewesen wäre, daß Sachsen in einen Austausch willigen werde. Dies war jedoch nicht der Fall, und die Zusicherung, daß Desterreich eine

<sup>1)</sup> Cobengl's Depesche und Postscript vom 28. Mai.

<sup>5)</sup> Cobengl 4. Juni 1778.

Bereinigung von Ansbach und Bayreuth, ohne Wiberspruch zu erheben, zulaffen murbe, bot ihm für die Erweiterung Desterreichs keine Entschädigung. Er betrachtete bies als eine innere Angelegenheit Breußens, die den Wiener Sof gar nichts angebe. Auch ihm war es barum zu thun Zeit zu gewinnen und ben Beginn bes Krieges hinaus zu schieben, um mittlerwile vollständige Klarheit zu erlangen, ob Sachsen vielleicht doch geneigt sein dürfte, dem Austausche, auf welchen einzugehen es bisher wenigstens burchaus keine Neigung zeigte, zuzustimmen. So weit ich sehe, war es Herzberg, ber auf dieses Auskunftsmittel zuerst Sein erster Plan ging barauf hinaus, an Desterreich Straubing und Burghausen ober ben ganzen District Bayerns bis jum Inn ju überlassen, Zweibruden sollte ben Breisgau und Kalkenstein erhalten. Die Entschäbigung Sachsens hätte Preußen zu übernehmen, welches bemfelben die frankischen Markgrafthumer garantiren und für sich die Lausit forbern sollte, auch könnte man von bem Kurfürsten von ber Pfalz Berg verlangen. 1) Friedrich lag damals dieser Gebanke fern, indem er nur an die Sicherung Ansbachs und Bayreuths bachte. Indeß erwartete er nicht viel von der ganzen Regotiation, Sachsen und Zweibrücken, meinte er, forbern zu viel, die Anbote Desterreichs seien bagegen zu gering. Und noch vier Tage später sprach er sich bahin aus, daß Desterreich nur auf einen Anhaltspunkt laure, um Breußen in Deutschland auszuschreien, als verfolge es bei der ganzen Sache nur seine eigenen Interessen; man durfe baber teine Gelegenheit bieten, um es Desterreich zu ermöglichen den Dingen biese Wendung zu geben, was jedoch nicht hindere nach Regelung des Hauptpunktes, auch alles zu wahren, was auf das Gleichgewicht im Reiche und auf Ansbach und Bayreuth Bezug habe. 2) Erst im Mai scheint er sich mit dem Herzbergischen Ge=

<sup>1)</sup> Herzberg an Friedrich 23. April 1778. (B. A.)

<sup>3)</sup> Friedrich an Findenstein, Schönwalde 28. April 1778, eigenhändig fügt er hinzu: Je pensse comme Vous, je n'augure autre chose en cette negotiation, si non qu'elle nous gagnera le mois de Juin mais en Exsaminant le status morbis de l'Allemagne il n'est pas croyable que L'orgueil et la Morgue autrichienne plie sous la poids que le menasse de L'ecrasser. (B. A.)

banken befreundet zu haben, nur die Erwerbung von Jülich und Berg wünschte er nicht erwähnt zu wissen, um nicht die Eiserssucht Frankreichs zu erregen. 1) Er brannte damals vor Ungesbuld zu einer besinitiven Entscheidung zu kommen. 2)

Die Berichte bes preußischen Gesandten in Dresben gaben indeß keine Aussicht, daß sich die kurfürstlichen Kreise zu einem Austausche der Lausigen gegen Ansbach und Banreuth verstehen würden; man habe eine zu hohe Meinung von dem Werthe der ersteren, schrieb er nach Berlin, doch lehne man in Dresden nicht ganz ab; man fordere nur eine Zugabe: die Secularisation Bambergs, oder einen Theil der Oberpfalz oder endlich Erfurt. 3) Auch in Berlin hatte man mittlerweile berechnet, daß die beiben auszutauschenden Gebiete sich nicht vollständig decken, da die Markgrafthümer eine Million Einwohner zählen, die Lausipen nur 600,000, als "Balance" verlangte man Wittenberg und sein Gebiet und den ganzen sächsischen District diesseits der Elbe. Dieser Strom sollte die Grenze bilben bis zum Einfluße der Elster, sich sodann diesem Fluße entlang über Zittau bis an die böhmische Grenze ziehen.4) Diese Anträge fanden jedoch in Dresden keinen Anklang. Nicht so sehr die Minister waren dagegen, der Kurfürst selbst sprach sich gegen den Austausch aus. 5) Herzberg

<sup>1)</sup> Friedrich an Fintenstein und Herzberg, Schönwalde 16. Mai 1778. Berliner Archiv.

<sup>2)</sup> An Finsenstein 18. Mai. P. S. saite s'il est possible que je puisse savoir bientôt s'il aura moyens de saire un accomodement raissonable ou s'il veut en venir ou Cannones. Bersiner Archiv.

<sup>8)</sup> Alvensleben vom 14. Mai 1778. Berliner Archiv.

<sup>4)</sup> Ministerialbepesche vom 15. Mai an Alvensleben. Berliner Archiv.

<sup>5)</sup> Alvensleben berichtet am 22. Mai von unsübersteiglichen Schwierigsteiten: "pour verisier et egaliser la valeur des pais à troquer", und am 25. Mai: Stutterheim habe ihm gesagt: que l'Electeur est très faché de se voir empeché d'entrer dans une negociation quelconque sur un fin pareil que celui qui lui a été proposé, puisqu'il ne pourroit prendre sur luy de disposer de ses Etats hereditaires, connaissant l'attachement de ses sujets y domicilés, lesquels il seroit obligé d'abandonner pour acquerir de nouveaux dont il ignorait les dispositions. Bersiner Archiv.

wollte jedoch die Sache noch nicht aufgeben, er hoffte, daß es doch möglich sein dürfte, den Kurfürsten zu bestimmen, wenn man ihm nur gehörig die Vortheile auseinandersetzen würde, doch erhielt Alvensleben am 29. Mai die Weisung, die Angelegenheit vorzläusig fallen zu lassen. 1)

Nachbem die preußischen Minister auf jede Hoffnung, einen Austausch mit Sachsen zu bewerkstelligen, verzichten mußten, machten sie Cobenzl gegenüber nunmehr geltenb, bag ber König zu seinem Auftreten in der Frage der bayerischen Succession nicht burch die Aussicht ebenfalls einige Vortheile für sich zu erzielen. bewogen worden sei, er habe nur die Rechte der Interessenten zu beschützen beabsichtigt, da ihm als Kurfürst und Mitglied des beutschen Reiches die Wahrung der Reichsconstitution obliege. Nicht ohne einen Schein von Wahrheit erwiderte Cobenzl, daß in biesem Fall der König nur berechtigt wäre, seine Einsprache gegen die österreichischen Erwerbungen beim Reichstage geltend zu machen, wenn er sich hierauf nicht beschränke, so zeige dieß beutlich, daß nicht so sehr Rücksichtnahme auf das Reich, als specielle politische Gründe ihn bestimmen, sich ber Durchführung ber von Desterreich mit ber Pfalz abgeschlossenen Convention zu zu widersetzen.

Definitiv war die Sache damit nicht abgethan. Die preußischen Staatsmänner nahmen die Erklärungen Cobenzl's blos ad referendum. Am 12. Juni langte der Courier mit der Antwort des Königs an und Tags darauf fand eine abermalige Conferenz statt. Der König forderte einige Erläuterungen, ehe er einen Entschluß zu fassen in der Lage sei. Cobenzl erhielt ein Memoire zugemittelt, worin die Puncte bezeichnet waren, die noch eingehender Auseinandersetzung bedürftig waren. Der König war mit den blos allgemein lautenden Entschädigungsversicherungen nicht zufrieden gestellt; er forderte als Bundesgenosse und Freund

<sup>1)</sup> Ministerialtepesche an Alvensseben vom 29. Mai. Herzberg an den König vom 27. Mai. Am 30. Mai schrieb Friedrich an Finsenstein und Herzberg: convenez que vous êtes précipités en pensant qu'il seroient aisé de porter la Cour de Dresde à se preter à l'echange de la Lusace contre les marcgraviats de franconie.

Sachsens genaue und eingehende Angaben über die Austausch= objecte; Pfalz und Mecklenburg werden sich unmöglich mit all= gemeinen Versprechungen begnügen.

Friedrich war über die Langsamkeit und Schwerfälligkeit ber Verhandlungen in Berlin ungedulbig. Finkenstein folle auf ein Ultimatum brängen, sonst ziehen sich die Dinge bis zum Winter hinaus, lautete die königliche Weisung vom 9. Juni. wolle man in Wien keinen Frieden. 1) Die Truppen waren bamals schon vollständig beisammen, und Kriedrich hatte Dispositionen getroffen, von benen er mähnte, daß sie bas Schicksal bes Feldzuges entscheiben bürften. Dennoch wünschte er noch einen Schritt zu thun; Desterreich sollte jede Ausflucht genommen werden, als habe es in Berlin annehmbare Vorschläge gemacht. 2) Riedesel erhielt ben Auftrag sich an Kaunit zu wenden, um das lette Wort zu hören. Der Staatskanzler begnügte sich dem preußischen Ge= sandten zu fagen: daß, wenn der König die ihm dargelegten allge= meinen Grundsäten nicht annehme, von einer Verständigung nicht die Rede sein könne, und mas den von Desterreich beabsichtigten Austausch bayerischen Gebietes gegen Belgien anbelangt, so sei man bereit betaillirte Angaben zu machen, wenn Friedrich über seine Plane bezüglich eines Umtausches ber Markgrafthumer mit der Lausit Eröffnungen gemacht haben werbe. Dem Staats= kanzler waren eigentlich die Hände gebunden. Rosef schrieb ihm seine Haltung vor. Der Raiser war überzeugt, daß der König einen Krieg nicht wolle und die Verhandlungen aus dem Grunde nach Wien verlege, weil er auf die friedlichen Stimmungen der Kaiserin rechne und deßhalb die Annahme seiner Bedingungen bestimmt erwarte. Nur Energie und Festigkeit führen zum Ziele, schrieb er nach Wien, die Lage, in der man sich befinde, ware eine der wichtigsten, die vielleicht in Jahr-

<sup>1)</sup> Eigenhändiges P. S. vom 10. Juni. L'on voit clairement que la Cour de Vienne ne veut pas la paix mais qu'elle nous fait des propositions vagues uniquement qu'en Intention de dire en France et en Russie qu'ils onts faites ce qu'ils ont pu pour avoir la paix. B. A.

<sup>2)</sup> An Bergberg und Fintenstein, Schonwalbe 11. Juni 1778. B. A.

hunderten nicht wiederkehre, und nur eine gleichförmige, gelassene, aber zugleich feste Sprache werde im Stande sein, diese so versworrene Angelegenheit einem gedeihlichen Ziele zuzuführen. Die kriegerische Lust des Königs sei sehr klein, sein Wunsch die Lausitz zu verlangen sehr groß, wenn man daher bei einer billigen und sesten Sprache beharre, werde der große Friedrich mit seiner Xerresarmee endlich doch seine Donquirotische Sprache sür das Heil Deutschlands mäßigen und seinen wesentlichen Vortheilen und der Ruhe seiner alten Knochen das Uebrige opfern. 1)

Am 23. Juni trat Riebescl mit bestimmteren Vorschlägen hervor. Es läge nicht in ben Intentionen bes Königs, erklärte er Kaunit, Desterreich gar keine Vortheile zu gewähren; sonbern er verlange blos, daß von dem in Besitz genommenen Gebiete. welches ein Erträgniß von 2 Millionen abwerfe, ein Theil, der etwa einem Einkommen von 700,000 entspreche, an Kurpfalz zurückgestellt werbe, um es biesem zu ermöglichen, Sachsen zu befriedigen. Kaunit beschied ben Gesandten für den folgenden Tag zu sich und fragte ihn, ob er die vor 24 Stunden gemachten Eröffnungen nicht wieberholen wolle, und forderte die Mittheil= ungen schriftlich; die Sache sei von großer Erheblichkeit, es komme nicht blos auf ben allgemeinen Ausbruck an, sonbern jedes einzelne Wort muffe abgewogen werben. Das bloße Hören genüge nicht, ba er seinem Gebächtniße nicht zutraue, Alles festhalten zu Riedesel schien hierauf gefaßt und las bem Fürsten einen Auszug aus der königlichen Depesche vor, ohne jedoch das Schriftstud aus händen geben zu wollen, da er hiezu keine Ermächtigung zu besitzen erklärte. Raunit empfing, wie er erzählte, ben Einbruck, daß die Depesche in einem brohenden, ärgerlichen Tone abgefaßt sei und von hochtrabenden Ausdrücken strope. Er sette dem preußischen Gesandten auseinander, daß er von dem Inhalte bes Schriftstückes ob der anmaßlichen Form besselben keine Mittheilung machen könne; es sei ihm unbegreiflich, fügte er hinzu, wie man hoffen ober sich schmeicheln könne, daß ein

<sup>1)</sup> Note bes Raisers pom 18. Juni 1778, erwähnt in dem Schreiben Josef's an Maria Theresia bei Arneth II, S. 294.

Hof wie der kaiserliche und königliche in der Verkassung, in welcher er sich befinde, sich Bedingungen werde aufdrängen lassen, die seine Shre verletzen und mit seinem Ansehen und Staatsinteresse im Widerspruch stünden. Solchen Forderungen könne man sich nur nach mehreren unglücklichen Feldzügen fügen. Er stellte es in Abrede, daß der österreichische Antheil 2 Millionen Gulden abwerse, höchstens die Hälfte, wovon man doch nicht 700,000 abgeben könne. Riedesel begnügte sich auf die lange Auseinandersetzung des Staatskanzlers zu erwiedern; was nicht durch ein gütliches Sinverständniß zu erreichen sei, werde der König mit dem Degen in der Faust zu erreichen suchen. Man werde seine Rechte, entgegnete Kaunit, gegen alle gewaltsamen Singrisse mit dem Schwerte und mit Anspannung aller Kräfte zu vertheidigen wissen. 1)

Die Möglichkeit, auf friedlichem Wege zu einem Ausgleiche zu gelangen, mar hiermit fast abgeschnitten. Nur Kniphausen, wahrscheinlich im Auftrage Heinrich's, war noch für den Frieden thätig, indem er mit unermüblicher Geschäftigkeit den öster= reichischen Vertreter umzustimmen suchte. Die Kosten bes Kampfes würden weit mehr betragen, meinte er, als ber ganze Erwerb werth sei. Es war vergebene Mühe. Am 3. Juli fand eine lette Conferenz statt. Cobenzl übermittelte bas dem preußischen Gesandten in Wien übergebene Schriftstück. Finkenstein übergab bem Grafen eine Note bes Inhalts: nachbem alle Mittel zu einer gutlichen Verständigung zu gelangen erschöpft seien, bleibe bem Könige nichts übrig als mit Gewalt zu fordern, was er auf eine andere Art nicht erhalten könne. 2) Die Würfel des Krieges sind gefallen, schrieb Kaunit an Cobenzl am 8. Juli; ber preußische Minister sei von Wien abberufen worden, er solle baher seine Pässe fordern und thunlichst bald abreisen.

Josef sah seinen Wunsch erfüllt. Mit großen Hoffnungen ging er in den Kampf, fast mit Bestimmtheit rechnete er auf einen glücklichen Erfolg. Nicht so die Kaiserin. Sie machte aus

<sup>1)</sup> An Cobengl 22 Juni 1778.

<sup>2)</sup> Cobenal am 28. Juni und 3. Juli 1778.

ber Unruhe, die sie beschlich, kein Hehl; sie wollte alles Ungegemach gern tragen, wenn nur die Zukunft kein größeres in ihrem Schoofe barg. 1) Sie klammerte sich an eine leise Hoffnung: vielleicht daß ber "bose Mann" noch im letten Momente sich eines Besseren besann. Diese Aussicht war seit dem 7. Ruli. an welchem Tage die Feindseligkeiten begonnen hatten, geschwunben. Desterreichische Husaren warfen einige sich vorwagende Preußen zurück und verloren fünfzehn Mann. Der Raiser wohnte bem Scharmützel in einer Entfernung bei, binnen wenigen Tagen erwartete er wichtige Dinge, die seiner Meinung nach über bas Schicksal bes Keldzuges entscheiden sollten. Indek die rosige Ruversicht, die ihn beseelte, machte balb anderen Empfindungen Play. Noch vor Kurzem hatte er behauptet, daß Friedrich einen Angriff nicht wagen werbe, nun gab er zu: ber Feind mit bem man es zu thun habe, sei an Stärke wirklich überlegen, zu allen Mitteln bekannter Maßen bereit und ber König ein großer Rriegsmann. Man muffe jedoch, fügte er hinzu, alle Kräfte anspannen, eine Aushebung von 40,000 Mann vornehmen, jeder nur einigermaßen Taugliche genommen werben. In Ungarn und Siebenbürgen muffe bie Insurrection in Bereitschaft geftellt, für die Beschaffung der nöthigen Gelbmittel Sorge getragen werben.

Wohl versprach die Mutter dem Sohne die Erfüllung aller seiner Wünsche, wohl ordnete sie in der That Truppenaus- hebungen an, aber sie sehnte sich mit allen Fasern ihres Wesens nach Frieden. Die Nachricht, daß in einigen Tagen die Entscheidung fallen sollte, ängstete sie; sie fürchtete für das Leben des theuren vielgeliebten Sohnes, für das Schicksal der Moenarchie. Sie hutte genug der Kämpse erlebt. Sab es denn kein Mittel, dem Morden Einhalt zu thun und dennoch die Ehre und das Ansehen zu behaupten? Sie beauftragte am 11. Juli

<sup>1)</sup> Je le souhaite de tout mon coeur que tout se passe comme l'Empereur le crois et veux bien souffrir seules mes presentes inquietudes pourvue que l'avenir ne presente des plus grands encore. An Raunit 27. Runi 1778.

ben Staatskanzler ihr ein Gutachten zu erstatten. 1) Augenblicklich kommt Kaunitz bem Wunsche seiner Herrin nach und schlägt ihr vor, an Friedrich zu schreiben, nicht als Monarchin, als zärtliche Mutter, die für das Leben ihres Kindes bangt. Josef sollte jedoch von diesem Schritte keine Kenntniß erhalten; Thugut sei mit der Ueberbringung des Briefes zu betrauen, der Fürst Galizin, der russische Bertreter in Wien, werde die ersorberlichen Pässe aussertigen; dies bezeuge Vertrauen zu Rußland und werde Friedrich zum Nachdenken bringen.

Mit Lebhaftigkeit ergreift die Kaiserin diesen Vorschlag. Sie selbst entwirft allsogleich ein Schreiben an Kriedrich und sendet es zur Correctur an Kaunit, ihn zugleich auffordernd, Thugut noch am felben Tage abzufertigen. Kaunit geht an die Ausarbeitung ber Instruction und bringt ben Vormittag bamit zu, ohne fertig zu werden. Die Anweisung an Thugut, schreibt er mit Bleifeber an Maria Theresia, sei häcklich, daß er nach weislicher Ueberlegung erst vor wenigen Minuten über ben Inhalt mit sich ins Reine gekommen sei, er könne baher nicht ver= sprechen, daß Thugut noch heute werde abreisen können. An bem Entwurfe Maria Theresia's fand ber Staatskanzler nichts auszuseten, "als was hier und da in der Eile zur Erfüllung des Sensus ausgelassen worden". Der Kaiserin war Alles zu umständlich. Die Expedition muß nur nicht zu weitläufig sein, antwortet sie ihrem Minister, man musse Thugut nur wenige Bunkte mitgeben, "die er mehr ober weniger eingehen ober zurückalten funte, sonsten gehet die lette Ressource zu Grunde". Sie will durchaus nichts von weitläufigen Entwürfen wissen. Die Mission solle durchaus keinen ministeriellen Anstrich haben, sondern den

<sup>1)</sup> Maria Therefia an Raunit 11. Juli. Vous verrez par la lettre et la note ci jointe de l'Emp. nos tristes circonstances (ber Brief vom 7. Juli und die dazu gehörige Note war damit gemeint), si la confusion se trouve déjà asteur avant qu'on est tirée un coup de fusil, que pourrions nous attendre de l'avenir. Je suis donc fermement resolu de tenter l'impossible pour conjurer encore la rupture, vous y penserez serieusement sans delai comme la guerre pourrait toute de suite sans plus de retard finir et me proposerez les moyens.

Anschein an sich tragen, als ginge Alles von ihrem Kopse aus. 1) Und als Raunit sich beeilt und ihren dringenden Bitten nachkommt, ihr endlich nach stundenlangem Harren den Vortrag übersendet, fällt ihr ein Stein vom Herzen und sie schreibt am Nande: Gott gebe nur Segen dazu.

<sup>1)</sup> L'expedition du Thugut presse je crains une bataille deperdu ou aux moins nous serons rien, voyez derriere l'Elbe, je vous prie point de convention, rien qui marque une ordre ministerielle cela doit passer pour venir de ma tete. M. Th. an Raunis 11. Juli.

## Literaturbericht.

Max Dunder. Geschichte bes Alterthums. Bierte Auflage. Erster (XIII. 425 S.) und zweiter (IX. 485 S.) Band. Leipzig, 1874. Dunder u. humblot.

Gegenüber ber mittelalterlichen und modernen Geschichte schien bie bes Alterthums bisher in fo fern nachtheiliger gestellt zu sein, als ihr nicht, wie jenen zwei Disciplinen, ober jedenfalls in ungleich beschränt= terem Make neues Urkundenmaterial zuströmte. Der Forscher auf bem Bebiete ber alten Beschichte mar baber häufig auf allbekannte, längst nach allen Seiten bin ausgenutte und ausgepreßte Quellen bingewiesen. Allein in neuerer und neuester Zelt haben die großartigen Entdedungen am Nil- und Tigrisstrande hierin eine vollständige Revolution herbeigeführt. Gine völlig neue Belt ift entbedt worden. Anschauungen, welche noch vor 20 und 10 Jahren burchaus maggebend maren, erregen nur noch antiquarisches Interesse. Bei ben staunenerregenden und unaufhaltsamen Fortschritten bieser Forschungen ift es nachgerade ein bringendes Bedürfniß geworden, diese Resultate weitern Rreisen, als benen der speciellen Zunftgenossen, zugänglich zu machen. Aber freilich die hiebei zu überwindenden Schwierigkeiten find nicht gering. Was bisher von derartigen Bersuchen erschienen mar, ift meift durch die neuesten Entbedungen und ihre miffenschaftliche Berwerthung überholt. Um fo bankbarer muß bas Unternehmen Dunder's begrüßt werden, welcher in der neuen Bearbeitung seiner Geschichte des Alterthums eine dem jetzigen Stande der Wissenschaft völlig entsprechende Darstellung geliesert hat. Es liegt in der Natur der Sache, daß die Länder, welche uns eine solche Urkundenfülle gespendet haben, auch das meiste Licht durch dieselbe empfangen, und so wird uns hier eine ganz neue Darstellung der Geschiese des Pharaonenreiches, wie der Euphrat= und Tigrisstaaten geboten. Allein gleichzeitig wird auch das gesammte Borderasien aufgehellt. Für die Geschichte von Judäa, Phönizien und Sprien, ebenso für die Meder, Armenier und Kleinasiaten enthalten diese uralten Annalen die wichtigsten Aufschlüsse. Der Verfasser hat es mit großem Geschicke werstanden, das reiche, aber oft sehr disparate Material zu einheitlichen Geschichtsbildern umzugestalten. Wir vermösgen nun, "nicht blos die Eultur der Ost-Semiten, sondern im Gegens bilde auch die der West-Semiten deutlicher zu erkennen."

Wenden wir uns nun an das Einzelne. Was die chronologische Fixirung der ägyptischen Geschichte betrifft, so constatirt der Verfasser mit Recht, daß die Annahme von Nebendynastien auf willkürlichen Voraussetzungen beruhe. "Aus den Berichten Herodot's und Diodor's erhellt, daß die Königsreihe der ägyptischen Priester eine strict sort-Lausende sein sollte, und diese Thatsache wird durch den Turiner Papprus, durch die überlieserten Auszüge aus dem Manetho's selbst sehr ausreichend bestätigt."

In Bezug auf das alte Reich kann man es nach der Entdeckung der Sethostasel und der Tasel von Sakkarah als erwiesen ansehen, daß die sechs ersten Dynastien Manetho's durchaus Reichskönige, keine Theilssürsten waren. Die Annahme, daß Dynastie V (Elephantine) und VI (Memphiten) collateral waren, ist durch de Rouge's Forschungen widersligt worden. Eine Reihe Fürsten der oberägyptischen fünsten Dynastie haben sich auf der Sinaihalbinsel verewigt; umgekehrt treffen wir die Denkmäler Pepi's aus Dynastie VI von Tanis dis nach Abydos und Spene. Entscheidend ist aber die Inschrift eines Beamten, welcher sowohl unter Unas, dem letzten Könige von Dynastie V, wie unter Teta, dem ersten von Dynastie VI, functionirte.

Ganz ebenso sind die Sevethotep ber XIII. Opnastie Reichstönige gewesen, welche Spuren ihres Daseins nicht allein in Aethiopien und Oberägnpten, sondern auch in Tanis, dem spätern Centrum der Affaten,

binterlaffen haben, ein bentlicher Fingerzeig, daß ber Ausgang ber XII. Dynastie und ber Ginbruch ber Sytsog burch einen langen Beit= raum getrennt find. Aber alle biefe Anftrengungen, bie Beitdauer bes alten Reiches zu fixiren, ermangeln bes sichern Ausgangspunctes, weil über die Dauer des mittleren Reiches völligste Finsternig berricht und wir nur auf die widerspruchsvollen Angaben ber manethonischen Auszügler angewiesen find. Die Unzuverläfsigkeit ber ägpptischen Chronologie rührt, wie ber Berfaffer mit Recht betont, von dem schweren Mangel einer feststehenden Aera ber. Die Bablung nach Regentenjahren ift ja in der That eine hochst unvollkommene. "In solcher Lage hätte auch die besonnenste Forschung ber Priester für die alten Zeite schwerlich zu einer zuverlässigen Chronologie gelangen konnen." Aus rein prattifchen Grunden empfiehlt fich bes Berfaffers Berfahren, welder, da eine absolut sichere Chronologie doch nicht zu gewinnen ift, das Lepfius'iche Syftem einfach zu Grunde legt. In dem Abschnitte "die Religion der Aegypter" ftutt fich der Berfasser noch zu sehr auf Die griechischen Angaben. Wenigstens vermißt man ungern eine Berwerthung ber von Bierret (études égyptologiques 1873) übersetten Hund und ber burch Brugsch uns zugänglich gemachten Sage von ber geflügelten Sonnenscheibe, welche bas Schlugbrama bes Ofirismythus bilbet. Set erscheint S. 46 ff. lediglich als verberblicher Gott; allein während ber gangen Dauer bes alten Reiches und felbst in ber Glang= epoche bes neuen mar, wie Horus Schutgott von Oberägppten, fo Set ber mobitbatige Genius bes unteren Landes. Daber benn die Ronige als "Berrn ber beiben Welten" als leibhaftige Incarnationen bes Borus, wie bes Set angesehen werben.

Sehr erweitert gegenüber ber britten Auflage ist ber Abschnitt über die heiligen Thiere. Mariette's hier sorgfältig verwerthete Ausgrabunsgen der Apisgräber haben unsere Kenntnisse des Stiercultus sehr ersweitert. Leider hat Brugsch erst nach dem Erscheinen des in Rede stehenden Buches die große Mendesstele aus der Zeit des zweiten Ptolemäers (Aegyptische Zeitschrift März, April 1875) bekannt gemacht, welche über den Cult einer zweiten hochheiligen Bestie, des Widders von Mendes, das erwünschteste Licht verbreitet. Er heißt darin "der Herr der Stadt Mendes, der große Gott, das Leben des Ra, der Begattende, der Fürst der jungen Frauen, der einzige Gott, die Urs

Mannstraft der Götter und Menschen u. s. f." Für die Borstellungen der Aegypter über die jenseitige Welt lagen dem Berfasser die einschlasgenden Arbeiten de Rouge's und Pierret's vor.

Die Geschichtsbarftellung bes alten Reiches ift vielfach erweitert burch die Benutung ber flassischen Arbeit be Rouge's über die fechs ältesten Opnastien. Bei Ermähnung Chufu's gebenkt ber Berfasser auch ber wichtigen Inschrift, welche ben Sphingcult bezeugt, als einen au Chufu's Beit icon bestehenden. Sie erweist augleich bas bobe Alterthum bes Ofirismpthus; benn über ben Sphinggott harmachis (Bar-em-achuti, Horus ber beiben Borigonte) berichtet bie Sage von ber geflügelten Sonnenscheibe, daß Horbut "fich verwandelte in die Bestalt eines Lomen mit bem Antlit eines Menschen 2c., gefront mit ber breifachen Krone." Talu, die Metropolis des 14. Nomos, ift ber Schauplat, mo Horus in der Sphinrgestalt seine Feinde vernichtet. Unter ben spätern Pharaonen ift Bepi aus einer fast nur von ben manethonischen Auszüglern erwähnten Gestalt einer ber inschriftlich am besten beglaubigten Berrscher des alten Reiches geworden. Er barf aber nicht mit bem 100 Jahre regierenden Phiops Manetho's identificirt merben. Aus Una's Inschrift, welche erzählt, daß dieser Beamte unter Teta, Bepi und Merenra functionirte, schlieft ber Berfaffer, daß "die mittlere diefer Regierungen weber 95 noch 100 Jahre bauern fonnte." Bepi, wie die Tafel von Sattarah (fie bietet die Series: Teta, Bepi, Meri = en = ra, Nefer = ta = ra) beutlich erweist, entspricht bem 53 Jahre regierenden, unmittelbaren Nachfolger bes Othoës, bem Phios, nicht erst dem langlebigen vierten Fürsten der Dynastie. Dadurch fällt die berührte Schwierigfeit meg.

Den Familiennamen des zweiten Königs der XII. Dynastie liest der Versasser noch immer Sesurtesen statt des jest üblichen Usertesen (Vesertesen). Die Lesung ist nicht mehr haltbar, zumal weder Erastosthenes, noch Manetho die Form Seosoprasse ein einziges Mal bieten. In dem gleichfalls mit dem Schakalsopse geschriebenen Königsnamen Userstasra sinden wir bei Manetho die richtige Transscription ovosepxéens. Auch der Altmeister der Aegyptologie liest jest: Osortesis. (Negypt. Zeitschrift 1871 pag. 55.) Bekanntlich erzählt Manetho, Salatis habe Avaris errichtet, neoogwuevos Assovośwo róre peccov isproduce, šasovośwo voć desposovo. Der Bers

faffer nimmt an, daß dies "aus der fpateren Stellung, welche Affprien im 8. und 7. Jahrhundert vor Christo Sprien 2c. Aegypten gegenüber einnahm, auf jene Zeiten übertragen ist." Dieser Annahme mochte Referent nicht unbedingt beitreten. Denn Naram = Sin, der altbabylo= nische König von Attad (Sippara), heißt Eroberer von Ma-kan-ti (Western Asia Inscriptions I, 3, 7.) Ein von G. Smith angeführtes Thomasfelden (Transactions of the society of Biblical Archaeology Vol. I. pag. 51) gebenkt biefer Eroberung von Makan. Asurbanipal's Inschriften erweisen, daß Matan Aegypten ift. Man bat nun gwar geltend gemacht, daß im Affprischen oft berselbe Name gang verschiedenen Ländern gelte. Allein in einigen geographischen Liften, von benen eine wenigstens, in Babylonien concipirt, in hochalte Zeit (Smith 1. c. p. 87) hinaufreicht, wird Matan stets unmittelbar neben Milubha (Aethiopien) aufgeführt, ift also auch in diesen Schriftstuden aus poraffprischer Epoche ein afrikanisches Land. Damit fällt jebe Schwierigteit, bas Matan Naram-Sin's mit Aegypten zu identificiren. Ift aber Naram-Sin, nach Duncker ein Borganger bes taum später als in's achtzehnte Jahrhundert zu setzenden hammurabi (S. 198), gegen Aegypten in ber That zu Felde gezogen, dann liegt auch tein Grund vor, in ber oben berührten Angabe Manetho's eine schlechte Combination zu vermuthen oder gar diefe alten Affgrer des agyptischen Briefters aus einer Benutung der ttestanischen Königslifte abzuleiten.

Hiezu tritt aber noch ein zweiter Umstand. Brugsch's Verdienst ist es, endlich über die Nationalität der Hyksos, welche Einige sogar bei den Kalmüden sinden wollten, die nöthige Klarheit verbreitet zu haben. Bekanntlich führen sie in den nationalen Monumenten den Namen Menti, welchen noch Chabas irrig auf die Sinaihalbinsel verslegte. Eine Juschrift von Edsu deutet den Namen Mentui durch Ascheru. Dieser Name Ascher entspricht nun in dem demotischen Theile des Kasnopusdekretes dem hieroglyphischen Namen Retennu abt, östliches Ruten, wofür der griechische Text Svela bietet.

Bur genaueren Bestimmung dieser Retennu abt = Ascheru = Menti kommen ferner die in ihrem Gebiete erwähnten, mit Sicherheit geslesenen Städtenamen Affur, Ninii und Akati in Betracht, in denen man doch schwerlich Asur, Ninua und Akkad verkennen kann. Referent

vermag daher des Versassers Zweisel an der Identität von Ruten und Asur nicht zu theilen. Bollsommen Recht hat aber der Vers., wenn er die Identissication von Saentar mit Sinear zurückweist; die Nachbarsschaft von Assur und Ninii weist vielmehr auf das nordmesopotamische Singara hin, sür dessen Häuptling ein Tribut von 24 Minen von "lapis von Babil" nichts auffallendes hat. Ebenso hat Chabas vielsleicht vorschnell Nii mit Ninive identissicit; aber es ist unmöglich mit dem Vers. (II S. 21) wegen der Elephanten darin eine afrikanische Landschaft zu sehen. Vielmehr lehrt der ganze Zusammenhang, daß der Schauplatz für Amensemschebes Großthaten Asien ist. Wenn wir demnach Nii als in Mesopotamien gelegen betrachten, so müssen wir deshalb nicht mit Chabas und Lenormant die Existenz des Elephanten am obern Tigris voraussetzen. Natürlich geht die Jagd des Sonnenssohnes in dem Paradeisos eines seiner Vasallen vor sich.

Sind nun demgemäß die Rutennu abt mit Sicherheit in Dejopotamien zu suchen, fo muffen auch die Birtentonige baber ftammen. Ihre Sorge, Aegypten in berfelben augstlichen Beife, wie die alten Pharaonen abzuschliegen, galt in erfter Linie ihren Stammgenoffen. Einmal im Befit bes reichen Culturlandes wollten fie ben Nachichub verwandter Stämme verhüten. Für ein fo portheilhaftes Unternehmen, wie die Beherrschung Aegyptens in jeder Hinsicht war, wünschte man möglichst wenig Geschäftstheilhaber. Benn ber Berf. S. 113 fagt: "die Cheta sind die Chittim, die Chetiter, welche den Guden Rangans inne hatten," fo mochte biefe geographische Bestimmung etwas zu enge gefaßt fein. Um Bebron läßt eigentlich nur die Legende vom Batriarchengrab (Genesis 23) die Chethiter hausen; gerade die Geographie ber Erzväterzeit (vgl. cap. 26: Philister in einer Epoche, wo Philister noch gar nicht in Palästina existirten) bringt mehrfach bedenkliche Ungaben. Sehen wir also von dieser Motiz ab und prufen wir einzig die Zeugnisse aus historischer Zeit (1 Könige 10, 29. 2 Kön. 7, 6), so weisen diese beutlich auf Stammfige nordlich von Ifrael bin. Josua 1, 4 endlich befinirt bas "Land ber Chethiter" als Balästina, Phonizien und Sprien bis an den Euphrat. Genau in derfelben Lage fennen die Affprer das Land der Chatti im engern (= Nordsprien) und im weiteren Sinne (= Sprien und Palästina). Dieses Gebiet natürlich ist identisch mit dem der Cheta trot der haltlosen Bersuche, welche

zwischen Cheta und Chatti unterscheiden wollen. Unter den Ramessiden erlangen die Cheta's die Suprematie in Vorderasien und verlieren sie erst einige Jahrhunderte später an die Aramäer von Zoba und Dasmascus. Der Berf., weil er in den Chetitern nur die Häuptlinge Südpalästina's sieht, hält Ramses' II. Erfolge darum für sehr obersstädliche; denn es gelang ihm nicht einmal, die Chetiter zum Gehorssam zu bringen. Vorstehende Ausssührung setzt die Sache in etwas andres Licht.

Offenbar dem großen Ramessu-Sesetsu oder Sestesu-ra (= Sesostris. Lepfius, Aeg. Atschrft. 1871 S. 54 u. Anm.) erbauen die Afraeliten die Stadt pa=rameffu. Demgemäß hat man in seinem Sohne Me= renptah ben Pharao bes Auszuges erfannt. Diefer bisber allgemein üblichen Annahme - (Annahmen ber Bibelforscher, welche ohne Rudficht auf die Monumente ben Auszug unter Amosis ansetzen, verdienen gar teine Ermähnung) — schließt sich auch ber Berf. an und erkennt bemgemäß in Manetho's Bericht von den Ausfätigen mit den gablreichen Varianten bei Chairemon, Lysimachos, Boseidonios u. f. f. lediglich mehr oder minder entstellte Bolkssagen über den judischen Erodus. Leider hat der Verf. den historisch hochwichtigen Bericht bes Bapprus Barris über die Anarchie, welche Recht = Seti's Thronbestei= gung voranging, übergangen. Diefer lautet (vgl. A. Gifenlohr: der große Papprus Harris. Leipzig 1872 und Transactions of. th. S. of. Biblical archaeol. I. pag, 355 ff.): "Es war bas Land Aegypten in Berfall gerathen, jeder Mann nach seinem Belieben; nicht mar ihnen ein Oberhaupt lange Jahre, das die Obergewalt hatte über die übrigen Dinge. Es gehörte bas Land Acgypten ben Fürsten ber Romen; einer tödtete den andern aus Berrichsucht. Andere Zeiten famen barnach in Jahren ber Noth. Es war Miarfu, ein Sprer (Chalu) unter ihnen Fürst; er brachte bas gange Land zum Gehorsam unter seine Berr= fcaft. Er versammelte feine Benoffen, plunderte die Schape des Landes. Sie hatten gemacht die Götter gleich den Menfchen; es murben teine Opfer mehr dargebracht in den Tempeln. Die Götterbilder waren umgestürzt zu ruben auf der Erde." Darauf folgt der Bericht von der Herstellung der Ordnung durch Nechti-Set, Ramses' III. Bater. Auf den ersten Blick ift es vollkommen flar, daß wir hier die authentische Urform der sagenhaften Berichte über die Gewaltherricaft

und Bertreibung ber tempelschänderischen densol xai measol ärdsword (Uebersetzung des kanzleimäßigen Barbarenepithetons: Aatu, Pestmenschen) vor uns haben. Manetho und Genossen haben diesen Bericht mehr oder minder phantastisch zugestust. Daß Aiarsu = Moses und sein Anshang die Juden seien, ist nur eine gründlich versehlte Combination ägyptisch=griechischer Gelehrsamseit. Mit dem Auszug haben diese Berichte nichts zu thun; seine Zeit ist vielmehr wieder in völliges Dunkel zurückgesunken. In Merenptah's Epoche den Auszug zu setzen, ist absolut unmöglich (trotz Chabas, durch dessen Buch: recherches pour servir à l'histoire de la XIX. Dynastie 1873 eine Reihe von Schwierigsteiten keineswegs gehoben ist). Allein auch die Annahme von Eisenslohr und Maspero, daß die jüdische Erhebung in die Anarchie vor Recht=Seti sale und in der damaligen Aegypten erschütternden, relizgiösen Bewegung ihre Erklärung sinde, kann nur als eine, wenn auch sehr wahrscheinliche Vermuthung bezeichnet werden.

Seit be Rouge hat man in den Nordvölkern, welche Aegypten unter Merenptah I. und Ramses III. angreifen, griechische und insulare Bolterschaften ertennen wollen. Siegegen bemertt ber Berf .: "Die Deutung ber Tuirscha auf bie Tprfener, ber Sakalascha auf die Sikeler, der Schardaina auf die Sardinier und der Ataiwascha auf die Achaer scheint mir boch sehr unficher; die Situation weist boch auf libpiche Stämme bin." Salevy bat auch bereits biefe fammtlichen und noch einige Seevolker ber agyptischen Urkunden in libyich = numidischen Stämmen wieder erkannt. (Journal Asiatique VII. Série. T. IV. 1874 pag. 410.) Diese Entdedungen gehören aber wohl mit feiner Entzifferung bes typrischen Alphabets und seinem Nachweis bes attabischen Phioms als einer affprischen Figurenschrift in eine Rategorie. Die flaren Textaussagen "bie Nord völter, welche auf ihren Infeln find", "bie Schardana, Schafalicha, Ataimascha von den Inseln bes Meeres", "bie Danauna auf ihren Inseln", "bie Tuirscha vom Meere" zeigen beutlich genug, daß bie Beimat biefer Nationen an ben Nordgestaden des Mittelmeeres zu suchen fei. hiezu tommt, daß die Libper im Gegensat zu biesen Nordvölkern ftets zu ben Weftvölkern gerechnet werben; auch tommen die Libu nie mit bem Deutbilbe des Meeres vor. (A. Eisenlohr: Aeg. Ztichrft. 1873 pag. 159.)

Das zweite, ben Semiten gemidmete, Buch wird eröffnet burch bas alte Reich von Babylon. Es gereicht bem Berf. teineswegs zum Borwurf, daß diefer Abschnitt in einigen Partien überholt ist; benn einmal find eine Reihe wichtiger Publicationen gleichzeitig ober erft nach seinem Buche erschienen, und gerade hier ift die Forschung noch in vollem Fluffe begriffen, ein befinitiver Abschluß vielfach noch nicht erreicht. Nach bem Borgange ber Affpriologen statuirt auch ber Berf. in Mesopotamien das Borhandensein einer unsemitischen Race mit agglutinirender Sprache, welche die Erfinder ber Reilschrift sind, und beren bobe Besittung von den später eindringenden semitischen Bewohnern adoptirt ward. Lenormant, Schrader, Sance und Delitsch nennen biefe Brotochaldaer Attabier, J. Oppert Sumerier (vgl. bes letteren études Sumèriennes. Journal Asiatique VII. S. V. T. 1875 pag. 267 ff. und bef. 279 ff.) Halevy bat neuerdings die Existenz dieses Bolkes überhaupt in Frage stellen wollen (Journal Asiatique VII. S. III. T. 1874 pag. 463). Er verspricht ben Nachweis zu leisten, "que les textes, dits accadiens, loin d'être redigés dans une langue touranienne, sont des textes assyriens, écrits dans un système particulier d'ideographisme." Die fühne These bes Berf. und die geist= reiche Manier, mit ber er fie verfocht, bat vielfaches Aufsehen erregt. Die gründliche Arbeit Fr. Lenormant's: la langue primitive de la Chaldée et les Idiomes touraniens, 1875 hat dieselbe in ihrer völligen Saltlosigfeit bargethan und fie fann als ganglich beseitigt angeseben werben (vgl. jest auch: E. Schrader, 3. d. D. M. G. 1875 pag. 1 ff.) Zweifellos richtig schließt ber Berf. aus bem Dannesmythus, daß die affabische Gesittung von Guben ber in's Cuphratthal eingebrungen sei. 3m äußersten Guben liegen Ritu, Nipur, Ur, Urut, die ältesten Culturcentren des Landes. Der Berf. scheint S. 193 ff. die Attadier mit ben Elamiten zu ibentificiren ober wenigstens in allerengste Beziehung zu seten. Diese Fragen sind vorläufig noch eines ber bunkelsten Capitel affgrischer Forschung; aber so viel erkennen wir, daß die Sprachen der Affadier, der Elamiten und der Reilschriften zweiter Sattung (der Meder?), wenn auch gegenseitige Berwandtschaft unläugbar ift, dennoch ftarke Differenzen aufweisen und hochstens als verwandte Glieber eines Sprachstammes gelten können. (Ueber ben in Elam herrschenden Stamm und seine Sprache val. Sance in Trans.

Bibl. arch. III. pag. 465 ff.) Mit größtem Rechte hebt ber Berf. die eminente Bedeutung der elamitischen Auduriden hervor, welche ihre Herrschaft dis nach Sprien ausdehnten. Er steht auch nicht an, Kedor Laomer dieser Dynastie beizuzählen und den biblischen Bericht über seinen Zug nach Westen sur geschichtlich zu halten 1); hat doch auch Rölbede, wenn auch "als höchste Concession", die Annahme gebilligt, "daß zu irgend einer völlig unsichern Zeit im grauen Alterthum einmal ein König von Elam über das Jordansand geherrscht und dorthin einen Kriegszug gemacht habe." (Zeitschr. f. wissenschaftl. Theologie. 1870. pag. 219.)

Wol nur durch ein Bersehen wird S. 195 als Titel ber Könige von Babylonien und Affprien "Rönig von Attad und Sumir" angeführt; die officielle Reihenfolge ift die umgekehrte. Mit Recht halt er biese Ramen für in erfter Linie geographische Bezeichnungen. Affab ift das auch Agani benannte Quartier ber in ber alten Zeit bochbedeutsamen Schriftstadt Sippara und Sumir, das alteste Centrum bes affprischen Reiches Afur (Rileh-Schergat). Bon ihren alten Sauptftabten haben bann bie Landschaften ben Namen Attab und Sumir empfangen. Leider icheint bem Berf. für die babylonische Reichsgeschichte bie Abhandlung von G. Smith (Early history of Babylonia. Transact. Bibl. Archaeol. I. pag. 28 ff.), welche auf biefem Gebiete geradezu epochemachend muß genannt werden, unbefannt geblieben zu sein. So hat die bistorisch bedeutsamste Gestalt dieser Urzeit Sargon I. nicht bie genügende Burdigung erfahren. Bervorhebung hatte verdient, bak er nicht allein ein großer Eroberer war, sondern auch zuerst seine roben semitischen Rriegsschaaren mit ber bochgesteigerten attadischen Cultur befannt machte. Auf seinen Befehl murben bie magischen, aftronomischen und liturgischen Tafeln in's affprische Joiom übersett. Sein Auftreten bezeichnet baber ben einschneibenbsten Wendepunct in ber Geschichte bes Zweistromelandes, Die Semitistrung besselben.

Ebenso knüpft sich an den Namen Hammu-rabi eine neue Epoche, die Eroberung Mesopotamiens durch den elamitischen Stamm der Rassu (Kissier). Erst unter ihm wird Babylon definitive Reichsrestdenz.

<sup>1)</sup> Bergl. auch S. 295. Anders steht es freilich mit der Berbindung, in die Abraham mit diesen Ereignissen und Thatsachen gesetzt wird. Diese gehört den Hebräern und zwar der ephraimitischen Grundschrift an.

In meisterhafter Weise benutzt dann der Verf. die dürftigen Angaben der Synchronismentäfelchen zur Herstellung eines Gemäldes, welches mus das allmähliche Sinken des babylonischen Großreiches, seinen verzweiselten Kampf mit dem aufstrebenden Asur und die endliche Niederlage vor Augen führt.

Für den Abschnitt über Religion und Wissenschaft der Chaldäer hat der Bers. bereits die Fragmente des großen Epos herangezogen, so das Gedicht von Ikar's Höllenfahrt (freilich noch nicht nach Schrader's trefslicher Uebersetzung); ebenso hat er dem Anhange der Gesschichtsdarstellung den chaldäischen Flutbericht vorausgeschickt, die folgensschwere Entdeckung von G. Smith, welche mit Recht so große Sensation hervorrief. In Bezug auf das babylonische Pantheon sind die bildslichen Darstellungen und die Angaben der Denkmäler sorgfältig zussammengestellt. Nur hätte für die Deutung der berosischen Homorota nicht mehr "Homer Kai, Stoff des Ei's" statt des allein richtigen "um Uruf, Mutter von Orchoö" gegeben werden sollen. In der Deutung von Sakut als turanischer und Raivanu als semitischer Bezeichnung des Gottes Adar folgt der Bers. gegen Büdinger Schrader's schönen Ausssührungen. (Schrader: Theol. Stud. u. Kritiken 1874 pag. 324 ff. u. 3. d. D. M. G. 1875 pag. 43.)

Für die Astronomie und den Magismus der alten Chaldäer sehlten dem Berfasser noch die erst später publicirten Arbeiten von Sance (the astronomy and astrology of the Babylonians, Transac. Bibl. Arch. III. pag. 145—339) und Fr. Lenogmant la magie chez les Chaldéens 1874), so daß er gerade in diesen Partien noch vorzugsweise griechischen Quellen solgen muß.

Das Capitel über Urgeschichte der Araber ist ein wesentlich umgestaltetes. An Röldede's Forschungen (Drient und Occident II.
pag. 614 ff.) sich anschließend, hat der Berf. die eigenen Berichte der Araber über ihre Urzeit als völlig ungeschichtlich verworfen. Dagegen sind die zahlreichen, mannigsachen Aufschluß gewährenden Angaben der assprischen Könige benutzt, ebenso die der Aegypter, welche seit den Tagen der dritten und vierten Opnastie auf der Sinaihalbinsel sesten Fuß faßten. Hier hätte aber auch der lebhafte Berkehr der Aegypter mit Punt und To-neter Erwähnung verdient und namentlich die durch Damiden's schöne Publication uns bekannt gewordene Expedition der Ronigin Hatasu.

Fr die Zustände Kanaans vor dem ifraelischen Einfall hatte der Berf. schon in den früheren Auflagen die Angaben der ägyptischen Denkmäler herangezogen, jest sind daneben nach die Angaben der Assurer über Rudur Mabuks und Sargons Züge nach dem Westen verwerthet. Wohl nur durch einen Drucksehler sind S. 257 als Ursbewohner Philistäa's die Cheviter statt der Avviter genannt. Der Bermuthung des Verf.'s, daß die Amoriter die alte Macht der Chetas zertrümmert hätten, kann Ref. darum nicht beistimmen, weil er über die Frage des Wohnsitzes der Cheta mit dem Verf. nicht einig geht.

Gewiß zu billigen ist es, daß der Verf. im Gegensatzur frühern Auflage die Abschnitte der althebräischen Geschichte nun im Zusammenshang gegeben hat, sodaß auf "die Hebräer in der Büste" "der Einfall in Kanaan" unmittelbar folgt. In diesen Abschnitten hat der Verf. die wichtigen Resultate der modernen Quellenforschung über die Besstandtheile des Pentateuchs für seine Darstellung vielsach zu verwerthen gewußt. Der assprischen Forschung, welche in Uru (Mugheir) das Ur der Chaldäer wieder entdeckt hat, verdanken wir jest einen sesten Ausgangsspunct sur die hebräischen Anfänge, wir wissen jest mit Bestimmtheit, das die Borväter der Israëliten am untern Euphrat gesessen haben. Wie und woher sie in diese Wohnsitze gekommen, das freilich bleibt noch Gebiet der Vermuthung.

Die Identification der ägyptischen Aperiu mit den Hebräern zieht der Bers. in Zweisel. Sank ebenso haben Eisenlohr (Trans. Bibl. archaeol. I. pag. 356) und Maspero diese Identification verworsen. Der letztere bringt die Aperiu-Aperu (beide Formen kommen vor) mit den Aperu zusammen, welche auf Denkmälern der XII. Dynastie—also lange vor dem Einzug der Juden— einsach als Tempeldiener siguriren. (Acad. d. Inscr. Comptes-rendus 1873 pag. 117 und dazu Chabas' Antwort l. c. pag. 174 ff. und bes. 176.)

Für den Aufenthalt in der Wüste und im Oftjordanland hat die Tradition die ungeschichtliche Zahl von 40 Jahren. Mit Recht dehnt der Berf. die Wanderzüge der Hebräer auf eine bedeutend längere Zeit aus als die Tradition annimmt. Wie man auch den Auszug chronologisch sirire, vor Ramses III. Zeiten muß er stattgefunden haben; bei der großen Machtfülle dieses Pharao ist aber der Einfall in Kanaan gerade während seiner Regierung unmöglich anzusetzen. Im Papprus Harris meldet er uns von seinen Bauten in Palästina: "Ich baute Dir ein Geheimhaus im Lande Djaha wie der Horizont des Himmels, welcher oben ist, das Haus Ramses, Königs von Heliopolis, in Kanana als Wohnstätte Deines Namens. (Aeg. Zeitschrift 1873 S. 54.)

Auf die Hebräer folgen die Böller Kleinastens. Hier begrüßen wir als wesentliche Bereicherung den trefflichen Abschnitt über die Armenier. Für die ältere Geschichte läßt der Verf. die fast werthlosen seinheimisschen Angaben bei Seite und hält sich nur an die reichlich sließenden afsprischen Angaben, mit Recht läßt er dagegen Brugsch's bedenkliche Zusammenstellung der ägyptischen Rmenen mit Armenien einfach auf sich beruhen; denn weder Affyrer noch Hebräer kennen diesen spätern Nationalnamen. In den Mansnasai Asurbanipals erkennt er nach G. Smith Borgang die Minni des Jeremias wieder; sie sind ferner identisch mit den Masansnasai der Sargoninschriften, wo man nur dem Vansee zu liebe bisher irrig Vannai gelesen hat.

Auch dem Berf. gelten die assprischen Simirai als die Kimmerier der Griechen, gegen welche Identification sich auch in der That kein irgendwie stichhaltiger Grund geltend machen läßt. Ebenso adoptirt er troß Oppert's Einwänden den von G. Smith (Asurbanipal 66, 29) entdecken König Pisamiski (Psammetichos). Weil nach dem Königknamen in den bislang publicirten Texte das Ideogramm sür sarru, König sehlte, könnte man in der That einige Bedenken gegen die Richtigkeit von Smith Lesung hegen. Jest sind sie völlig geschwunden gegenüber der Thatsache, daß die nen entdeckte Copie des Chlinder A (Uebersetzung bei G. Smith: Assyrian discoveries pag. 319 st.) in der That: Pisamiski, sar mat Musur bietet. Damit ist die Streitfrage erledigt.

Den etwas abenteuerlichen Versuch Barth's, das Felsrelief von Boghas-toei auf die Hochzeit des Asthages mit der lydischen Prinzessin zu deuten, hat der Verf. wieder aufgegeben im Anschluß an Perrot, der zuerst auf analoge, offenbar dem gleichen Volke angehörende Kunstdarsstellungen hingewiesen hat.

Einen völlig veränderten Charafter haben dem dritten und vierten Buche die seit Erscheinen der dritten Auflage mächtig sortgeschrittenen Reilschriftsorschungen verliehen. In dieser zweiten Hälfte des Werkes nämlich tritt Affprien in den Bordergrund. Statt, wie bisher, den unzuverlässigen Angaben der Griechen und den lakonischen Excerpten aus Berosus solgen zu müssen, kann der Berf. nun in reichstem Maße die einheimischen, weil gleichzeitigen Urkunden ausnutzen.

Gleich im Eingangscapitel "bie Grundung bes affprischen Reiches" wird an der Sand der Dentmäler dargethan, daß die ganze affprische Rönigslifte bes Atesias, welche seit den Alexandrinern bis fast in unsere Tage im Beginne ber Universalgeschichte zu parabiren pflegte, biftorisch absolut werthlos ift. "Unter ben 30 Berrichern, die Rteftas mit ihren Namen und Regierungszeiten aufführt, ift auch nicht ein Name, ber mit ben Namen ber Denkmale stimmte." Sierin ertennt ber Berf, freie Erfindungen bes Anibiers (vergl. bas übereinstimmenbe Urtheil von Fr. Lenormant: la légende de Sémiramis pag. 17.) Der Bericht über die Kriegszüge des Ninos und der Semiramis ift bem medopersischen Epos entlehnt. Die Erifteng einer solchen Liebersammlung hat der Berf. schon in seinen Ariern mit schlagenden Gründen dargethan. Die medischen Sänger begannen mit ber Erhebung und bem Untergang des affprischen Reiches. Die Berfonlichkeiten ber beiben Reichsgründer, ertlart ber Berf., wie früher Movers, für Göttergestalten. Semiramis ift ihm Istar, die affprische Ratur- und Liebesgöttin: Ninos und Ninpas die ηρωσς έπώνυμοι pon Ninua, der Reichshauptstadt. In Bezug auf Semiramis barmonirt also ber Berf. mit den Resultaten, die Fr. Lenormant in seiner "légende de Semiramis" gewonnen hat, (premier mémoire de Mythologie comparée 1872.) Dagegen ist ber Namensgleichklang: Ninos-Ninpas - Ninua für fic allein teine beweisende Instanz. Auf bochalten Urfunden finden fic bie Mannernamen Ni=in-nu=u und Ni-i-nu-u. Go ift wenigstens a priori die Möglichkeit vorhanden, daß ein wirklicher affprischer Großtonig Ninos beißen tonnte.

Allein Lenormant a. a. D. pag. 51 ff. hat den überzeugeuden Beweis geleistet, daß Ninos und Ninyas nur die zwei Seiten des Abar-Sandan darstellen einerseits den mächtigen Kriegsgott und andrerseits

den entnervten Wollüstling. Ninos und Semiramis sind also befinitiv aus der Geschichte zu streichen.

Unter ben altassprischen Fürsten ragt aus einem rein äußerlichen Grunde Tiglathpilefer I. bedeutsam hervor. Denn mahrend wir von ben andern Königen nur durftige Notizen besitzen, ift uns von ihm ein fehr umfangreiches Dentmal erhalten. Seine Regierung bilbet baber auch ben Mittelpunkt ber Dunder'ichen Darftellung. Als affprische Urtonige finden auch die alten "Patisi" von Afur ihre Stelle (über ben Titel: E. Schrader: 3. d. D. M. G. 1874 pag. [133.] Der Berf. folgt der bislang üblichen Identification Samft-Ramman's der Tiglathpileserinschrift mit bem Samst = Ramman ber Ziegel von Rileh-Schergat (W. A. I. I, 6, 1.) G. Smith hat nachgewiesen, daß die beiben Batisi zu trennen find. In Tiglathpilefer's Inschrift beißt ber Erbauer von Anu's und Ramman's Tempeln Sohn bes Ismibatan; bagegen nennt fich ber andere, welcher Afur's Tempel baut, Sohn des Jaur-taplapu. (G. Smith: notes on the early history of Assyria and Babylonia pag. 4.) Es sind also zwei verschiedene Berfonlichkeiten. Auch ob ber Konig Ismi-batan, beffen Name auf ben Biegeln von Mugheir und Riffer gefunden murbe, mit bem Bater Samfi-Ramman's identisch sei, ift mehr, als fraglich. Menant behauptet beiber Ibentität noch in seinem neuesten Werte: Babylone et la Chaldée pag. 80: "Il se pourrait sans doute, que deux rois, l'un d'Assyrie, l'autre de Chaldée, aient porté le même nom; mais cette hypothèse n'a jamais été admise." Abgesehen von der Richtigkeit biefes eigenthumlichen Arguments ift es noch ungenau. Denn G. Smith zog ihre Ibentitat icon lange por bem Erscheinen von Denant's Buch in Zweifel, (Transact. Bibl. Archaeol. I. pag. 38) und wenn Fr. Lenormant den calbaischen König c. 2700 ansett (Etudes accadiennes II, 1 pag. 332), so trennt er ihn ganz offentundig von bem affprischen Fürsten. Hiezu tommt, daß ber eine Ronig von Sumir und Attad, der andere nur Patisi von Afur beißt; wir haben es also gang augenscheinlich mit zwei grundverschiebenen Berfonlichkeiten zu thun.

Rach G. Smith's porläufiger Mittheilung im Daily Telegraph berichtet der Berf. von den Kriegszügen der vier altassprischen Könige Asur=uballit, Bel=nirari, Pudiilu und Bin=nirari (c. 1400—1300.) Die wichtigste Urkunde, welche nebenbei die Datirung nach Jahresarchonten schon für das 14. Jahrhundert belegt, ist unterdessen von G. Smith: Assyrian Discoveries pag. 243 ff. in Uebersetzung mitzgetheilt worden. Sie erwähnt Rämpse Binnirari's und seiner Borzgänger sowohl mit einer Reihe unbekannter Bölker, als auch mit den Rassi, den damaligen Beherrschern Chaldaas. Den zerbrochnen Obelisten, welcher die Delphinjagd eines Großtönigs auf Schiffen von Arvad erwähnt, und den einige Asspriologen Tiglathpileser I. zuweisen, theilen die W. A. I. pl. 28 und E. Schrader (Keilinschrift u. A. Test. pag. 87) dem viel spätern Asurnasirpal zu.

Die Kitier (D'A) dürsen nicht mit den Chetitern (D'A) zussammengebracht werden; die Kitier entsprechen den Ratti der altägppstischen Urkunden, einen ursprünglich auch in Nordsprien ansässigen, dann nach Kypros verpflanzten Bolle, das die Aegypter sehr genau von den Cheta's unterscheiden. Die Bermuthung des Berk.'s, daß der Name Hamath in Amathus wiederkehre (S. 31), läßt sich durch den Umstand stützen, daß die cyprische Stadt bei den Asspriern den Namen Amstischasdasassti Neu-Hamath führt.

Die jübische Geschichte von dem Einfalle in Kanaan bis zur Reichstheilung ist im Ganzen dieselbe geblieben. Mit Recht hat aber der Verf. Steinthal's Ansicht, daß Simson ein herakleischer Sonnengott sei, nicht mehr so unbedingt, wie in den früheren Auslagen, adoptirt. So evident einige Züge der Simsonsage sich auf den Heraklesmythus zurücksühren lassen, andere sträuben sich um so beharrlicher. So nehmen sich die heitern Volksschwänke vom Eselskinnbacken und dem Abenteuer in Gaza in ihrer neuen Sewandung als Sonnenmythen wunderbar genug aus. Wir können daher dem Verf. nur zustimmen, wenn er die Annahme, "daß der Sohn Manoah's nichts weiter, als eine mythische Figur sei" zurückweist.

E. Schrader (Keilinschr. n. A. T. pag. 299 ff.) hat für jeden Undesfangenen bis zur Evidenz erwiesen, daß die Chronologie der Königsbücher den keilschriftlichen Daten gegenüber absolut unhaltbar ist. Die zahlreichen Bersuche der alten Kirchenväter, wie der modernen Bibelsorscher, zwischen den Königsreihen von Juda und Israël die Harmonie herzustellen, können somit, als von vornherein verfehlt, nur noch ein historisches Interesse beanspruchen. Schrader hat sich damit begnügt, die Discrepanz zwischen der afsprischen und der hebräischen Chronologie einfach

zu constatiren. Es ist nun im hohen Grade dankenswerth, daß der Berfasser wenigstens einen Versuch gemacht hat, nach den assprischen, sichere Daten die israelitisch-jüdische Königsreihe herzustellen. Die großen, diesem Unternehmen entgegenstehenden Schwierigkeiten verhehlt er sich aber keineswegs; er räumt offen ein, daß dies gar nicht mög-lich sei "ohne Annahmen, die mehr oder weniger willkürlich bleiben müssen." Neber Einzelnes in der chronologischen Restitution könnte man auch in der That mit dem Versasser, so wenn er die 40 Jahre des Mesasteines historisch verwerthet. Bei der augenscheinlich engen Verwandtschaft, welche Sprache, religiöse Anschauung, Cultur und Sitte zwischen Moad und Israel auswischen, ist doch Schlottmann's Ansicht die zweisellos richtige, daß nämlich die 40 Jahre, wie allzeit bei den Hebräern, als runde Zahl zu fassen und chronologisch werthlos sind. (Theol. Stud. u. Kritiken 1871, pag. 607 u. 625 ss.).

Das chronologische Schema des Berfassers ist nun folgendes:

| Israel:      |              | Juba: |            |
|--------------|--------------|-------|------------|
| 953.         | Jerobeam.    | 953.  | Rehabeam.  |
| 927.         | Nadab.       | 932.  | Abiam.     |
| 925.         | Baefa.       | 929.  | Asa.       |
| 901.         | <b>E</b> la. |       |            |
| <b>899.</b>  | Omri.        |       |            |
| 875.         | Ahab.        | 873.  | Josaphat.  |
| 853.         | Ahasja.      |       |            |
| 851.         | Joram.       | 848.  | Jehoram.   |
|              |              | 844.  | Ahasja.    |
| 843.         | Jehu.        | 843.  | Athalja.   |
|              |              | 837.  | Joas.      |
| 815.         | Joachas.     |       |            |
| <b>79</b> 8. | Joas.        | 797.  | Amazia.    |
| <b>790.</b>  | Jerobeam U.  | 792.  | Azarja.    |
| <b>749.</b>  | Sacharja.    |       |            |
| <b>74</b> 8. | Menahem.     |       |            |
| 738.         | Petaja.      | 740.  | Jotham.    |
| 736.         | Petah.       | 734.  | [Jo] Ahas. |

|      | Jørael:   |            |              | Juba:                   |
|------|-----------|------------|--------------|-------------------------|
| 734. | Hofea.    |            | <b>72</b> 8. | Histia.                 |
| 722. | Groberung | Samaria's. |              | •                       |
|      | •         | į          | <b>697.</b>  | Manasse.                |
|      |           |            | 642.         | Amon.                   |
|      |           |            | <b>64</b> 0. | Josias.                 |
|      |           |            | 609.         | Joahas.                 |
|      |           |            | 609.         | Jojakim.                |
|      |           |            | <b>597.</b>  | Jechonja.               |
|      |           |            | <b>597.</b>  | Zebetia.                |
|      |           | }          | <b>586.</b>  | Berftörung Jerufalem's. |

Die späteren Geschide IBraels find jest burch Angaben ber affprischen Annalen aus ihrer bisberigen Isolirung berausgetreten und ber biftprischen Entwidlung Borberaftens eingegliebert. Das zeigen im Bergleich zur frühern Auflage die Schilderungen von Abab's, Jehu's und Jerobam's II. Regierungen. Schrader's icone Combination, bag die Machtstellung Israels unter Jerobeam II. mit Ramman-nirari's Bug gegen Damascus und der schweren Demüthigung des Königs Mariah in urfächlichen Busammenhange ftebe, wird auch vom Berfaffer aboptirt. Wie die israelitische, so erscheint auch die phonizische Geschichte burch affprische Angaben illustrirt (vgl. S. 181). Des Berfaffers Bermuthung, daß Tiglathpilefer's I. Erfolge im Beften nur sehr vorübergebende waren (S. 181 u. 203), läßt sich burch eine monumentale Angabe ftüten. Salmanafar III. erzählt uns ausbrudlich, daß die Eroberungen, welche Tiglathpileser I. am Euphrat gemacht hatte, unter Asur-rab-amar (c. 1080) wieder an Aram verloren gingen. Daburch ift ein ähnlicher Rüdgang ber affprischen Macht monumental constatirt, wie er zum zweiten Mal im Beginne bes 8. Jahrhunderts Die großartige Siegeslaufbahn der Fürsten des 9. Jahrhunberts schildert das gang neu entworfene, auf den monumentalen Berichten fußende Capitel: "Die Erhebung Affpriens."

Das vierte Buch "Die Höhe und der Fall Aspriens, die Wiederaufrichtung Babyloniens und Aegyptens" entwirft ein sehr anschauliches und farbenreiches Gemälde affprischer und vorderasiatischer Geschichte. Die von Schrader evident nachgewiesene Identität von Phul und Tiglathpileser II. (vgl. jest auch Jahrb. f. prot. Theol. 1875, pag. 321 ff.) hat der Berfasser adoptirt, ebenso für seinen babylonischen Gegner die pon Smith hergestellte richtige Namensform Ukingir gegeben. Affpriologen erkennt er auch in den kyprischen Namen Ifistu, Bitaguru und Damasu griechische Formen. Wenn der Berfasser Asarhaddon's Keldang nach Aegypten vermuthungsweise auf 672 firirt, so hat sich dies unterdessen monumental bestätigt. G. Smith (Assyrian Discoveries, pag. 311 ff.) hat nämlich einen wichtigen Text entbedt, wonach biefer Feldaug die zehnte Jahreserpedition des Königs ausmacht, mithin mit Sicherheit in Nabu-bil-usur's Eponymie (672) zu seten ift. Die vom Berfaffer nach bem Borgange ber Affpriologen vorgenommene Identification: Ni' = No Ammon = Theben ift bekanntlich bestritten worden; fie ftebt nichtsbestoweniger völlig fest (vgl. Brugich: Aegypt. Atschrift. 1872, pag. 29). Als Theilkönig ber Stadt Ni' figurirt in Asurbanipals Lifte (G. Smith: Asurbanipal, pag. 22, 111), Ma-an-ti-mian-hi-1. Derfelbe erscheint in ber nationalagoptischen Form Mentu-emhat in einer wichtigen, von E. de Rouge mit bekannter Meisterschaft erläuterten Inschrift (Mélanges d'archéologie égyptienne et assyrienne 1873, pag. 13 ff.) als Briefter Ammons und Stattbalter von Theben. Der Tert, welcher über die Serftellung profanirter Gottesbäufer weitläufig berichtet, gebenkt auch ber Affprer: "Die Gottlosen hatten die Romen Ober-Aegyptens überzogen . . . das ganze Land ward über den Haufen geworfen durch die Größe (bes Unglücks) . . . . reinigte die Tempel aller Götter in ben Romen von Ober-Aegypten. wie man fie reinigt . . . . wenn eine Entweihung eingetreten ift."

Bu einem der interessantesten Capitel vorderastatischer Geschichte haben sich jetzt die Beziehungen zwischen Assprien und Aethiopien durch ungefähr gleichzeitige Publication der Djebel Barkal Säulen und der Asurbanipalterte gestaltet. Mit vollstem Rechte hält der Bersasser (S. 285 u. 462) gegen Lauth und Ebers daran sest, daß Pianchis Meriamon dem 8. Jahrhundert, nicht der Dodelarchenzeit zuzuweisen sei; sein Gegner Tasnecht, der Häuptling von Sals, ist mithin identisch mit Tespazos, dem Bater des Bolchoris. De Rougé's gemichts volle Gründe für diesen höhern Ansat (a. a. D.) werden schwer zu widerlegen sein. Durchaus richtig ist es auch, daß der Bersasser die versuchte Combination Urdamani's mit Amun-meri-nut zurückweist. Der letztere ist, wie die stèle du songe zeigt und Maspero des Räheren

ausgeführt hat, (Rev. arch. 1868, pag. 329 ff.) einfach ein Usurpator, Urdamani dagegen so legitim, als möglich, ein Sohn Sabafo's und der hochgefeierten königlichen Schwester, Gemahlin und Kronprinzessin Amun-ta-kehat.

Ganz neu bearbeitet ist auch der Abschnitt: "Die Befreiung der Meder und die Völker des Nordens". Man hatte sich daran gewöhnt, die herodoteische Ueberlieserung von den medischen Großkönigen Dejotes, Phraortes, Ryaxares als ganz historisch hinzunehmen. Der Verfasser weist nun mit unerdittlicher Schärse nach, daß gerade in der Periode, wo nach Herodot angeblich Mediens Befreiung statt sand, Sargon das Land so gründlich als möglich unterjochte. Sehr ansprechend ist auch seine Vermuthung, daß Phraortes, weit entsernt Ninua anzugreisen, im ungläcklichen Kampse gegen den großen Eroberer Asurdanipal siel. Mit Rawlinson sieht er in Khaxares den Gründer des Reichs. Hiersüfführt der Verfasser sehr scharssinnig auch den Umstand an, daß nach der Behistuninschrift "ein Führer der Sagartier sich für einen Nachsommen des Khaxares (Uvakshatra) ausgiebt, daß der Führer des Ausstandes der Weder gegen Dareios Phraortes diesen seinen Namen ablegt, um sich Kshatrita, Abkomme des Königs Khazares, zu nennen."

Nur mit Freude wird man es begrüßen können, daß der Verfasser in Bezug auf die Skythen jett Müllenhoff's Nachweis adoptirt hat, wonach sie eranischen Stammes sind.

Nicht beistimmen kann Rf. dem Berfasser, wenn er die Sonnenfinsterniß des Thales noch in das Jahr 610 statt 584 sett. (Die nähere Begründung für letztern Ansatz. Rhein. Mus. 1875, pag. 264 ff.).

Für die Geschichte von Ninive's Untergang sind wir auf Atesias verwiesen, in dessen Bericht der Mederkönig die Hauptrolle spielt. Daß hier mit dem Versasser wieder eine Entlehnung aus dem medopersischen Spos zu statuiren sei, hält Rf. für völlig evident. Die medische Versson macht auch Belesys (Nabu-habal-usur) zum Vasallen Mediens; der kurze aber historische Vericht des Verosus betrachtet die Zersstörung Ninive's als ein Werk der Chaldäer, wobei die Meder nur mithalsen (vgl. Lenormant: lettres assyriologiques I, pag. 90). Hauptsächlich auf die Reilurkunden stützt sich auch das gleichfalls neu bearbeitete Capitel: "Das neue Reich von Vabylon." Freilich haben die babyslonischen Dokumente in Folge des eigenthümlichen, specisisch-priesterlichen

Charakters dieser Fürsten ungleich weniger historischen Werth, als die affprischen Urkunden. Um so reichlicher sließen die Angaben über Mauer- und Tempelbauten.

Die Gronologische Reihe der lydischen Mermnaden, wie sie bei Herodot vorliegt, ist auch vom Berfasser preisgegeben und dafür die durch Asurbanipals Angaben bestätigte Liste Eusebs adoptirt worden.

Den Abschluß des zweiten Bandes bildet "Aegypten unter den letten Pharaonen." Hier hätte in der bekannten Inschrift der Söldner Psammetich's statt Damearchon die von Kirchhoff restituirte Namenssform gegeben werden sollen.

So nehmen wir denn mit aufrichtigem Danke gegen den Verfasser von seinem neuen Werke, einer Frucht wahrlich nicht geringer Arbeit, Abschied. Wit gespannter Erwartung sehen wir der baldigen Fortsetzung des so trefflich begonnenen Unternehmens entgegen.

H. Gelzer.

Hermann Dörgens. Aristoteles oder über Biffenschaft ber Geschichte. 1. Band: Ueber das Gesetz ber Geschichte. 2. Ausgabe. 1874.
2. Band: Ergebniffe einer Untersuchung aus dem Antheile der Nationen. Mit einem Urkunden-Anhang. Leipzig, 1874. C. F. Winter.

Helmholt fagt in einem seiner populär wissenschaftlichen Bortrage: "Die biftorischen und philologischen Wiffenschaften bringen es der Regel nach nicht bis zur Formulirung ftreng gultiger Gesete, mit Ausnahme ber Grammatit" — ein Ausspruch, ben sich Herr Dörgens zu Herzen genommen hat. Er will baber in dem angezeigten Werte ein Gesetz für die Geschichte entbecken und dann mit diesem eine wirkliche "Geschichtswiffenschaft" begründen. Bisber habe man Geschichte "gemeinhin" als bas Geschehene befinirt; biefer Summe von Renntniffen fehle aber das Princip, ohne welches es eben eine Wiffenschaft nicht gebe. Es stimmt jenem Ausspruche von Helmholt bei, den die Resultatlosigkeit der geschichtsphilosophischen Bersuche hervorgerufen bat; aber er hofft zugleich mit einem bescheidenen Seitenblide auf seine Arbeit, daß der berühmte Gelehrte, wenn ein neuer Bersuch befriedigen der ausfiele als frühere, seine Meinung andern werde. Die Schrift zerfällt in zwei dem Umfange nach febr ungleiche Banbe, von benen der erfte (80 S.) fich mit ber Methobe und bem Gesetze ber Geschichte beschäftigt, während der zweite (379 S.) darzulegen sucht, wie die Methode und das Gesetz praktisch werden. Sie trägt an ihrer Spitze den Namen des griechischen Philosophen, wie wir bei Cicero sinden: Lälius (oder) über die Freundschaft und bei Abelung: Mithridates oder allgemeine Sprachkunde. Selten aber ist mit dem Namen "Aristoteles" ein größerer Migbrauch getrieben worden, als es hier geschehen.

Die neue Methobe, welche bas bistorische Geset ergrunden foll. ift bie pfpcologische. hier fceint ber Berfaffer bas Richtige gu treffen. Er bebt bervor, daß jur Entdedung bes historischen Gesets von der bisherigen Geschichtsphilosophie ein falscher Ausgangspunkt gewählt worden ift; seine Kritit ber früheren Leiftung gehört zu ben besten Abschnitten ber Schrift. Bunderbar nur, daß 3. B. Rant's "Pheen zu einer allgemeinen Geschichte in weltburgerlicher Ab ficht (nicht Sin ficht, wie ber Berf. fdreibt) amar erwähnt, aber bei biefer Gelegenheit nicht betont wird, daß Rant die Erforschung ber ursprfinglichen Naturanlagen bes Menfchen, alfo bie Pfnchologie, als Ausgangspuntt für eine tunftige Geschichtsphilosophie anfieht. Mertwurbigerweise bat Dorgens auch die Ansichten Berbart's übersehen, ber im Gegensat zu Begel und Schelling die psychologische Grundlage hervorbob. Auch 2B. von humbolbt, Lagarus werden nicht genannt; ebensomenig findet Lote unter ben Sauptvertretern ber Geschichtsphilosophie ein Wort ber Würdigung. Wie leicht für ben Brn. Berf. auf die bisberigen geschichtsphilosophischen Ergebnisse mit Geringschätzung zu bliden, wenn die wirklich tuchtigen Leiftungen auf Diefem Bebiete nicht berudstätigt werben. Und gerabe in biefen Schriften, zu benen ich noch ben Auffat von Järgen Bona Meper in ber biftorischen Beitschrift 1871, 2. Heft füge, wird eine gründliche psychologische Untersuchung als das dringenofte Borbedürfnig einer aufunftigen Geschichtsphilosophie anerkannt. Also ber Beg, ben ber Berfaffer entbedt gu haben glaubte, ist schon allgemein bekannt. Doch wollen wir ihn bei feiner Meinung laffen, wollen wir es feiner Freude über diefe Entbedung zuschreiben, wenn er nun unsern Siftoritern nur bas Berdienft pon Portrait- und Lanbichaftsmalern zuerkennt, mabrend er die Forscher nach bem allgemeinen Gesetze in ber Geschichte, also fich selbst, als bie mabren Junger ber Wiffenschaft betrachtet! Aber Gins muffen wir verlangen: die ftrenge Anwendung ber psychologischen Methode, die ber

Berf. mit Recht uns empfohlen hat. Run spricht ber erfte Abschnitt (S. 29) von allem Möglichen, nur nicht von der Aufgabe, beren Lösung man mit Spannung entgegensieht; er hat die Ueberschrift: "Analogie ber herleitung bes hiftorischen Gesetzes mit bem Naturgeset; integris rende Erganzung bes immanenten Momentes burch bas transcenbente (!)" — Phrasen, die uns nicht vorwärts bringen. Sobann hofft man im nächsten Abschnitte (S. 35) ein näheres Eingeben auf bie "Rrafte" und somit auch die psychischen Grundelemente zu finden. Statt dessen werden uns die "natürlichen Bedingungen" aufgezählt: Race, Sprache, politische und religible Action, welche bie Entwicklung ber Menscheit nach ben Nationen bewirken. Wenn wir bavon absehen, daß der Berf. den Einflug des Klimas nicht erwähnt und unter "relis giofer" Thatigfeit nur die "driftliche" versteht, "ben Begriff ber driftlichen Miffion, wie er fich ausbrudt, als ein gesichertes Moment für Die Definition bes historischen Gesetzes" betrachtet, fie find boch bie Sprünge in der Untersuchung, die entschieden nachlässige und lückenhafte Anwendung feiner "pfnchologischen" Methobe zu rugen. beift es, wenn er ohne bie Elemente ber menfchlichen Seele gu untersuchen uns von "religiöser Erneuerung ber Bolter" spricht? wenn er im nachften Abschnitt plötslich ohne irgend einen Zusammenhang von der "nothwenbigen Berkettung" ber naturlichen Berhaltniffe und ber menschlichen Freibeit handelt? wenn er das Genie, "ben Epochenmann", als "mannliches" und die "Umgebung, die Mitwelt als "weibliches Princip" bezeichnet; wenn er schließlich in dem Ergebnig einer Chegemeinschaft zwischen Gebante und Ausführung "vertörpert in bem Trager bes Gebankens und ber Mitwelt", die geschichtliche Epoche und diese Ansicht als eine noch "nie ausgesprochene" carafterisirt? Bon dem letten Jerthume abgeseben - benn diese Ansicht ift schon oft geltend gemacht worden -, in welchem Berhältniffe fteben Diese Betrachtungen zu jener Aufgabe ber Bipchologie? Wir boren zwar von Rrafte vertheilung und ihrer Fortbewegung, aus benen die Erkenntnig der Geschichte folgen soll; aber wie die Kräfte beschaffen sind, davon verlautet nichts. — Und wenn bei biefen unzusammenhangenden Betrachtungen uns wenigstens neue eigenthümliche Anschauungen geboten würden! Aber jene natürliche Bedingungen, wie Race und politische Action, erinnern doch sehr an Comte's Bedingungen bes bynamischen Rustandes, zu benen nur noch

das Alima hingutommt, mabrend der Borgug, welcher der einzelnen Ration durch die Entwidlung der Sprache, b. b. ber intellectuellen Fähigfeiten gebührte, Budle ins Gedachtnig ruft. - Rach biefen bochft unzulänglichen, vorbereitenden Schritten follen uns einzelne Sate, welche ben ftolgen Ramen "Ariome" führen, gum Ziele b. h. gum Gefet der Geschichte leiten, nachdem die Rraftevertheilung und ihre Fortbewegung als die beiben in Betracht tommenden, allgemeinsten Momente bezeichnet find (S. 59). Diefe Sate find nun zum Theil febr moblfeiler Art, ba fie icon oft von anderer Seite zu Martte gebracht wurden, jum Theil aber von zweifelhaftem Berthe überhaupt. Ich greife nur den vierten Sat beraus (S. 62); er enthält die Behauptung: "In jeder Periode geht eine Nation oder ein Consortium von Nationen im Range den übrigen vor, weil ihr sprachlich vermitteltes Wissen (geistige Bedeutung) größer ift, als bas Wissen ber übrigen." Bas fagt man nun bazu, daß ber Berf. felbst im zweiten Bande feines Werkes gerade bas Gegentheil von dem behauptet, mas er bier als "Axiom" hingestellt hat? Auf S. 288 b. II. Bb. heißt es wörtlich: "Wenn eine Nation geistig hervorragt, ist ihre politische Bedeutung nach Außen untergeord net und umgelehrt, fo bag fich geiftige Bebeutung und politische succediren." Und dies wird nicht etwa gelegentlich behauptet, sondern tritt als "Gefet auf! Sat ber Leser noch Luft, mehr von diesen "Axiomen" zu boren? Aber nun endlich der Sat, die Formel, welche die "neue" Wiffenschaft begrunden foll! Sie lautet: Das Gesetz ber Geschichte ift die Berwebung bes parallelen Berlaufs ber particularen Bölkergeschichten mittelft continuirlicher gegenseitiger Einwirkung berselben auf einander nach Maßgabe ber gegenseitigen Anziehungstraft." (!) Diesen "wichtigen" Sat, Die Grundlage ber Geschichtsmiffenschaft, beren Anfängen, wie ber Berf. bescheiben behauptet, wir uns hier, in seiner Schrift nämlich, gegenüber seben, bat also die neue, von ibm entdedte Methode, bervorgebracht. Die neue Wiffenschaft wird nun die Philosophie ber Geschichte als ihre "mytische Borgangerin" betrachten. Wir aber benten, daß Gefete von biefer Sorte zu hunderten aufgestellt werden tonnen, die natürlich ber Beschichte keinen Dienst leisten. — Ueber ben zweiten Band, welcher "die Ergebnisse einer Untersuchung ber Geschichte Europas aus bem Antheile ber Nationen" barlegen foll, tonnen wir uns, wiewohl

er umfangreicher als ber erfte ift, weit furger faffen. Der Berf. fagt im Borwort: "Wenn wir die Geschichte aus bem Anstoß, ben einzelne Charaftere gaben, und ber äußeren Thätigfeit, in fortgesetzter Erneuerung entstehen laffen, fo ist jedenfalls ber Antheil, ben bie Nationen an diefem Resultate hatten, bas Rachstliegende. Er ift baber auch ber Gegenstand bes nächsten Bandes :c." Welch' intereffante Aufgabe! Rur glaube man nicht, in bem Buche felbst bie Aufgabe gelöft zu finden. Es ist ein Compendium (wenn auch ber Berf. S. 265 sich bagegen mabrt) ober eine frifche Stizze ber europäischen Beschichte, in der man jedoch nicht finden wird, daß gerade der Antheil betont wäre, welchen die Nationen oder das Bolf (die Masse bei Budle) an der historischen Entwickelung genommen; wenigstens wird ber Ginfluß ber "großen Manner", eines Alexander, Cafar, ber Bapfte, ber beutschen Raifer 2c. ebenfo hervorgehoben, so daß man geradezu in Erstaunen gerath, wenn man auf S. 143 in der Anmerkung liest: "Die Anregung, bie bazu (zur reformatorischen Bewegung) von Luther, Zwingli und Calvin ausging . . ., muß ber Darftellung bes Untheils ber großen Danner an der Geschichte vorbehalten bleiben." 3mar werden in Ercursen die Ansprüche der "elementaren Mächte" (Sprache, geiftiges Leben) behandelt, aber ohne bie psychologischen Momente, die dies bewirtten, aufzudeden. Gine besondere Borliebe wird vom Berf. ben Ueberschriften geschenkt; bier boren wir Ausbrude wie: "Entwidlungsphafe" u. a. Gine folche "Phafe" zerfällt bann in Abtheilungen, diese in Abschnitte mit Eintheilungen von I a. b. c. u. f. w. -Ein Anhang bringt noch einige Urkunden, berühmte Bullen, Friedensschluffe zc.; man weiß nicht, weghalb die meisten dieser Urkunden in einer Arbeit wieder abgedrudt find, Die ben Bang ber Beschichte Europas aus bem Untheile ber Mationen untersuchen will.

Das Unbehagen, welches uns bei der Lectüre dieses Werkes begleitet hat, wird noch erhöht durch einzelne historische Fehler (z. B. II. S. 98 zum Jahre 684 und S. 136 Zeile 6 von oben) durch unsklare Darstellungen, wie II. S. 142, vor allem aber turch bose, stillstische Mängel (z. B. II. S. 144. Anm., S. 146 "In Frankreich z. S. 161 oben). — Wir hatten wohl Recht, wenn wir vorhin behaupteten, daß der Name des großen griechischen Philosophen hier gemißbraucht worden ist.

H. Kowallek.

G. Saag. Duelle, Gewährsmann und Alter ber altesten Lebensbeschreis bung bes Bommernapostels Otto von Bamberg. Salle, 1874.

Nachdem trot der verschiedensten Ansichten über Ebo und Herbord von allen Forschern doch gemeinsam daran sestgehalten wurde, den Werth der dritten Ottobtographie, die in Prieslingen versaßt ist, dem der beiden andern durchaus unterzuordnen, wird durch die vorliegende Arbeit in scharser und überzeugender Weise bewiesen, daß gerade diese bisher unterschätzte Biographie älter, besser unterrichtet und glaubwürsdiger sei als Ebo und Herbord. Obwol ich nun keinen Anstand nehme, mich schon jetzt dieser völligen Umstellung in dem Berhältniß zwischen den drei Biographen anzuschließen, so möchte ich doch nicht unbetont lassen, daß eine baldige Publication der ausssührlichen deutschen Lebenssebeschreibung, die 1473 der Abt Andreas veranstaltete, zur Bestätigung des gewonnenen Resultates in hohem Grade wünschenswerth wäre.

Wir haben auszugeben von einer alten Dentschrift, die über Otto's Leben und Wirken sofort nach seinem Tobe (1139) aufgeset murbe. einer einfachen Erweiterung eines Bergeichnisses ber ottonischen Stiftungen, wie man folches an feinem Jahrestage in ber Rirche verlas. Fragmente von diefer Denkschrift find noch in ber Chronit bes Rlofters Michelsberg vom Abte Andreas auszugsweise erhalten. Diese alteste Denkschrift liegt nun als gemeinschaftliche Quelle für Otto's Thatigkeit allen drei Biographien zu Grunde. Uebereinstimmungen zwischen bem Brieflinger und ben beiben anderen zeigen nur, daß von beiben Seiten die Benutung eine genaue war; in directem Zusammenhang ftand ersterer mit ihnen nachweislich nicht. Gin hauptargument ift hierbei Die Liste ber Stiftungen Otto's. Bei Cbo befindet sich biese im 17. Capitel bes ersten Buches, gimmt aber berartig mit Berbord überein, baß Jaffé in seiner Choedition jenes Capitel als ein ber vita frembes fortlassen zu können glaubte. Dem gegenüber hat Haag ein von L. Giesebrecht verkanntes Stargarber Fragment, als Auszug aus bem ursprünglichen Cbo in Anspruch genommen und in ihm auch bas 17. Capitel nachgewiesen. Sochst erfreulich ift babei bie Bublication jenes Fragmentes. Leicht wird man fich felbst überzeugen, daß auch die große Verwandtschaft zwischen Cbo und Berbord hier nur nothwenbige Folge ber gemeinschaftlichen Benutung bes alten Stiftsverzeich= niffes ift.

Richt in einem berartig mittelbaren Zusammenhange steben bie verichiebenen Berichte über Otto's Miffionsthätigkeit. Ebo folgte in biefem Abschnitte bem Briefter Ubalrich, bem Begleiter Otto's auf seiner zweiten pommer'ichen Reise: Berbord suchte Ebo's Angaben durch die Erzählungen bes Sefrid zu vervollständigen. Der Brieflinger Biograph hatte, wie dies fast zur Evidenz mahrscheinlich gemacht wird, keinen geringeren Gemahreinann, als ben erften pommer'ichen Bifchof Abalbert von Wollin. Rur er, ber Begleiter Otto's auf seiner erften Miffionsreise, konnte mit ber Sprache, ben Bersonen, ben Orten, turg allen Berhältniffen berartig vertraut fein, wie es die Rachrichten des Prieflingers voraussetzen. Zubem tritt gerade jene erste pommer'iche Reise und die Thätigkeit Abalbert's in dieser Biographie gewissermaffen in ben Borbergrund. Diefelben richtigen Formen ber pommer'ichen Ortsnamen, die weder Cho noch herbord, aber wol der Brieflinger hat, finden fich auch in einer papfilichen Bulle von 1140, welche Abal= bert's Episcopat bestätigen. In beiben Fällen muffen fie burchaus auf ben fprachtundigen Bischof felbst gurudgeführt werben. Gleich nach 1140 bat ber Brieflinger bie Vita abgefaft. Damals erhielt er mabrend bes furgen Aufenthaltes Abalbert's zu Bamberg von biefem feine Nachrichten. Man bedenke dabei, daß Ebo erft nach 1151, Berbord 1158/59 geschrieben haben.

An literarischer Bildung steht freilich der Prieslinger den anderen Biographen nach; aber seine Arbeit hat gerade ihren großen Werth dadurch, daß er so umfassend und einfältig treu die Nachrichten der ältesten Aufzeichnung und Abalbert's widergiebt. Natürlich wäre es sehr interessant, den anonymen Biographen näher ermitteln zu können. Haag glaubt zur Bestimmung desselben beizutragen, indem er ihn mit dem ebenfalls leider anonymen Bersasser der Vita Theogeri sür identisch erklärte. Diese Bermuthung hat auf den ersten Blick manches Ansprechende. Dennoch muß ich ihr nach genauerer Prüsung entgegentreten. Beide Biographien sind im Kloster Priesling geschrieben, ungesähr gleichzeitig, die des Bischoss Theoger zwischen 1138 und 1146, die Otto's bald nach 1140. Alle Aehnlichseiten, die sich zwischen beiden sinden lassen, werden hinreichend dadurch erklärt, daß der Bersasser der einen Biographie die andere gekannt hat; so jener p. 120 von Haag vorgehobene Passus, so die gemeinschaftliche Berwendung des

einzigen Bergilverfes in ber Ottobiographie, so eine gewisse gefünstelte Analogie in ber Auffassung von Erbo und Abalbert. Ja, ich läugne nicht, daß bochft mahrscheinlich die vita Theoger's nach der Otto's componirt, also die lettere vor diefer abgefaßt ift. Gine Gleichheit des Stules tann ich bingegen fcwer ertennen; mir fceint bie vita Theogeri in glanzenderer Sprache verfaßt zu sein, als die Otto's. Der gemeinschaftliche antithesenhafte Charafter und Citatenreichthum tann ferner taum als Argument gelten. Beibes findet fich bei vielen Schriftftellern bes 12. Jahrhunderts in gleichem Maage. Was mich aber folieglich burchaus gegen die Identität der Berfaffer bestimmt, ift Die abweichende Auffaffung von Beinrich IV. Wer im Leben Otto's bas Berhaltnig bes Ronigs zu feinen Caplanen und zur Investitur ber Bischöfe berartig geschilbert bat, ohne ein Wort ber Digbilligung laut werben zu laffen, tann nicht in ber vita Theogeri vom entgegengesetsten papftlichen Standpuncte aus ben schärfften Tabel über die Dagregeln Beinrich's aussprechen.

Mag man aber auch in der letten Annahme dem Berfasser nicht folgen, die Gediegenheit seiner sonstigen Untersuchung und die Publication des Stargarder Fragmentes werden seiner Arbeit einen bleibenden Werth geben.

Paul Ewald.

Dr. Richard Döbner. Die Auseinandersetung zwischen Ludwig IV bem Baier und Friedrich bem Schönen von Desterreich im Jahre 1325 Göttingen, 1875. Pepmüller.

Der Verfasser bieser Schrift sindet, daß die Verständigungsverssuche zwischen den Gegenkönigen Ludwig und Friedrich, welche durch die Bergleiche auf der Trausnit, zu München und Ulm bezeichnet sind, zu den von der Forschung am wenigsten aufgeklärten Theilen der Geschichte Ludwig's des Baiern gehören, daß besonders "Kopp's mühssame Arbeit hier die anschauliche Darlegung leitender Gesichtspuncte vermissen lasse". Leider ift es der neuen Untersuchung nicht gelungen, die geklagten Mängel zu beseitigen. Wenn man, wie in dieser Schrift, die erwähnten Bergleiche hauptsächlich snur durch Darstellung der Verhandlungen Ludwig's des Baiern mit den Desterreichern und der Desterreicher mit Ludwig und der Curie zu erläutern sucht, so wirddie Ausgabe zu eng gesaßt. Es ist dann, bei der kleinen Anzahl und

bem fragmentarischen Charatter ber über jene Berhandlungen vorliegenben Actenstude, erklärlich und entschuldbar, wenn weder die Ergebnisse der Forschung in lichtvoller Darstellung gegeben, noch willfürliche Combinationen vermieden werden. Und fo tonnen benn auch die neuen Aufftellungen des Berfaffers, befonders feine dronologischen Anordnungen, in den meisten Fällen nicht überzeugen. Die Ausführung G. 11 bis 12 3. B. über bas Datum der Bersammlung zu Rense ift schon beshalb verfehlt, weil fie auf der Boraussetzung fußt, daß Matthias von Neuenburg die einzelnen Thatsachen in der richtigen Zeitfolge berichte 1). Den Gindruck übereilter Arbeit macht vollends die beigegebene Untersuchung über papstliche Schreiben aus den Jahren 1325 und 1326. Sier hatte beachtet werden muffen, daß die papstlichen epistolae secretae, aus benen Raynald icopft, nach dem boppelten Befichtspuncte: erstens der dronologischen Folge der Briefe innerhalb eines Jahres, zweitens ber Scheidung verschiedener Correspondenten oder Gruppen von Correspondenten, geordnet find. Gine Busammenstellung ber Raynald'ichen Citate wurde bann ergeben baben, daß Die fraglichen Schreiben, wenn sie in's Jahr 1325 gehörten, in tom V pars 1, und nicht in V 2 gestanden haben murden 2). Die Zugeborigteit diefer Briefe gum Jahre 1326 wird ja auch ficher geftellt, wenn

<sup>1)</sup> Wie steht es vollends mit Döbner's Anordnung, wenn man zu bem Sat: reversae sunt autem praedictae civitates Alsatiae nicht bloß ben Bertrag mit Hagenau vom Oct. 1324, sondern auch den mit Colmar vom Mai 1324 (Kopp V. 1. S. 84) zieht?

<sup>2)</sup> Ich stelle folgende Tabelle ber für die Berhandlungen über die bentsche Krone von Raynald gebrachten papstlichen Schreiben von 1325 und 1326 ausammen:

<sup>1325</sup> Juli 26. Johann XXII. an H. Leopold. Epl. secr. V. 1. pag. 52. (Raynath 1325 n. 2.)

<sup>1325</sup> Juli 30. Derf. an R. Karl IV. Epl. secr. V. 1. pag. 15. (Rayn. 1325 n. 6)

<sup>1326</sup> März 1. Ders. an Kurtrier. Epl. secr. V. 2. pag. 254. (Rapu. 1325 n. 5, 1326 n. 6. 7.)

<sup>1326 ?</sup> Derj. an Böhmen und Trier. Epl. secr. V. 2. pag. 256 (Rayn. 1326 n. 6.)

<sup>1326</sup> Sept. 4. Ders. an den B. von Straßburg. Epl. secr. V. 2. pag. 258. (Rapn. 1325 n. 5.)

man die von Dudik (Archiv f. österr. G. Q. XV. S. 192) angeführsten Schreiben an Herzog Albert vom 3. Aug. und 25. Sept. mit den Raynald'schen Acten vergleicht.

M. R.

Bilh. Biegand. Die Borreden Friedrich's bes Großen zur Histoire de mon temps. Strafburg, 1874. R. F. Trübner. 8. 86 S.

L. v. Ranke hat in einer feiner "Abhandlungen und Berfuche" (über die erste Bearbeitung der Geschichte der schlesischen Rriege von Friedrich II, Werke B. 24) die Histoire de mon temps, wie sie nach einer 1775 vom Könige abgefagten Banbidrift in ber Ausgabe ber Berliner Atademie gebrudt vorliegt, einer Bergleichung mit einer im Geheimen Staatsarchive befindlichen Sandschrift berselben Arbeit, welche ber König unter bem Titel eines zweiten und dritten Theils der Brandenburgischen Geschichte bereits 1746 abschloß, unterzogen und den beiden Redactionen zukommenden selbständigen Werth nachgewiesen, insoferne ihre in Form und Inhalt hervortretenden Abweichungen einen intereffanten Einblick in die geistige Wertstatt eines Fürsten gemabren, deffen durch Erfahrung, Nachdenken und Studien in andauernder Fortbildung begriffene politische Einsicht in verschiedenen Berioden die Thatsachen verschiedenartig auffaßte und beurtheilte. Der Berf. vorliegender Schrift hat in nicht minder fruchtbarer Beise die Bergleichung auf ben ben beiden Redactionen der Histoire de mon temps vorgesetzten Avant-Propos hinübergeleitet und mit hinzuziehung entsprechender Aeußerungen bes Rönigs in seinen Correspondenzen und andern historischen Arbeiten dargelegt, wie die Ansichten, welche Friedrich in ber Borrede bes Jahres 1746, über Wesen und Werth der Geschichtsschreibung überhaupt, so wie über seinen eigenen Beruf zum historischen Schriftsteller ausspricht, im Berlaufe von dreifig Jahren ohne ihrer

<sup>1326</sup> Aug. 24. Derf. an R. Karl IV. Epl. secr. V. 2. pag. 210 und Ms. Vat. bullar. Joh. 22. (Rayn. 1326 n. 7, vgl. 1325 n. 7.)

<sup>1326</sup> Sept. 3. Ders. an bens. Epl. secr. V. 2. pag. 211. (Rayn. 1325 n. 7, vgl. 1325 n. 5.)

Bu den sammtlichen fünf letten Schreiben las Rapnald das Datum 1326, und seine Lesung wird durch die Seitenzahl der opl. socr. bestätigt. Es ist wirklich tubn, ihn (und zugleich Dudit) des consequenten Berlesens zu bezuchtigen.

ursprünglichen Grundlage verluftig zu geben, in Folge gereifter Ueberzeugung bei ber spätern Ueberarbeitung in mannichfacher Weise umgeftaltet find. Schon im Ausbrud weicht ber frifche tede Ton ber altern Arbeit, ber bin und wieder in falschen Bathos und jugendliche Uebertreibungen fich ergeht, einer ernsten und fast vornehmen Bemeffenheit, welche bei vorsichtiger Abwägung ber Borte, ftreng logischer Aneinanderreihung und flarer Entwicklung ber Gebanten auch jene Sartasmen und die an's Frivole grenzenden Aeuferungen, an benen ber Ronig früher Gefallen fand, ausscheibet. Noch auffälliger unterscheibet fich ber Inhalt. Wenn Friedrich 1746, noch gang Schüler Boltaire's. über die Leistungen der früheren Geschichtsschreiber in ftarter Oberflachlichteit ein wegwerfendes Urtheil ausspricht, namentlich über biejenigen Berke berfelben, welche das Detail der Ereigniffe darzustellen versuchten, in Betreff berer er die vage Forderung stellt, daß fie fich nur auf Bervorhebung folder Momente beschränken sollen, die ein höheres menschliches Antereffe berührten, fo hat er nach 30 Jahren fich von dem boben Berthe eines Thutybibes, Cafar und anderer Gefchichtsichreiber ber Griechen und Romer sowie ber Frangosen überzeugt und als murdige und lösbare Aufgaben der Historiker theils die Entwicklung welthistorischer burch ihre und in ihren Folgen beglaubigter und nachweisbarer Ereigniffe theils die detaillirte Darstellung ber Zeitgeschichte erkannt, insofern ihre Bahrheit durch die unmittelbare Mitwirtung des Darftellers an ben Ereignissen ober die forgfältige Benutung archivalischer Quellen gemabrleiftet mird. Wenn ferner 1746 ben Konig vorberrichend bie Beforgnif. daß feine Thaten von einem pedantischen Mönche des 19. Jahrhunderts der Rachwelt überliefert werden konnten, dazu bestimmt, für seine Nachtommen eine Beitgeschichte abzufaffen, welche bie mit ber Erwerbung Schleftens beginnende neue Epoche bes preugischen Staates, eine Epoche. welche er damals für die bebeutenofte ber gangen Beltgeschichte bielt. behandeln solle, so haben ihm 1775 viele andere Berioden einen gleich hohen universalhistorischen Werth, und er fühlt sich zur Lösung ber befceibeneren, als "Gefchichte feiner Beit" aufgefagten Aufgabe porguglich beshalb berufen, weil die für ihre Bearbeitung von ihm gestellten Bedingungen bei ihm zutreffen; als neue Motive treten aber ein bib attis iches Moment und ein Bergensbedürfnig bingu: er will feinen Nachfolgern in der Darlegung seiner Sandlungen Lebren über ihr fünftiges Berhalten

ertheilen und zugleich die Grofthaten seiner Officiere in bantbarer Erinnerung berfelben erhalten: Motive, welche, wie ber Berf. ausführlich nachweist, in entschiebenem Gegensate gegen seine französischen Borbilber, den König in seinen Schriftstellerischen Arbeiten gang besonders beschäftigen. Es tann nicht Bunder nehmen, wenn der König ein anderes in feinen Correspondenzen öfters hervorgehobenes Motiv feiner fcriftstellerischen Thatigfeit, Die Nothwendigfeit der Erholung von seinen fcmeren Berufspflichten, beffen Ermahnung ibn jeboch in ber Regel veranlaft, über biefe feine Thatigfeit und speciell über bie Histoire de mon tomps in übertriebener, ichwerlich aufrichtig gemeinter Befcheidenheit geringschätig und spottisch fich ju außern, bei ber ernften Stimmung, Die zumal in der letten Borrede vorherricht, unberührt läßt. Wenn schließlich die altere Redaction, noch gang unter bem Ginflug der Bolingbrote = Boltaire'ichen Schule, ausführlich ber Runftmittel gebentt, beren ber Ronig jur Lofung feiner Aufgabe fich bedienen werbe: Ausscheidung alles Details, bas nicht burch feine Wichtigfeit ober als Beitrag gur Charafteriftit des Zeitalters ober einzelner Nationen Interesse verdiene, Anwendung historischer Parallelen und an paffender Stelle allgemeiner Uebersichten ber bominirenden politischen Berhältniffe, fo läft die Ueberarbeitung, obgleich Friedrich folder Runftmittel felbft in Diefer Schrift mit großem Geschide sich bedient, bergleichen Bemerkungen fichtlich Darum fort, um Die Berficherung, daß fein Streben in Diesen Arbeiten por allem andern auf die Darlegung ber reinen ungeschminkten Bahrheit. namentlich in ben Fällen, wo es feine Berfon gelte, gerichtet fei, um fo ftarter zu betonen. Mit bantenswerther Sorgfalt bat ber Berf. Die Frage, in wie weit der König letterent Grundsate in seinen historischen Schriften treu geblieben fei, einer Brufung unterzogen und in Betracht einer großen Bahl gewichtiger Fälle, namentlich in Betreff von Friedrich's Darftellung ber Theilung Polens zu seinen Gunften entschieden. Db biese Rechtfertigung auch für manche bedenkliche Stellen der Histoire de la guerre des sept ans möglich fein wird, fteht babin, feinenfalls früher, als bis die historischen Schriften des großen Konigs mit philologischer Sorgfalt redigirt in ihrer authentischen Form und mit Binzufügung sämmtlicher vom Ronige felbsi vorgenommener Ueberarbeitungen und Correcturen uns vorliegen werben.

Th. Hirsch.

Zeitschrift für die Geschichte bes Oberrheins, herausgegeben von dem großherzoglichen General-Landesarchiv zu Karlsruhe. Bb. XXIV. XXV. XXVI. Rarlsruhe, 1872. 1873. 1874. Braun'sche Hofbuchhandlung.

Je mehr es gerechtsertigt erscheinen wird, in diesen Blättern von Zeit zu Zeit des rüstigen Fortschreitens der Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheines, des werthvollen Organes des Karlsruher Archives, zu gedenken, desto weniger fühlt der Unterzeichnete seine Kräste der umfassenden Aufgabe gewachsen, eine eingehende Kritik sämmtlicher Artikel zu liesern, welche sich selbst in wenigen Jahrgängen jenes wissenschaftlichen Unternehmens vereinigt sinden. In der Mannigsaltigkeit der Beiträge nach Zeiten und Gegenständen beruht einer seiner Hauptschräsige, aber eben diese würde auch für die specielle Kritik eine gleichs mäßige Beherrschung des geschichtlichen Stosses voraussesen. Es sei daher gestattet nur einen kurzen Ueberblick über den Inhalt der vorsliegenden drei Bände zu geben, deren Werth für die verschiedensten historischen Gebiete daraus allein schon erhellen wird.

Man wird nicht läugnen können und es der zeitigen Redaction zu besonderem Berdienste anrechnen, daß jene Mannigsaltigkeit in der Bahl der Beiträge den gegenwärtigen Charakter der Zeitschrift sehr vortheilhaft von dem früheren unterscheidet, der ihr von der Hand eines anderen Leiters aufgeprägt wurde. So werthvoll sie seit ihrer Entstehung für allgemeine, rechtsgeschichtliche und culturgeschichtliche Forschungen neben der speciellen Rücksicht auf die Geschichte der oberzrheinischen Territorien gewesen ist, so war sie doch nicht selten durch eine gewisse Einseitigkeit, die mit den Lieblingsstudien des damaligen Redactors zusammenhieng, ermüdend. Seitdem die Leitung der Anstalt und damit auch der Zeitschrift in andere Hände übergegangen ist, hat sie durch Erweiterung s. z. s. ihres Repertoirs gewonnen.

Sehr wesentlich hiefür muß die Mitwirkung auswärtiger Kräfte sein. Denn die Beamten der Anstalt selbst, durch die Arbeit des Ordnens und Repertorisirens, die nach Maßgabe der Umstände zu einer außerordentlichen Last angewachsen ist, beinahe vollauf in Anspruch genommen, sind in den wenigsten Fällen in der Lage sich die Gegenstände ihrer Beiträge für die Zeitschrift nach freier Wahl zu suchen, sondern sehen sich in erster Linie auf das hingewiesen, was ihnen während der archivalischen Thätigkeit unter Urkunden, Acten-

Fascikeln, Copialbüchern 2c. als besonders mittheilenswerth erscheint. Eben dadurch eröffnen sie nicht nur einen Theil der reichen Schätze der ihrer Sorge anvertrauten Anstalt, sondern legen gleichsam selbst vor dem gelehrten Publicum Rechenschaft darüber ab, wie erfolgreich im Laufe weniger Jahre nach den verschiedensten Richtungen hin ihre mühsame Arbeit gewesen ist. Zum Glück haben sie nun aber auch aus-wärts sehr dankenswerthe Unterstützung gefunden, und man wird im Sinne ihrer eignen Wünsche sprechen, wenn man der Hoffnung Raum gibt, daß diese in Zukunst noch nachhaltiger werde als bisher.

Unter ben auswärtigen Mitarbeitern begrüßen wir zunächst auch für Die porliegenden brei Bande mit Freuden ben Namen Battenbach's. Bon ihm erscheint gleich im 1. heft bes XXIV. Banbes ein wichtiger Beitrag: Die Uebertragung ber Reliquien bes h. Genesius nach Schienen (im Begau). Es war S. Dr. Solber vorbehalten in einem Cod. Augienfis ber Rarlsruber Bibliothet die Sanbidrift ber betreffenden translatio aufzufinden, und Wattenbach hat ihrer Beröffentlichung, die keiner befferen Sand anvertraut werden konnte als ber seinigen, eine Ginleitung porausgeschickt, in ber er fich über bie Perfonlichkeit jenes h. Geneflus ober Senesius verbreitet. In bemjelben Bande lagt er, als Fortsetzung früherer Mittheilungen, die Regesten ber auf der Beidelberger Bibliothet vermahrten Urfunden (Abth. Worms, Speier, Elfag,) nach ber Bearbeitung von Dr. Berlbach folgen. Für das mannigfache Intereffe. bas fie bieten, sei nur beispielsmeise hingewiesen auf Reg. 110 S. 180 als Beitrag zur Geschichte bes Coelibats, Reg. 167 S. 188 gur Beschichte ber Fehmgerichte, die "Borkehrungen ber Sagenauer gegen ben Aussatz 1447" (wörtlicher Abbrud G. 204), die Nachrichten über Wigand Wirt (S. 220). Auf einem Druckfehler beruht wohl in bem Abbrud bes außerorbentlich lehrreichen "Inventars bes Magister Conrad von Hagenau 1383" S. 200: item summa Gamfredi super decretalibus". Einem gang anderen Gebiete gehört in Bb. XXV. Wattenbach's Arbeit über "Sigismund Gossembrot als Vorkämpfer der Hu= manisten und seine Gegner" an. Hervorgerufen durch die frühere Studie über Beter Luder, mit feinfter Berwerthung des einer Münchener Sandidrift entnommenen Materials und mit gutem Sumor in der Darstellung abgefaßt, beleuchtet diese Arbeit sehr deutlich den Kampf der neuen humanistischen Anschauung mit den Anhängern der

alten scholastischen Studien=Beise und hat daher in der lürzlich in dieser Zeitschrift (Bb. XXXIII p. 91) von Geiger gegebenen Uebersicht über die neuere Literatur zur Geschichte des Humanismus die gebührende Beachtung gefunden.

Als sonftige auswärtige Mitarbeiter erscheinen Rodinger (Bb. XXIV) mit einem scharffinnigen Auffat über eine Rheingauer Sandschrift des sogenannten Schwabenspiegels", die mannigfache Abmeidungen von ben sonftigen Gestalten bes "Schwabenspiegels zeigt, welche sich aus der Berwendung bei einem Gerichte des Rheingaues (pielleicht in der Lüpelnaue, jedenfalls fpater in Eltvill) erklaren : Somitthenner (Bb. XXIV) mit einem Artifel über bie "Grabmale ber Eblen von helmstatt in ber Tobtenkirche zu Nedarbischofsheim"; Al. Raufmann (Bb. XXV), welcher fechs Raiferurtunden (1238-1314) aus bem v. Dalbergischen Archive in Aschaffenburg mittheilt; Riegler (Bb. XXV. XXVI.), welcher eine Reihe von Urfunden bes Rlosters Mariahof bei Reibingen v. J. 1274—1495 in Regesten ober Abdruck aus bem Fürstenbergischen Archive zu Donaueschingen bekannt macht; v. Rern mit einer Notig "zur Geschichte ber Balbeultur in Baben" (Bb. XXV); Alcuin Sollander mit einer ausführlichen Arbeit über "die Kriege der Alamannen mit den Römern im 3. Jahr= hundert" (Bd. XXVI). Diefe lette Arbeit, wohl in Weizfader's hiftorifden Uebungen entstanden, murde für fich eine ausführlichere Befprechung von Seiten eines competenteren Berichterftatters verdienen. Mit einer meines Wiffens bisher nicht erreichten Bollftanbigfeit in ber Beberrfoung bes Materials, namentlich bes Inschriften = Schapes, verbindet fle eine vortreffliche Rritit ber Quellen wie neuerer Schriftsteller, von benen vorzüglich v. Wietersheim vielfach jum Widerspruch veranlagt, und eine Gabe feiner Combination, die mitunter (S. 280, 293) viel= leicht zu fehr bestrebt ift ein Rebeneinander von Ueberlieferungen aufrecht zu halten, welche fich nicht birect widersprechen. Für die dronologische Anordnung ber Ereignisse werben gang neue Ergebnisse gewonnen, die im Einzelnen anzusühren bier nicht möglich ift. Unberadfichtigt erscheint die historische Einleitung Meper's v. Knonau zu ber Berausgabe ber "Alamannischen Dentmäler in ber Schweiz" (Mittheilungen ber antiq. Gesellschaft in Zurich XVIII 3. 1873); ebenso ware zu S. 293 G. Monod: Etudes critiques sur les sources de

l'Histoire Mérovingienne (Grégoire de Tours) p. 96 zu citiren gewesen, wo benn allerdings dem wilden Chrocus jede "historische Realität" abgesprochen wird.

Wenden wir uns hiernach zu den Beitragen, welche, von den Beamten ber archivalischen Anstalt felbst aus beren Schäpen geschöpft, bie Sauptmaffe ber volliegenben Banbe ausmachen, so wird es nicht möglich fein jedem einzelnen biefer Beitrage gerecht zu werden, fondern man wird fich begnugen muffen fie unter gemiffen Befichtspunkten gu gruppiren. Die nothwendige Arbeitstheilung bringt es mit fich, daß ber Einzelne im Allgemeinen ein begranztes historisches Gebiet für die Zwede der Zeitschrift auszubeuten sucht, entsprechend der Beschäftigung mit ber jeweilen feiner Bearbeitung zugewiesenen archivalischen Section, baneben aber teineswegs verschmähen wird mitzutheilen, mas ibm sonst ein glücklicher Wurf in die Hand führt. Demnach siel dem Director ber Anstalt. Roth von Schredenstein wie von felbst bie Behandlung ber Bobenfee : Bebiete gu, mit beren Beschichte seine umfaffenden Arbeiten fich guten Theils beschäftigt haben. Im Jahre 1873 ist sein großes Werk über "die Insel Mainau, Geschichte einer Deutschordens = Commende vom XIII. bis zum XIX. Jahrhundert" erschienen. Mit diefer Arbeit fteht mancher ber Beitrage von feiner Sand in innerem Rufammenbang. Go erhalten wir ichatbare Aufilarungen über die Geschichte ber Deutschordensballei Elfaß = Burgund (Bb. XXIV) in benen 3. B. was den Familien= Namen betrifft, jener Rudolph von Schaffhausen, mit bem Boigt die Reihe ber Land . Comthure von Elfag - Burgund beginnt, als eine ganglich fingirte Berfonlichfeit nachgewiesen wird. Einen ergangenden Beitrag zu jener Monographie bietet auch ber Artitel "zur Geschichte ber ehemaligen Stadt Thengen = hinterburg" (Bb. XXV). Gebr bedeutend find sodann die vielfachen Mittheilungen zur Geschichte ber Stadt Ueberlingen. Es find zum Theil Regesten oder wortliche Abdrude von Actenstuden, in benen die Correspondenz ber ehemaligen Reichsstadt sich eröffnet. (Bb. XXV. XXVI) Es ift ferner eine Notig "zur Geschichte ber Juden in Ueberlingen", oeranlaft durch die Auffindung einer von drei Ueberlinger Juden ausgestellten Urtunde von 1332, die, bald nach dem Ueberlinger Judenmorde ausgestellt, zu vielfachen Fragen anregt und ein besonderes Intereffe burch die ihr anhangenden Siegel erhalt, beren bebraifche Umschrift,

einige Dunkelheiten bestehen lägt. (Bb. XXIV). (Bur Geschichte ber Juben findet fich überhaupt in allen brei Banden ein reiches Material.) Bon noch allgemeinerem Interesse ift bie Streitigkeit, welche zwischen bem Bischof Chriftoph von Conftang einerseits, bem Ueberlinger Magiftrat und bem Deutschorben andrerseits um die Mitte bes 16. Jahrhunderts itber die Entsetzung eines zelotischen Geiftlichen ausbrach. Mitgetheilt (Bb. XXIV) nach ben Denuntionsschriften, welche ber Bischof in Rom einreichen ließ, gewährt die Beschichte biefer Angelegenheit einen mertmurbigen Ginblid in die Bestrebungen ber Gegenreformation, und bas Beifpiel ift um fo braftischer, ba es fich bier um eine strengtatholische Reichsftadt handelt. Ift Dieses Thema vorwiegend firchengeschichtlicher Natur, so gehört die f. g. See-Alliang" des 17. und 18. Jahrhunderts" (Bb. XXVI) gang und gar ber politischen Geschichte an. Es ift ein eigenthumlicher Bersuch gewesen ben alten Bund ber Stäbte am Bobenfee wieder aufzufrischen, ein Bersuch ber namentlich fur bie Reiten bes dreißigjährigen Krieges vorübergebende Bedeutung erlangte, auch noch bis über den Anfang des achtzehnten Jahrhunderts fortgesponnen murde, aber ohne irgend nennenswerthe Erfolge blieb. Mit großer Sorgfalt ift feine Geschichte aus ber weitschichtigen Correspondenz berausgelesen, in beren Mittelpunkt die Stadthauptmannschaft von Conftang ftebt. Diese Stadt findet auch sonft neben Ueberlingen mit Recht eine porzügliche Berücksichtigung, sei es nun, daß (Bb. XXVI) nach einer auch sprachlich bedeutsamen Guhne : Urfunde in beutscher Sprache von 1255 über den Rampf der Stadt mit dem Bischof Eberhard II. berichtet und bei dieser Gelegenheit S. 333 in Potthast Regg. Pontif. eine Lude aufgebedt wird, die aus Unkenntnig von Neugart: Episc. Constant. (Vol. II ed. Mone) entstanden zu sein scheint; sei es, daß (Bb. XXV) bie Ermordung bes Bischofs Johann III von Conftang behandelt und bamit ein Beitrag gur Rritit Beinrich's von Dieffenhofen gegeben wird. welchen Rarg und Bader in ihrem Auffat über bemselben Gegenstand (Freib. Diogefan : Archiv III., VI.) gar nicht herangezogen hatten. Noch directer betrifft ben Chronisten S. v. Diessenhofen eine von Roth von Schreckenstein in bemfelben Banbe S. 34 mitgetheilte Urfunde aus einem Constanzer Copialbuche, aus ber fich bie bisber gesammelten Nachrichten über feine Lebensverhaltniffe um Giniges ergangen laffen. Eine zweite Saupt : Gruppe ber aus bem Material bes Archips

felbst geschöpften Beitrage bezieht fich auf bie Geschichte ber Bfalzischen Landestheile und des Pfalzischen Herricher - Hauses. Diesem Felbe geboren die zahlreichen Artikel v. 2Beech's an, von denen einer, das "Reißbuch anno 1504", auch separat erschienen, gleichfalls erft kurglich in diefer Reitschrift (1875 Beft 1. S. 171) besprochen ift. - Den Hauptstamm biefer Bfalgischen Gruppe, um fie mit einem Gesammtnamen ga bezeichnen, bilben sobann begreiflicher Beise die "Pfalzischen Regesten und Urtunden". die Fortsetzung der früher begonnenen Mittheilungen, die als Ausbeute beim Ordnen dieser Abtheilung gewonnen wurden. Sie find über Bb. XXIV und XXVI vertheilt, ber Section "Bfalz Specialia" entnommen und schließen fich ber alphabetischen Reihenfolge ber Ortsnamen Doch erscheinen u. A. auch Documente über Orte bes Frankischen Tauberthales, ba einzelne fleine Enclaven und angrenzende Gebiets= theile nicht zur Bildung von besonderen Archip - Sectionen führen tonnten. Gin gludlicher Tact bes herausgebers mablt in foldem Fall, da einzelne kleine Localitäten in Frage kommen aus der großen Maffe beraus, was nach irgend einer Seite bin bem Genealogen, dem National-Dekonomen, dem Culturhistoriker 2c. ein allgemeineres Interesse bieten tann: nur um eines berauszuheben sei barauf bingewiesen, wie oft ber Rame Sidingen in diefen Urtunden genannt wird und besonders aufmerkfam gemacht auf bas Weisthum von Sanbicuchsbeim von 1899 Bb. XXVI. f. 39 ff. Gegen bie Wiederholung icon in fruberen Banden ber Afdrft. veröffentlichter Urfunden, wenigstens in Regesten = Form, wird man, wenn man ben Zwed ber Uebersichtlichkeit bes zusammengebörigen Stoffes im Ange behalt, Nichts einwenden. Das Pfalgische Fürstenbaus ift burch mehrere Artitel von berfelben Sand bedacht: die intereffanten urfundlichen Mittheilungen gur Geschichte bes Rurfürften Ottheinrich (Bb. XXV.) aus einem schon von Sauffer gelegentlich benutten Copialbuche, auf die eigenthumlichen Schwierigfeiten feines Regierungsantrittes bezüglich, bei ihrer Bedeutung für politische und tirchliche Geschichte oft von beinabe romanhafter Färbung; die Instructionen des Rurfürsten und Pfalzgrafen Rarl Ludwig (1632-80) für Die Erzieher seiner Rinder (Bb. XXVI), die von ihrer culturgeschichtlichen Bebeutung abgesehen, schon beshalb bie Theilnahme erweden, weil bas eine biefer Rinder Elisabeth Charlotte, Die spätere Bergogin pon Orleans, mar. — Auch die Abrechnung eines Pfälzischen Bizdums

aus ber Mitte bes 14. Jahrhunderts, die einen Ginblid in ben fürftlichen haushalt ber Zeit gewährt (Bb. XXV), ift bier zu nennen. Als sonstige umfangreichere Beitrage von Weech's feien ermabnt die "Regesten und Urfunden der Markgrafschaft Baben = Baben" (Bb. XXIV), wichtig und A. für die Geschichte ber Baber wie des Jesuiten - Collegiums, "Schloß Magbeberg im Begau", "Gulten ber unteren Marigrafichaft Baben", "Baben = Durlachische Berordnungen bes 17. und 18. Sahr= bunberts" (Bb. XXV.), bedeutend namentlich für die Geschichte ber Gesetzebung und Berwaltung wie für die allgemeine Culturgeschichte jener Zeit, mahrend die von Roth v. Schredesstein in Bb. XXIV veröffentlichten "landesherrlichen Verfügungen bes Markgrafen Philipp II." in derfelben Richtung und fast noch lebensvoller für das Ende des 16. Jahrhunderts wichtig find. Der Organismus der boberen Babiichen Bermaltungsbehörden und des Sofhaltes im Anfang des 16. Jahr= bunderts wird durch die Urfunde beleuchtet, welche von Beech im XXVI. Bande mittheilt, eine Berordnung Christoph's I. von 1511 über die Abministration von Land und Sof mabrend ber Zeit von drei Jahren Die er in Luxemburg zuzubringen gedachte. Bon bemselben Mitarbeiter rühren ber der Abdrud einer bisher nicht befannten Urfunde Heinrich's VII. (Florenz 17. Oct. 1312 Bb. XXVI) und eines Briefes Rarl's VI, an den Abt von St. Blafien (Bb. XXV) aus dem bervorgebt, daß der bekannte Siftoriter Herrgott im Stillen auch zu politischen Zweden verwandt wurde.

Als eine britte Haupt - Gruppe, beren Urkunden- und Actenschat in den vorliegenden Bänden ausgebeutet ist, können die zahlreichen Riöster und sonstigen geistlichen Institute jener Territorien gelten, deren Rechtstitel wichtigen Auszeichnungen die Schränke des Archivs in sich ausgenommen haben. Diesem Gebiete widmet vorzugsweise Gmelin seine Thätigkeit. Er setzt durch alle drei Bände die Herausgabe des Urkundenarchivs von Frauenalb fort und bietet darin u. A. eine Fülle anziehender kirchengeschichtlicher Einzelheiten, aus der ich nur einige Bistationsberichte vom Ende des 17. Jahrhunderts hervorheben will. Bei weitem bedeutender sind in Bd. XXV seine Mittheilungen aus Bistitationsprotokollen der Diösese Constanz von 1571—1586. Mit vollem Rechte nennt er sie einen Beitrag zur Geschichte des Klerus, denn für die Erkenntniß der geistigen Bildung und des sittlichen Lebens

ber Geiftlichkeit unmittelbar nach ben Tribentiner Beschlussen tann es nichts Lehrreicheres geben, als diese Protofolle und Formulare mit ihren Fragen nach Concubinen und Rindern, Tracht und Beschäftigung Gintommen und Berbaltnig zur Obrigfeit. Bon Smelin rubrt gleich= falls in Bb. XXVI ein Artikel über bas Rlofter Simmelspforte bei Wylen, beffen Geschichte bis babin nicht erschöpfend behandelt mar, beffen Urfundenarchiv erft jest geordnet und verzeichnet wurde. Die Begiehungen von himmelspforte zu ber Abtei Bellelap im Canton Bern gewähren ber Erinnnerung an das 1303 gegrundete 1807 eingegangene Rlofter ein erweitertes Intereffe. Justituten anderer Art, die aber boch auch auf firchlichem Boben erwachsen find, ift Gmelin's Beitrag in Bb. XXIV gewidmet: "zur Geschichte ber Spitaler in Bforzbeim", an ben fich paffend in Bb. XXVI ein Artifel über ben "Beibnachtsgefang ber Baifenschüler in Pforzheim" anreiht, mahrend bie Mittheilungen in demfelben Bande aus einem Registrarium des Erzherzogs Albrecht von Desterreich von 1454 und 1455, burchaus ber politischen Geschichte angeborig, namentlich für ben Ginfall ber Eibgenoffen in ben Rlettgau und Segau 1455 gang neue Gingelbeiten beibringen.

Neben früheren Archivbeamten wie Baber und Better begrüßen wir als eine neue gleichfalls in den Blättern der Zschrft. vertretene Kraft. Reimer, welcher zwei Beiträge für Bd. XXVI geliefert hat. Es sind Regesten aus einem Copialbuche zur Geschichte des Bischofs Gerbart von Speier aus der Mitte des 14. Jahrhunderts und das Necroslogium des Speirer Domstiftes, von welchen bisher nur ein ungenüsgender Auszug in Böhmer's Fontes Bd. IV bekannt war.

Eine dürftige Uebersicht, wie die hier gegebene, kann kein Bild von dem Werthe geben, den die genannten Arbeiten enthalten. Sie greisen häusig über die Reichsgrenzen hinaus und sind z. B. Schweizer Historikern oft ebenso wichtig wie Deutschen. Sie verbinden Nachrichten der politischen und kirchlichen Geschichte, Notizen über Recht und Sitte, Sprache und Kunst. Für die Geschichte der Kunst sinden sich specielle Bemerkungen in Bader's Artikel über "Salemer Hausannalen" (Bb. XXIV), woselbst p. 257 Glasmalereien des 16. Jahrhunderts erwähnt werden. Auch gehört hierhin Better's Beitrag "Zur Holbeins Literatur" (Bb. XXV) der indeß, wie mich dünkt, ohne genügenden Beweiß, einen Zusammenhang der Malersamilie mit den Holbein's von

Schliengen barthun will, über welche Better einige Nachrichten aufgesunden hat, auch S. 30 als Geburtsjahr des älteren Hans Holbein irrig 1458 angibt. Der Rechtsgeschichte besonders sind die Beiträge von Roth von Schreckenstein gewidmet: "Laienbrüder des Alosters Salem vollstrecken, als Wissende der westfälischen Fehme, an Jos Dachs, einem Bewohner der Stadt Ueberlingen, ein Urtheil durch den Strang" (Bd. XXV) und "die Bamberger Tortur" (Bd. XXVI) eine MartersCrsindung aus der Zeit Friedrich Karl's Grasen von Schönborn, Kürstbischofs von Bamberg und Wirzburg 1729—46, die im Zeitalter der Humanität, in mehreren geistlichen und weltlichen Staaten nachgesahmt ward. Ein sehr werthvoller culturgeschichtlicher Beitrag von dersselben Hand sindet sich in Bd. XXIV. "Der Schappelhirsch ein Hochszeitsgebrauch", diesem Gebiete ist auch von Weech's Notiz über versolgte Alchymisten Bd. XXVI zuzuweisen.

Die Art und Weise der Urkundenedition der Zeitschrift ist, wie bekannt, sehr conservativ, ohne indeß dem Berständniß des Kundigen irgendwie Schwierigkeiten zu bereiten, außerordentlich sorgsam auch in der Wiedergabe dialektischer Feinheiten in deutschen Texten. Ueberhaupt zeichnen sich die vorliegenden Bände durch Genauigkeit des Druckes aus. Eine vorzügliche Erwähnung verdienen sodann die Namen- und Sachregister, die bis in's einzelne ausgearbeitet die Benutzung der inhaltreichen Bände wesentlich erleichtern. Endlich muß die Uebersicht über
die "Badische Literatur aus den Jahren 1871 bis 1873" (Bd. XXV)
von Gmelin's Hand erwähnt werden, ein Muster bibliographischen
Sammelsleißes, der sich keine Zeitschrift und keinen auf das Badische
Land irgendwie bezüglichen Gegenstand entgehen zu lassen gesucht hat,
in dem z. B. auch die bisdahin erschienene Literatur über die Theilnahme der Badischen Division am letzten Feldzuge ausgeführt wird.

Alfred Stern.

Jules Michelet par Gabriel Monod avec un portrait à l'eau-forte par Boilvin un sonnet par G. Lafenestre et un Fac-simile. Paris 1875, Sandoz et Fischbacher, Editeurs. 121 S.

Das kleine Werkchen Gabriel Monod's, welches uns in gewinnender Ausstatung vorliegt, tritt nicht mit dem Anspruch auf, eine erschöpfende Biographie des verstorbenen französischen Historikers geben zu wollen. Sikorike Beitschrift. XXXV. Bb. Eine solche wäre, wie der Verfasser andeutet, nur möglich mit Benutzung der werthvollen, tagebuchmäßigen Aufzeichnungen, welche Michelet hinterlassen hat. Auch war nicht eine eingehende Kritik der zahlreichen Werke Michelet's beabsichtigt, deren bibliographische Aufzählung einen schätzbaren Anhang der vorliegenden Schrift bildet. Es ist gleichsam ein Gedenkstein unter dem frischen Eindruck des erlittenen Berlustes von einem jüngeren Schüler und Freunde dem Verstorbenen errichtet, mit aller Liebe ausgeführt, welche die sympathische Persönlichkeit des Verfassers der histoire de France allen denen einslößte, die ihm persönlich oder geistig nahe treten konnten. Mit wenigen scharfen Zügen wird das Leben des Mannes stizzirt und ebenso der Charakter seiner Hauptschriften mit leichter aber sicherer Hand umrissen.

Ein hober Ibealismus, wie er Michelet bis zu seiner Todesstunde eigen mar, burchweht auch die Zeilen seines Schulers. Nicht nur ber Gelehrte, soudern auch ber Mensch in allem, mas ihn auszeichnete, tommt zu feinem Rechte, und mit einem fünftlerischen Berftandnig, bas mitunter beinahe überfein zugespitt erscheint (z. B. p. 101), werden felbst die Eigenthumlichkeiten des originellen Stiliften bervorgehoben. Es ist ein gludlicher Gebante, das gleichsam Musikalische in ber Schreibmeise Michelet's zu betonen und baraus einzelne Erscheinungen feiner Diction zu erklaren, welche namentlich in feinen nicht-hiftorifden Schriften berportreten. Bon einzelnen Bemerkungen über ben wiffenschaftlichen Werth ber hiftorischen Werke seien vorzüglich bie über bie hist. de France und über die hist. de la Revolution ber Beachtung empfohlen. Bon ber letten fagt Monod: "A vrai dire, et malgré les innombrables et minutieuses recherches sur lesquelles cet ouvrage est appuyé ce n'est une histoire, c'est un poème épique en sept volumes, dont le peuple est le héros, personnifié en Danton." S. 56 ift bem Berfaffer eine Bhrafe entschlüpft, in ber er neben ber "légèreté criminelle du gouvernement français" auch dic "ruse ambitieuse de la Prusse" als Grund bes Krieges von 1870 auführt. Wir muffen gegen fie, als mit ber geschichtlichen Wahrheit nicht verträglich, um fo eber Protest einlegen, je häufiger wir Gelegenheit gcbabt baben uns barfiber zu freuen, daß der ausgezeichnete Belehrte, bem wir die vorliegende Erinnerung au den dahingeschiedenen Meifter verbanken, von jeher weit entfernt davon gewesen ist, tas Vaterland zu lieben "en halssant l'étranger".

Alfred Stern.

Rerum Britannicarum medii aevi Scriptores.

1. Historical Papers and Letters from the Northern Registers. Edited by James Raine, M. A. London, 1873. 8°. (XLIV. 482.)

Herr Raine, Domberr von York und Sekretar der um die nordenglische Geschichte hoch verdienten Surtees Society, war vorzuglich geeignet diese neue Sammlung von Urfunden und Briefen, welche ben Beitraum von 1265 bis 1415 umfaffen, zu veranftalten. fammtlich jener eigenthumlichen, noch wenig erschöpften Quellengattung entnommen, von der erst fürglich in der Hift. Beitschrift XXXII. 384. die Rede gewesen, nämlich ben Registranden ober Copialbuchern ber drei nordenglischen Sprengel und Capitel, über die der Forscher aus ber Borrebe zu biefem Sammelbande viel Intereffantes erfährt. Go umfakt bas bischöfliche Registrum von Carlisle funf Regierungen von 1292 bis jum Ende bes vierzehnten Jahrhunderts in zwei Banden, aus benen icon allerlei Documente gur Geschichte ber Grengfriege mit Schottland entnommen find. Go find die Regifter ber Bischofe und Pfalzgrafen von Durham bis auf bas eine, fürzlich angezeigte, bes Richard de Rellame, leider verloren, bagegen haben fich die Rollen der offenen und geschlossenen Briefe (Rotuli literarum patentium, literarum clausarum) dieser Feudalherren und die Acten der ihnen als Capitel dienenden Benedictiner Priorei erhalten. Gin viel größerer Reichthum aber findet fich in Dort, mit bem taum ber im Mittelalter größte Sprengel von Lincoln und felbft das erzbischöfliche Archiv von Canterbury in Lambeth wetteifern tann. Denn mahrend hier allerdings die Geschichte ber Rirche ihre vornehmften Quellen beisammen bat, find in Port doch weit niehr Documente burch Eintragung oder als Duplicate aufbewahrt, welche die allgemeine Geschichte des Landes betreffen. Die erzbischöflichen Register beginnen mit 1225 und reichen, abgesehen von einer empfindlichen Lucke zwischen 1256 und 1266, bis berab auf die Gegenwart. Bon ben altesten Studen ift einiges bereits in ben Chitionen der Surtees Society erschienen. In dem Bande des Erzbischofs Wilhelm von Greenfield 1306 bis 1315 findet sich das erfte, aus

Italien ftammende Schreiben auf Bapier eingeheftet. Der besonders reichhaltige Band bes Erzbischofs Wilhelm von Melton 1317 bis 1340 wird als ein Mufter ber Gattung p. XVI. ff. eingehend beschrieben. Richt minder find die Actenbucher des Capitels von Dort erhalten und reichen von ben ersten Jahren Konig Chuard's I. ziemlich vollständig bis auf die Gegenwart. Aus fo unvergleichlichen Repositorien, zu benen gelegentlich ein Band ber Cotton'ichen Sandidriften ober ber Registrand I. bes Mapors und ber Commune von Port, eine fur bie Geschichte bes fünfzehnten Jahrhunderts ichon mehrfach benutte Quelle, berangezogen werben, find die 269 Actenftude gusammengestellt, Die, mit ben nöthigen Erlauterungen und einem trefflichen Inder verseben, Rleines und Großes, aber burchmeg für bie Geschichte bes Zeitraums Wichtiges betreffen. Nur auf Ginzelnes tann bier hingewiesen werben. Bis weit in bas vierzehnte Jahrhundert binein trieben bie Bapfte gur Wieberaufnahme bes Rreuzzuges und fuchten über bie Geldmittel zu verfügen. Nichts mar ihnen baber fataler als ber Ausbruch ber großen, auf die Eroberung Schottlands gerichteten Rampfe. Die Acten ber brei nordenglischen Diocesen sind voll von diesen Angelegenheiten und ergeben gleich für die Zeit Eduard's I. viel ermanschten Aufschluß über Berwaltung, Rrieg und die Beziehungen zwischen Staat und Rirche. Da haben wir Artikel, welche der Klerus zwischen 1279 und 1285 dem Parlament einreichte, nebst der Antwort des Königs p. 70 ff., den Bericht des Bischofs Johann Salton über ben Bertheibigungsftand ber ihm anvertrauten Burg von Carlisle, ben hauptstützpunkt für die Unternehmungen bes triegerischen Königs p. 154, ein Ausschreiben bes Erzbischofs von Dort über Eduard's Ableben p. 183, das Mandat Papft Clemens' V, durch welches Robert Bruce für die Ermordung der Brüder Compn in den Bann gethan wird, p. 189. Gin bisher noch untetannter Bericht über ben Rücktritt bes Papftes Coleftin V., welcher im Jahre 1294 Bonifaz VIII. Blat machen mußte, stammt aus ben Actenbanden von Carlisle p. 109, das Ausschreiben Bhilipp's IV. gegen die Templer vom 1. November 1309 aus dem Registranden Erzbischofs Greenfield, p. 194. Biele Documente behandeln die Einbrüche ber Schotten nach ihrem großen Siege bei Bannockburn 1314, andere den englischen Sieg bei Revil's Crofs unfern Durham im Jahre 1346, die Berheerungen des schwarzen Todes 1349, die niemals ruhende

Spannung Port's mit Canterbury und Durham, den Berlust des schottisch werdenden Bisthums Witherne in Galloway. Aus der spätern Zeit sind die Documente zur Krönung Richard's II. und die auch hier erscheinenden Actenstücke über seine Entthronung durch Heinrich IV. hervorzuheben. Endlich weiß Raine über einige Geschichtsschreiber Näheres beizubringen, indem er p. XXXIII die Urkunde des Bischoss Hugo Pudsen von Durham mittheilt, durch welche dem Kleriker Roger die Kirche von Hoveden verlichen wird, und unter seine Actenstücke Notizen über die Historiker Peter von Langtost, Walter von Hemingburgh und Adam von Mirymouth ausnimmt.

2. Memorials of Saint Dunstan Archbishop of Canterbury. Edited from various manuscripts by William Stubbs. London, 1874. 8°. (CXXIII. 490.)

Bon befugter Hand mit den nöthigen kritischen und historischen Erläuterungen ausgestattet erscheint hier in eine Sammlung gefaßt Alles, was wirklich werthvoll überliefert wird von einem großen Kirchensmanne, der in dem dunklen zehnten Jahrhundert gleichzeitig mit den Mönchen von Cluny die englische Kirche aus dem drohenden Verfall zu heben trachtete, der ähnlich wie sein jüngerer Zeitgenosse Gerbert als Forscher, als Leiter eines jungen Fürsten, als Staatsmann Eadsgar's, des letzten bedeutenden Angelsachsen, wirkte, und der vom Augensblick seines Todes an einem dankbaren Bolke als wunderthätiger Heilisger gegolten hat, dis auf Thomas von Canterbury unstreitig der berühmteste. Eine abweichende in neueren Geschichtswerken vielsach versbreitete Auffassung seines Charakters wird durch das vergleichende Studium der vorhandenen Vitae und einer Anzahl Documente, namentlich Briefe, wesentlich modisiert. Hiersoll nur das Hauptsächliche hervorgehoben werden.

An der Spite der Biographen steht nämlich ein Zeitgenosse, der vom Festlande kam, mit welchem Dunstan gleichfalls Beziehungen unterhielt, und der uns einen der seltenen Einblide über die Verbindungen der Westssächsischen Könige mit dem Reiche zur Zeit der Herrschaft ihrer continentalen Stammgenossen gewährt. Er kannte Dunstan, der im Jahre 988 starb, persönlich und widmete seine Schrift dem Erzbischof Aelfric (966—1006). Bald nach der Absassung wurde sie vom Abt Wulfric von St. Augustin in Canterbury (1000—1004) dem noch vorhandenen Briefe zufolge

(p. 409) bem befannten Abt Abbo pon Fleury überfandt um fie in Berfe zu bringen, wird also um das Jahr 1000 in Canterburg, möglicher Beise auch in jenem Rlofter verfaßt fein. Der Autor war aber nicht Mönd. Er nennt sich vielmehr omnium extimus sacerdotum B. vilisque Saxonum indigena p. 3 und fagt von feiner Berbindung mit Aelfric: sola septus connexione caritatis p. 5. Während er von gens, rex Anglorum, Anglica natio, terra redet, bezeichnet er die Sprace als fachsisch: cytharam suam quam lingua paterna hearpan vocamus p. 21, quem incolae locum sub paterna lingua Bathum soliti sunt appellare p. 46, respondit voce Saxonica se ex orientis regni partibus esse, ibid. Das konnte gang wohl von einem geborenen Englander geschehen, ber fich aber schwerlich feinem Erzbischof gegentiber als vilis Saxonum indigena bezeichnen murde. Auch der schwülstige, mit griechischen Ausbruden burchzogene Stil murbe bamals auf beiben Seiten bes Wassers geschrieben. Dennoch entbedte ber gelehrte Berausgeber Allerlei, mas nicht auf einen Angelsachsen beutet. Das Wort senioratus p. 23 für das ags. Hlafordsokne, die Bahl eines Berren pon Seiten eines landlosen Mannes, ift gang unenglisch. Aebulich ftebt es mit decanus, bas zweimal ben Borftand einer Conventualfirche bezeichnet, in dieser Unwendung bamals allerdings schon auf dem Festlande, aber noch nicht auf der Insel gebräuchlich mar. Auch der Ausbruck palatini für Boflinge p. 11, tommt, wie ich meine, in Betracht. begegnet p. 23 regni videlicet orientis nuncii und p. 46 ex Orientis regni partibus. So beift es von einem Franken kurz por bem Tobe König Cabmund's (946). Man tonnte gur Roth an Oftanglien benten, wenn ber Schlug auf bas Reich bes fo nabe verwandten Otto's des Großen nicht viel näher läge. Und Wilhelm von Malmesbury macht dann auch aus jenen nuncii in seiner Paraphrase exterarum Dag man es mit einem Continentalfachsen zu thun gentium legati. hat, wird vollends mahrscheinlich aus der Dedication: domino archonti Albrico ftatt Aelfrico. Leider bat feine ber Sandidriften ben Namen B. ausgeschrieben. Der Sanct Galler ift am Rande finnlos Beda beigefügt, und Mabillon rieth auf Bprhtferth, einen englischen Schüler Abbo's, mas megen ber Zeit und Beziehungen stimmen murbe, aber sonft alles gegen fich bat. Dagegen zieht Stubbs einige Briefe hervor, die in zwei auch für die Alcuin Sammlungen wichtigen HandSchriften Cotton Tiberius A. 15 und Bespasian A. 14 unter dem Unhange aus Dunftan's Beitalter begegnen. Den einen (in der gegen= wärtigen Ausgabe p. 385) richtet an Erzbischof Aethelgar, Dunftan's unmittelbaren Nachfolger (988-990), B. omnium faex Christicolarum, was eigenthümlich an extimus sacerdotum und vilis Saxonum indigena erinnert. Er erwähnt, daß ihm sein Lehrer sanctae sedis Leodii praesul burch ben Tob entriffen worden, und will mit Aethelgar's Unterftützung nach Winchester geben, um bort ein Werf Albhelm's einzuseben. In einem andern, an Dunftan gerichteten Brief (p. 374) ericheint ber Schreiber als in beffen Schut, mundiburdium, und nennt ihn senior, sich selber aber exilii catenulis admodum retitus. einem dritten Brief an N. (Notker von Lüttich 972-1007?) p. 390 nennt sich ber Schreiber bellus sed causa, si dici liceat, infortunii misellus, erzählt, daß er seinen Schutherrn verlassen und über See gegangen. alle brei ftimmen in Stil und Wortschat überraschend mit ber von B. herrührenden Vita, beren Berfaffer durch hinzunahme ber Briefe erft recht zu einem Ausländer wird. Sein Lehrer der Bischof von Lüttich, fann, wie Stubbs mit feiner Rritit entwidelt p. XXV. und 387 nur Rotter's Borganger Cbrachar ober Everaclus (959-971) gemefen fein, der zuvor als Propst von Bonn erscheint, ein Sachse von Geburt und Schüler Bruns von Röln mar, vergl. Wattenbach, Geschichtsquellen I. 278. Nichts merkwürdiger, als daß der Schüler B, der möglicher Beise auch Brun bieg, in ber britten Generation die Rolner Schule mit ber von Lüttich und diese wieder über Flandern mit Canterbury in Ber-In Oriens regnum kann also nur unser Reich zur vindung fette. Beit ber Sachsenkaiser fteden und ein beutscher Autor hat ben großen englischen Kirchenmann bald nach seinem Tode gefeiert. Auch die Sandichriften find von ungewöhnlichem Interesse. Die alteste, obschon nicht das Autograph, doch eine gleichzeitige Copie, befindet fich unter den Büchern von St. Bedast zu Arras, einem mit Canterbury und London in frühfter Berbindung ftehenden Rlofter. Das Sanct Galler Manuscript, von dem fich Etubbs eine vollständige Collation verschafft hat p. 458 ff. ftammmt aus Squirs, fpater la Reole in ber Bascogne, bem Rlofter, wo Abbo von Fleury ermordet wurde, und ist eine stillstisch gefäuberte Abschrift des Ms. von St. Bedaft, dasselbe Exemplar, nach welchem der Unglückliche das Leben versificiren wollte. Die Cotton'sche Handschrift Cleopatra A. 13 erscheint als eine noch spätere Redaction, aus welcher der Prolog und die Berse fortblieben. Sie stand Wilhelm von Malmesbury zu Gebote. Abgedruckt war diese Vita bisher nur von den Bollandisten.

Ueber die anderen Vitae darf ich mich furger fassen. Babrend B. noch das unverzerrte Bild Dunftan's wiedergiebt, sproft in der p. 53 ff. zum ersten Mal abgebruckten Epistola Adelardi ad Elphegum Archiepiscopum (1006-1012) bereits ber legendarische Mythos auf. Der Berfaffer, ein Flanderer und Monch zu Blandinium, hat spätestens 1011 geschrieben. Das wichtigste von ihm bewahrte Factum ift, daß, als Dunftan von König Cadmig verbannt murde, wie B. erzählt, nach Gallien flob, er Schut beim Grafen Arnulf von Flandern, dem Sobne Balduin's II. und Aelfthryd, der Tochter Aelfred's des Großen, und Aufnahme eben in ber Stiftung St. Amand's fand. Darauf schrieb Osbern, Bracentor an der Rathedrale zu Canterbury und Lanfranc's Beitgenoffe, vita und miracula, erstere auf Grund ber beiben früheren mit einigen Buthaten aus ben Annalen, die Bunder im Sinne einer anderen Zeit unendlich vermehrt. Die gahlreichen Sandschriften laffen fich in zwei Gruppen ordnen. Der vierte Biograph ift Cadmer, gleichfalls Bracentor, aber unter Unfelm, ber Berfaffer ber für bie Beitgeschichte so wichtigen Historia Novorum. Er huldigt ber Doctrin feines Erzbischofs, folgt Osbern, widerlegt feine Berftofe und fügt ben Bundern insonderheit neue hingu. Sein Buch ift um 1109 geschrieben, sein Brief gegen die Ansprüche Glastonbury's, vor hundert Jahren die echten Gebeine Dunftan's an fich gebracht zu haben (p. 412), etwa 1120 geschrieben. Dann folgt als fünfter Wilhelm von Malmesbury mit seiner p. 250 ff. zum ersten Mal gedruckten Vita. Er kannte alle Borganger mit Ausnahme des wenig verbreiteten Cabmer, suchte por Allem Osbern zu miderlegen und die Ansprüche ber Monche von Glaftonbury zu beweisen, wozu bann freilich seine eigene Schrift de antiquitatibus Glastoniensis Ecclesiae wieder nicht recht stimmen will. Die lette Darstellung des Lebens und der Wunder Dunstan's ift der späten Compilation des 1464 verftorbenen Johann Capgrave entnommen und hat nur Bedeutung wegen bes Nachweises ihrer Bestandtheile.

Biel bebeutender find die von Stubbs mit unvergleichlichem Spurfinn zusammengetragenen Reliquiae Dunstanianae p. 354 ff., eine

Anzahl Briefe, zum Theil in Berfen, an Dunstan, ben König Cabgar, ben Grafen Arnulf von Flandern und andere Beitgenoffen. Gie find pormiegend ben beiden oben ichon erwähnten Cotton'ichen Sandichriften entnommen. Bei sechs Briefen p. 369, 374, 380, 383, 384, 385 wurden Abschriften benutt, die einst Jaffe von Bespafian A. 14 genommen und aus feinem Nachlaß zur Berfügung gestellt maren. Schreiben ber Congregation von St. Genoveva an Cabgar (959-975) p. 366 tommt für bie frühe Geschichte von Baris in Betracht. Aus M8. Cotton, Tiberius B. 5, das dem Ende des zehnten Jahrhunderts angehört, wird p. 390 ber Bericht über die Wallfahrt des Erzbischofs Sigeric von Canterbury nach Rom vom Jahre 990 mitgetheilt, dem sich das Itinerarium seiner Rückehr über Italien, Burgund, Frankreich und Flandern anschließt, deffen Stationen fich bis auf sehr wenige verificiren lassen. Dieselbe Sanbichrift bewahrt einen beachtenswerthen Katalog der Päpste des zehnten Jahrhunderts. Auf p. 426 ff. bat der Herausgeber ben Befund über Deffnung von Dunftan's Grab zu Canterbury im Jahre 1508 und die darüber mit dem Abt von Glastonbury geführte Correspondenz beigegeben, der bei der Echtheit der alten Fälschungen beharrte. Den letten Abschnitt p. 440 ff. bilben Fragmenta ritualia, wie fie in einzelnen Sanbidriften und den Miffalen von Salisbury, Pork und Hereford erhalten sind und den Cultus bes h. Dunftan betreffen. Wiederum aber bestätigt fich, daß die früheste Ueberlieferung, jene bon einem ungenannten Sachfen gefdriebene Vita und die Briefe, bas reinste Bilb gewährt. In feiner ichonen Charatteristit hebt Stubbs mit Recht hervor, dag por allen anderen Dunftan an ben weltlichen und firchlichen Gefetbüchern Cabgar's betheiligt mar, die in der Folge von Anut dem Großen seiner Reorganisation von Kirche und Staat zu Grunde gelegt worden sind.

3. Chronicon Angliae, ab anno Domini 1328, usque ad annum 1388, auctore monacho quodam Sancti Albani. Edited by Edward Maunde Thompson, barrister-at-law, and assistent-keeper of the Manuscripts in the British Museum. London, 1874. 8°. (LXXXIII. 449.)

Bon diesem Geschichtswerke ist das Meiste in die in guter Ausgabe zugängliche Historia Anglicana des Thomas von Walfingham, Mönchs von St. Albans, übergegangen und hätte schwerlich vollstän-

bige Bieberholung verbient, wenn nicht ber Herausgeber, neuerdings als Leiter der trefflichen Bublicationen der Palaeographical Society befannt, bei Untersuchung bes weitschichtigen bandschriftlichen Materials au einer febr willtommenen Entdedung geführt worden mare. John Stom's gur Reit Elisabeth's verfagtem Chronicle of England nomlich und ben in ben Sarley Manuscripten vorhandenen Sammlungen biefes Unnaliften tannte man langft einen bochft eigenthumlichen eingehenden Bericht über Die letten Zeiten Couard's III., Die Jahre 1376 und 1377. Er ist in der Archaeologia Britannica XXII., 204 ff. abgebrudt und auch in bes Referenten Geschichte von England IV, 487 ff. benutt und gewürdigt worben. Es konnte nicht ent= geben, daß der englischen Form ein lateinisches Original zu Grunde lag, welches nach St. Albans wies, aber bei allen Forschern für verloren galt, bis es jungft von Thompson theilweise in einem Stud bes Dis. Barl. 3634 wieber aufgefunden murbe. Beiteres Nachsuchen führte zur Entbedung eines zweiten lateinischen Textes nur leiber in einem der durch das befannte Feuer ftark verstümmelten Codices der Cotton'ichen Sammlung, Dtho C. 2. Es ergab fich, daß beibe Bandichriften einst bem Ergbischof Barter gebort, aus beffen Bublicationen man mufte, bag ihm ber Bericht befannt gemefen mar. Nachträglich hat nun noch Thompson die erste Bartie des in Dis. Bars. 3634 feblenden Jahres 1376 in einem Orforder Eremplar von Higden's Polychronicon Mf. Bobl. 316, bem einige aus jenem losgetrennte Blatter eingeheftet maren, wieber entbedt. Dit analytischem Geschick ließ sich nunmehr ein Text reconstruiren, wobei Otho C. 2, jedenfalls die älteste Ueberlieferung, obwohl an vielen Stellen unbrauchbar geworden, noch immer gute Dienste leistete, mabrend nach einigen Abweichun= gen in Mf. Sarl. zu urtheilen, jene alte englische, mitunter recht un= genügende Uebersetzung vermuthlich aus biefer Banbichrift gefloffen ift. Unverkennbar aber ist die Ursache, wekhalb der ursprüngliche Text für Die Jahre 1376 und 1377 so wenig Berbreitung gefunden, obgleich Alles vor und nachher mit einigen, nicht gerade erheblichen Abweichungen in den unter Walfingham's, Sigden's und anderen Ramen gebenben Sanbichriften begegnet. Der furze Abschnitt athmet nämlich eine folde leidenschaftliche Feindseligfeit gegen ben Bergog Johann von Lancaster, daß späterhin, als beffen Nachkommenschaft ben Thron gewann,

das Rlofter St. Albans alle Urfache hatte, fich durch Unterdrückung bes bochft perfanglichen Studs gegen ben Born Beinrich's IV. ficher zu stellen. Thomas von Walfingham felber, ber fich nun vollends, mas schon Riley vermuthete, als ein Autor erweist, der noch im vierzehnten Jahrhunderte schrieb, bat es fehr wohl gekannt, aber für die zur Bervielfältigung bestimmte Ausgabe feines Bertes nur bochft vorsichtig Es ist geradezu spaßhaft, in Ms. Reg. 13 E IX, in dem entsprechenden Abschnitt die vielen Rasuren und Abanderungen zu verfolgen und für die umschreibende Sand von dem, der ben Band burchfab, cave quia offendiculum an ben Rand geschrieben zu finden. Mit Hilfe noch einer Cotton'schen Handschrift Faustina B IX ift Thompson jest im Stande, funf verschiedene Ausgaben ber Chronit nachzuweisen. Es ift baber febr bantenswerth, bag er bas Bange in unterschiedlichem Druck und mit forgfältiger Angabe ber Provenienz in ber Geftalt berausgegeben hat, wie es Walfingham vorgelegen haben wird. Im Appendix zur Ginleitung find zwei bisher noch übersehene Bruchftiide englischer Uebersetzung und am Schluß ber Chronit ber abweichende Abschnitt beigegeben, wie er lateinisch in Ms. Reg. steht. In Bezug auf ben Inhalt bes anstößigen, aber für bie Runde ber Beit unendlich wichtigen Mittelstücks, mag bier Folgendes genügen. 218 der alte Ronig in Benuffucht und Stumpffinn versant, der schwarze Bring todifrant mar, suchte ber britte Sohn, Bergog Johann von Lancaster (Gent) in Berbindung mit Benry Bercy, bem fpateren Grafen von Northumberland, das Regiment an sich zu reißen. In seinem Kreise erscheint sowohl John Wielif, beffen antipäpstliche Lehren vor Allem bei einem Theil bes Abels Anklang gefunden hatten, als auch bie habgierige Maitreffe Konig Eduard's, Die berüchtigte Alice Berrers. Eine andere Bartei ichaart fich um ben Bringen von Bales und ben orthodoren Bischof von Winchester, William von Wytham. Mit hilfe der Gemeinen, beffen erster Sprecher Beter be la Mar bei der Belegenheit auftritt, gelingt es ihnen, einen Barteiganger Lancaster's und Mitglied des Königlichen Raths, Lord Latimer, durch Bill of impeachment zur Berantwortung zu ziehen. Das fogenannte "Gute Parlament" gewinnt eben die Oberhand, als der schwarze Bring, wie rührend geschildert wird, ftirbt. Run schwingt Alles um. Gin neues Parlament mit einem neuen Sprecher bedrobt die Gegner mit Kerker und Blod.

Die bereits gurudgebrangte Maitreffe ift wieber allmächtig und Lancafter beginnt die Linien ber beiden alteren Bruder zu untergraben, um ber seinigen ben Beg jum Throne zu bahnen. Alles Schanbliche wird ibm zugetraut. Bon bem nunmehr gefturzten Bijchof von Binchefter ftammt bas Berucht, bag einft bei Entbindung ber Ronigin Philippa ein Madchen geboren und gestorben, statt feiner aber ein flandrifder Anabe untergeschoben worden - eben ber allmächtige Gent, ber fich mit bem Reper verbunden. Für die Biographie Biclif's ift es von nicht geringer Bedeutung, nunmehr ben authentischen Bericht von bem Bergange bes 19. Februar 1377, der Synode in der St. Paulstirche, Die den Reformer zur Berantwortung gieben will, bem ihm von Lancafter und Berch gemährten Schut, bem Aufftande ber Londoner, ber Intervention ber verwittweten Pringeffin von Bales zu besiten. Dann folgt das traurige Ende Eduard's III., ber, von Allen verlaffen, noch auf bem Sterbebette von der Berrers beraubt wird. Nach dem Regierungs= autritt bes kleinen Richard II. finkt nun allerdings ber Ginflug bes Bergogs, boch läßt fich, fo oft er in ber Erzählung bervortritt, dieselbe gehäffige Feber verfolgen, beren leibenschaftliche Auffaffung auch an folden vereinzelten Stellen in ber fpateren Ueberarbeitung aufmertfam und confequent herabgemilbert worden ift. Wer der Berfaffer gewesen, hat fich nicht herausgestellt. Mit annabernder Sicherheit indest barf man auf einen Dond von St. Albans ichließen, benn nicht nur im Gegensat zwischen Wiclif und Wytham macht sich bas Odium theologicum geltend, sondern es wird ausbrücklich erzählt, daß Abt und Monche bes alten berühmten Stifts in ihrem Besitrecht burch bie Habgier der Maitresse unmittelbar verlett worden sind. bag ber Berausgeber ben auf biefer Seite fo popularen Sprecher Beter be la Mar nicht mit dem Abt zusammenhält, welcher Thomas be la Mit Recht aber erblidte ber ungewöhnlich genau unterrichtete Berfaffer in bem Bergoge von Lancaster ben Batron einer flofter-R. P. feindlichen Combination.

Rarl Mendelssohn Bartholby. Geschichte Griechenlands von ber Eroberung Konstantinopels durch die Türken im Jahre 1453 bis auf unsere Tage. (Staatengeschichte ber neuesten Zeit. Zwanzigster Band.) Zweiter Theil. Leipzig, 1874. S. Hirzel. 8. 575 S.

Mit Ablauf bes Jahres 1874 ift es ber thätigen Verlagsbuchhandlung möglich gewesen, auch ben zweiten Theil bes wichtigen Wertes auszugeben, welches die nach so vielen Seiten bin überaus intereffante Beschichte unserer neugriechischen Beitgenoffen in folider Bollftandigkeit bis zur Gegenwart herabführen foll. Leiber ift ber Berr Berfaffer durch ichmere Rrantheit gur Zeit feinen Studien ent-Die Berlagsbuchbandlung ift jedoch nach ihrer Erffarung in zogen. ber Lage, ben Schlugband in nicht ferner Zeit erscheinen zu laffen. -Der erfte Band hatte die Geschichte ber Reugriechen bis zur Schlacht bei Ravarino und bis zur Berufung des Grafen Giovanni Kapodiftrias nach Griechenland geführt. Die vorliegende Abtheilung behandelt die mahrhaft trubfelige Beit, mahrend beren über bem Schauspiel wuthender innerer Barteiung und grimmiger Blutfebde in dem faum erst von der Fremdberrichaft befreiten Lande und über dem Unbehagen an den wenig glücklichen administrativen Erperimenten auf bem altbyzantinischen Boben biefes jungen Staates ber Rausch ber philhellenischen Begeisterung in Europa allmählich zu verfliegen begann und die ätende Rritit Fallmeraper's Raum gemann. In dem ersten Buche (S. 1 bis 261) wird die Regierung des Grafen Rapobistrias mit großer Ausführlichfeit geschilbert. ameite Buch behandelt (S. 262 bis 425) mit gleicher Genauigkeit bie Beit ber absoluten Anarchie, nämlich die wusten Rampfe ber Cyntagmatifer unter Dr. Rolettis mit der tybernitischen ober tapodistria= nischen Bartei, ben Sieg ber Syntagmatiker und die Zeit ber vollftändigen Auflösung aller Staatsgewalt in dem unglücklichen Lande bis au der endlichen Ankunft ber baperischen Regentschaft. Das britte Buch endlich (S. 426 bis 508) gibt fürzer und gebrängter die Beschichte ber baperischen Bermaltung bis zu dem Regierungsantritt bes Ronias Otto.

Gern sprechen wir es aus, daß auch dieser Band die Borzüge wieder zeigt, die wir seiner Zeit an dem ersten zu rühmen hatten. Die genaue, durch persönliche längere Aufenthalte des Herrn Berfassers in Griechenland sühlbar unterstützte, Kenntniß von Land und Leuten; tüchstige Kenntniß des schwierigen Stoffes; sorgfältige Sammlung und Berwerthung alles erreichbaren Quellenmaterials; energische Charakteristrung der zahlreichen historischen Persönlichkeiten zeichnen auch diesen Band aus. Dazu tritt noch Anderes, was wir gern hervorheben. Formell ist der Hauptsache nach dieser zweite Band entschieden mehr

gelungen als der erste. Während bei dem ersten Bande es nicht sehr angenehm bemerkbar wurde, daß derselbe offenbar in sehr verschiedenen Zeiten stückweise ausgearbeitet war, erscheint der zweite Band durchweg als ein Werk aus Einem Gusse. Für die Geschichte des Grasen Kapodistrias kam dem Herrn Versasser allerdings zu Statten, daß er der reits früher die Biographie diese Staatsmannes selbständig behandelt hatte. Aber gerade dieser Abschnitt des zweiten Bandes ist in Gruppirung des Stosses und namentlich in dem politischen Urtheile unvergleichlich reiser und historisch höher gehalten als jene Monographie. Bon manchem Detail abgesehen, so ist (ohne daß der Verf. sich durch die heutige begeisterte Stimmung der Griechen siber den von ihnen einst so ditter beurtheilten Präsidenten hätte fortreißen lassen) namentlich sein Schlußurtheil und Charakterbild des Grasen Kapodistrias S. 283 fs.) ganz vortrefslich.

Die ausgebehnten Studien des Berfassers haben ihn in ben Stand gefett, die zum Theil bisber noch vielfach ungenau bekannten Bartieen bes hier behandelten Zeitabschnittes richtiger zu beleuchten. Namentlich die Darftellung von Gervinus, die fonft unter ben neueren Werken porzugsweise bas Urtheil über bie neugriechischen Dinge bestimmt bat, wird jest theils aus einigen neu erschienenen Buchern. theils aus handschriftlichen Aufzeichnungen Betheiligter, theils aus neu gewonnenem (namentlich bem Wiener Archiv entnommenem vgl. ben Anhang, S. 511 ff.) urtundlichen Materiale mehrfach bereichert und berichtigt. Unter Anderm wird jest das Urtheil über die Ablehnung ber neugriechischen Krone des Bring Leopold von Coburg gang anders gefaßt als früher. Namentlich auf Grund ber von Stodmar'ichen Dentwürbigkeiten (S. 201 ff.) wird jest die Ansicht entschieden verworfen, als habe bei Leopold's letten Erklärungen die Hoffnung auf eine Regentschaft in England irgendwie bestimmend mitgewirtt. Nach M.'s Darftellung hatte sich Pring Leopold zuerft burch zu rasches und zu fanguinisches bedingungsloses Gingeben auf die griechischen Thronboffnungen in eine Stellung gebracht, in welcher er nachher bie in ben griechischen Buftanben und in ber Bolitit ber Conferengmachte liegenben Schwierigfeiten zu bewältigen nicht mehr hoffen tonnte. Er vermied es, seinen erften Fehler burch einen zweiten zu fteigern und entsagte barum ber Krone, die ihm lodend genug gewesen mar.

Bon dem ganz neuen Abschnitte dieses Bandes ift namentlich die Geschichte der Anarchie nach des Präsidenten Kapodistrias' Tode reich an interessanten Aufschlüssen und Berichtigungen; außer vielem Andern ist hier besonders die Rikord'sche Episode (S. 413 ff.) lesenswerth. Die Geschichte der Regentschaft weicht vielsach von der disher giltigen Aufschssung ab; in diesem Theile scheint aber auch mehreren Pankten noch die "letzte Hand" gesehlt zu haben. Das gilt auch sonst (besonders bei griechischen Namen) wegen vieler Drucksehler. Nur nebenher sei noch erwähnt, daß bei der Ermordung des Präsidenten Kapodistrias doch schwerlich auch nur von ferne an die Ermordung des Nabis (S. 279), den ja treulose fremde Bundestruppen aus Aetolien erschlugen, gedacht werden kann, und daß ferner der patriotische Berliner Kaufsmann zu Friedrich's des Großen Zeit nicht Goluchowsky (S. 378) hieß, sondern Getst owsty.

Bei einigen Punkten, wo unserer Ansicht nach noch eingehendere wirthschaftliche und historisch-politische Auseinandersetzungen nöthig gewesen wären, suspendiren wir unser Urtheil, weil die Möglichkeit anzunehmen ist, daß unsere Erwartungen durch den Schlußband erfüllt werden. Darum wollen wir hier auch nicht darüber rechten, daß der Herr Verfasser nach unserer Ansicht über das neugriechische Volk etwas zu optimistisch zu denken scheint. Nur das Eine sei bemerkt, daß uns auch die beredte und überzeugte Apologie der surchtbaren That des Admirals Miadulis (S. 246 ff., 280) nicht von der Nothwendigkeit der Selbstvernichtung der griechischen Flotte durch den tapfern Hydrioten zu überzeugen vermocht hat. Formell sei nur noch gesagt, daß ohne Schaden der nach vielen Seiten tüchtigen und soliden Arbeit die allzugroße Aussäufrlichkeit der Darstellung einigermaßen hätte beschränkt werden mögen. Wir sehen dem Erscheinen des Schlußbandes mit lebhaftem Interesse entgegen.

G. Hertzberg.

Schrifttafeln jum Gebrauch bei Borlesungen und jum Selbstunterricht, herausgegeben von Wilhelm Arnbt. Berlin, 1874. Gebr. Burcharb.

Die vorliegende Sammlung, aus 25 Tafeln bestehend, ist ein treffsliches Hilfsmittel bei dem paläographischen Unterricht. Sie bringt zwar, abgesehen von den sogenannten Nationalschriften und einer Merovinger

Rönigsurfunde v. J. 688, welche vollständig, nur etwas verkleinert, nach bem Facsimile bei Letronne (warum nicht nach bem verbefferten Exemplar von Chabrier?) mitgetheilt ift, hauptfächlich Bucherschrift, aber biefe in gang vorzüglicher und reicher Auswahl nach schönen und lehrreichen Borlagen abgebildet. Ueber die Halfte der Tafeln (13) ist der Schrift vom 8. bis 13. Jahrhundert gewidmet, jedes biefer Jahr= bunderte fast durch 3 Tafeln vertreten. In dem turgen Borwort befpricht ber Berausgeber bie Grundfate feiner Auswahl, feine Borlagen, die jum Theil aus Sandidriften, besonders ber Berliner Bibliothet, jum Theil aus palaographischen Werten genommen find, und hie und ba die wichtigsten Eigenthumlichkeiten einer Schriftart. Er bat es vorgezogen, teine vollständige Auflösung ber abgebilbeten Texte, sondern nur die einzelner Zeilen zu geben; wir meinen mit Unrecht, benn unter allen Umständen muß es bem Benüter erwünscht fein, einen controllirenden Tert neben ben Tafeln zu haben. Um besten und lehrreichsten ift es, wenn biefer nach bem Beispiele Sidel's eingerichtet ift. Es mare um fo mehr eine vollständige Beigabe ber Texte nutlich gewesen, als man an ben Stellen verschiedener Berte, auf welche verwiesen wird, einen vielfach von den Tafeln abweichenden Text vorfindet, also ein Anfänger leicht irre geführt werden tann. Bei drei Proben Westgothischer Schrift ift eine Ausnahme gemacht und der vollständige Text mitgetheilt. Einzelne Lese= fehler Merino's find hier verbessert, andere aber steben geblieben. Tafel 8 in a) Schriftzeile 6 ist adque zu lesen, nicht atque; in b) Schriftzeile 33 descendas, nicht descendes; in c) Schriftzeile 3 profetabit, nicht profetabat. Es ware febr bantensmerth und nütlich, wenn Berr Arndt bald Erganzungen zu feinem schönen Werte bringen und bann vielleicht die eigenthümliche alte papstliche Schrift nachholen, überhaupt die Urtundenschrift mehr berudfichtigen murbe.

K. M.

#### VI.

# Lothar der Sachse und Konrad III.

Von

#### Eruft Bernheim.

Bilhelm v. Giefebrecht Geschichte ber beutschen Raiserzeit. Bierter Band. Staufer und Welfen; erfte Abtheilung 1872, zweite Abtheilung 1875.

Die deutsche mittelalterliche Geschichtswissenschaft darf wol stolz barauf sein, ein Werk wie Giesebrecht's Kaisergeschichte zu besitzen, welches in den weitesten Kreisen unseres Volkes mit lebhaftem Antheil gelesen wird und zugleich in jedem Punkte des ganzen weiten Gebietes auf der höhe eindringendster Specialforschung steht. Einem der hochverdienten Führer unserer Geschichtsforschung gegenüber mag es bei Gelegenheit einer zusammen= faffenden Besprechung, wie sie hier geboten ist, leicht überflüssig erscheinen, zu fagen, daß auch der vorliegende Band der Kaifergeschichte in Forschung und Darstellung einen bedeutenden Fortschritt gegen die früheren Arbeiten über die Epoche Lothar's und Ronrad's zeigt und an vielen Stellen ganz neue Gesichtspunkte aufgesucht und eröffnet hat; dies recht zu würdigen ist Sache ber Specialforschung. Hier möge es gestattet sein, im Allgemeinen zu untersuchen, in wie weit der vorliegende Band, — und zwar zum großen Theil durch die darin enthaltenen Korschungen selbst — über sich hinaus auf die Möglichkeit einer vollendeteren Leistung weist; benn gerabe an ein Werk wie bieses wirb man ben höchsten Maßstab anlegen bürfen.

Mehr als zu einer andern Zeit kommt es in dieser Beriode ber beutschen Geschichte auf die Personlichkeit bes Herrschers an. Man vergleiche bie eben erschienenen letten Banbe von Wait' Wir sehen ba ben König als obersten Verfassungsgeschichte. Lehns = und Kriegsherrn die Wehrfraft bes Reiches in seiner Hand vereinen, sehen ihn als höchsten Träger und lette Instanz ber Gesetzgebung, ber Rechtspflege, ber Verwaltung bis in die entfernten Gaufreise hinab; "jebe Angelegenheit, die kleinste wie bie größte, konnte in bieser Zeit noch an ben König gebracht werben, er in jebe eingreifen, in ihr perfonlich thatig werben." (Wait 6, 503). Wo er personlich erschien, mar er gesetlich un= beschränkt, wo er nicht sichtbar und sinnlich wahrnehmbar ein= griff, bedeckte bas Gewohnheitsrecht und die factische Macht ber großen Bafallen ben Boben. In ben mobernen Staaten giebt burchschnittlich nicht so fehr die Individualität bes herrschers als die Einrichtung und die Tenbenz ber verwaltenden Behörden ber Reichspolitik ihr Gepräge. Damals, im 12. Jahrhundert, war es die perfonliche Tüchtigkeit und Willenskraft, mit einem Worte ber Charafter bes Herrschers, welcher gang vorwiegenb und unmittelbar die Wirksamkeit ber königlichen Regierung be-Daher wird eine Geschichte bes beutschen Raiserthums in jener Beriode por Allem immer eine Geschichte ber beutschen Raifer sein muffen, wird die Charafteristit bes Regenten immer bie Hauptaufgabe ber Erforschung und Darstellung ber Reichspolitik fein: eine Aufgabe, die Giesebrecht in früheren Partien seines Werkes glücklich gelöst hat, die uns aber in dem vorliegen= ben vierten Bande nicht so gelungen scheint. Wenn wir nicht irren, hat er die Bilber Lothar's und Konrad's nicht einheitlich genug aufgefaßt, nicht wie aus einem Guffe por uns hingestellt, und baher treten die bewegenden Motive in beiden Regierungen nicht in flarer Ausprägung hervor; Personen und Parteien, Wirkung und Gegenwirkung sondern sich nicht beutlich genug. Dieser Mangel muß sich besonders ftart bei ber Schilberung einer so energischen Regierung, wie die Lothar's war, fühlbar machen.

1.

Als Heinrich V. gestorben, war ber 50jährige Streit zwischen Regnum und Sacerbotium burch bas Wormser Concordat erst jüngst zu einem Abschlusse gelangt; noch lebte basselbe Geschlecht, welches in diesem Kampfe groß geworben war, und ber heftigste Wider= sacher bes selbständigen Königthums, Abelbert, ber Erzbischof von Maing, hatte burch seine Rante Friedrich von Staufen, ben Erben ber falischen Politit, um ben Thron gebracht, weil er in seinem früheren Bundesgenossen gegen das Königthum, in Lothar, ein williges Wertzeug für seine ehrgeizigen Plane zu finden glaubte. Giesebrecht hält es (S. 419) gemäß ber Nachricht ber Narratio de electione Lotharii für "fast gewiß, baß bie kirchliche Bartei bei ber Wahl in Mainz sich über Gesichtspunkte verständigt habe, welche sie unter der neuen Regierung zu verfolgen gebenke"; allein es wird bei dem jett vorhandenen Quellen= material einstweilen Sache ber Ansicht bleiben müssen, ob Lothar selbst sich auf eine Wahlcapitulation eingelassen ober ob Abel= bert — was freilich kaum zu bem berechnenden Charakter dieses erfahrenen Politikers stimmen will — bemfelben in zuversicht= lichem Vertrauen auf seinen kirchenfreundlichen Charakter ohne jede vorherige Garantie zur Krone verholfen habe. Daß Lothar mit den Umtrieben Abelbert's zu seiner Erhebung auf den Thron wenigstens da einverstanden war, als dem Sohn des Baiern= herzogs des künftigen Königs Tochter versprochen murde, ist wol auch "eine Vermuthung, die sich von selbst aufbrängt", und Giesebrecht geht entschieden zu weit, wenn er saat (S. 10): "Wiber seinen Willen war Lothar zu ber höchsten Würbe ber abendländischen Welt erhoben." Weniastens durfte er nicht (S. 8) die Scene, da Lothar auf den Anien unter Thränen die Krone ablehnt, im naiven Ton der Narratio nach erzählen, als ob bamit ernsthaft etwas über Lothar's Willen zur Krone gesagt sei, als ob biese Scenen officieller Bescheibenheit 1) nicht vielmehr bei fast jeder Wahl in jenen Zeiten stereotyp wiederkehrten.

<sup>1)</sup> Bon Beuchelei barf man hierbei mit eben bem Rechte reben wie bei uns von Beuchelei, wenn wir unsere tausend Rebensarten und Bescheiben=

Ohne im Uebrigen auf die Wahl und die dabei streitigen Buntte hier weiter einzugehen, weil es in die Specialforschung gebort — eines ist gewiß und Giesebrecht spricht es felbst aus: Lothar hat die Erwartungen, welche die hierarchische Partei Abelbert's an seine Regierung knupfte, völlig getäuscht, er hat sich nicht als beren Werkzeug gebrauchen lassen, er hat bas Wormser Concordat, welches diese mit seiner Sulfe zu beseitigen bachten. im Gegentheil festgehalten. Wie aber bann? Wie wußte er sich mit dieser so getäuschten Vartei abzufinden? War dieselbe mit der Rirche ibentisch ober gab es bamals noch andere kirchliche Parteien, welche andere Grundsätze hatten? Mit einem Worte: welche Stellung — bies mußte für ben Gang seiner Regierung entscheibend sein — nahm Lothar zur Kirche ein? und was auf's Engste bamit zusammenhängt, wie faßte er sein Berrscheramt auf? Wir erhalten auf diese Fragen keine präcisen Antworten bei Giesebrecht, weil er dieselben nicht im Zusammenhang mit Lothar's Charafter und ben Verhältnissen in's Auge gefaßt hat. Das zeigt sich zunächst, wenn wir die Stellung, die der deutsche

beitsphrafen vorbringen; nur daß es im Mittelalter, in einer Beit, Die allen Befühlen ftarteren, unmittelbareren Ausdrud geftattete, bis ju Thranen getrieben wurde. Man follte fich in ber That mehr huten, bergleichen immer pom Standpunkte unferer Sitten und Anfichten aufzufaffen; immer wieder werben biefe Scenen, besonders bei den Bischofsmablen als Zeichen bochfter Bescheibenheit ausgelegt, mabrend es boch nichts ift als eine berkommliche Formalität, die man zuerft wol noch mit einem Schein von innerer Bahrbeit, fpater aber gang ichematifch einhalt. Den inneren Grund berfelben ertennen wir in dem Ausspruch Gregor bes Großen (Opp. ed. Congreg. Scti Mauri 8, 135 b): Sicut autem is, qui invitatus renuit, quaesitus refugit, sacris altaribus est admovendus, sic, qui ultro ambit, ... est procul dubio repellendus; nam qui sic nititur ad altiora conscendere quid agit, nisi ut crescendo decrescat et ascendendo exterius, interius in profundum decrescat? Wie febr bas aber icon im 11. Jahrhundert zu einer gang äußerlichen Form geworden ift, zeigt die Rlofterregel von hirschau (1b. 2. cap. 15, bet Migne, Patrolog. lat. 150, 1054): Electus (scil. abbas) autem, si sapit, recusat quantum potest tale onus suscipere, servata tamen obedientia, si viderit, patrem in sua perstare sententia. Und fo ift folieglich beun auch jener Ausspruch Gregor's geradezu im Ginne einer Borfdrift in bas Decretum Gratiani (1 q. 6 cap. 3) übergegangen. Bgl. ju bem Gfrorer Rirdengeschichte 2, 98.

Episcopat zu Lothar und zur Kirche einnimmt, verfolgen. Seite 51 unseres Bandes heißt es: "man wird sich nicht ver= hehlen, daß wenn Lothar bei der Stellung, die er einmal zur Rirche hatte, doch ein nicht geringes Maß von Selbständigkeit ben beutschen Bischöfen gegenüber zu behaupten mußte, er bies nur baburch ermöglichte, daß er sich unausgesett mit Rom im besten Vernehmen erhielt." Während wir vorher Nichts von einer berartigen Discrepanz zwischen ben beutschen Bischöfen und ber Aurie erfahren, mährend ber Verfasser sogar (S. 420) eine Verbindung Lothar's mit Rom gegen Abelbert und bessen Partei, und das maren doch die Hauptgegner der königlichen Selbstän= bigkeit — ausbrücklich in Abrede stellt, erfahren wir hier plotzlich bas Gegentheil. Lothar wäre also bes beutschen Episcopats nicht sicher gewesen? Und "boch stützte sich seine Herrschaft noch (b. h. i. J. 1129) besonders auf den Klerus" und doch "ergriff der gesammte beutsche Klerus mit Feuereifer bie Sache Lothar's und warf sich in den Kampf gegen den Staufer" (S. 29)? Aber vielleicht sind die Ausbrücke hier nur zu voll gewählt, es foll vielleicht von der Mehrzahl des Klerus oder einer Partei die Rede sein. Seite 50 scheint es in der That, als wolle der Ver= fasser auf eine Varteibildung aufmerksam machen, welche an die Vorgänge ber Wahl anknüpft, allein wir suchen vergebens nach einer weiteren Durchführung bieser Perception; wir erfahren ba nur, daß Lothar mit den Erzbischöfen von Bremen und Maade= burg wegen des mit ihnen gemeinsamen Interesses an der Mission gut stand, und daß sein Berhältniß zu den Erzbischöfen. die seine Wahl betrieben hatten, anders war. Abelbert speciell wird uns balb in bem höchsten Vertrauen, balb (nach bem Sahre 1130 und nach 1133) als grollender Gegner Lothar's vorgeführt (S. 50. 51), ohne daß die inzwischen — auch erst unbedeutend gestiegene Macht bes Königs biesen Gesinnungswechsel erklärlich machte. Ja, in dem Briefe an Otto von Bamberg, worin Abel= bert voll Haß über Lothar's Hochmuth und über den Verlust seines Einflusses bei Hofe klagt, deutet Giesebrecht den drohenden Schluß: andernfalls werden wir thun, was uns allein übrig bleibt, so (S. 101, Note): "Abelbert meint, er werde Alles Gott

anbeimstellen und sich zurudziehen." In Wirklichkeit aber bemühte sich Abelbert, bem Gegenpapste Anaclet, zu bessen Legaten er bereits Ende Februar 1130 ernannt war (Jaffé Bibl. 5, 423), und bamit seinem eigenen Ginfluß Geltung zu verschaffen; zur Erreichung dieser Absicht meinte er auch vor bem Aeußersten nicht zurückzuschrecken. 1) Hier zeigt sich, baß Giesebrecht biesen wie andere Charaftere nicht individuell genug erfaßt hat — es bleibt Alles mehr typisch: statt eines Abelbert, eines Norbert, eines Conrad von Salzburg mit ihrem so grundver= schiebenen Wesen und Streben, wird uns meist nur ber mittelalterliche Erzbischof im Allgemeinen vorgeführt, und es kommt uns vor, als seien das Alles nicht Menschen von Kleisch und Blut, sondern schattenhafte Schemen. Freilich wird man zugeben, daß die ludenhafte Ueberlieferung bes Mittelalters die individualisirende Darstellung oft erschwert, ja unmöglich macht. aber hier haben wir Daten genug, und gerade bei ber Charakteristik bes einzelnen hervorragenden Mannes darf der Historiker ungestraft nach Gesetzen ber psychologischen Continuität aus gegebenen Bügen frei weiterschließen, inbem er bie unzureichen= ben Linien ber einzelnen überlieferten Charafterzüge bis zu bem gemeinsamen Mittelpunkt, auf welchen fie beuten, ber eigenthum= lichen Andividualität des Mannes, verlängert. Wir erhalten bei Giesebrecht wol einzelne Charakterzüge der verschiedenen Bischöfe, aber keine Charaktere, bie nach bestimmten Richtungen wollen und handeln, und ganz nothwendig bekommen wir daher auch tein bestimmtes Bilb von ihrer Stellung zum Reich unb zur Kirche, kein Bilb von Parteien und Gegenvarteien. Und boch treten uns in den genannten Brälaten ausgeprägte Barteitypen entgegen. Abelbert von Mainz, ber seine ganze, im Dienste bes Königthums verbrachte Jugend verläugnet und unter ber Kahne ber kirchlichen Freiheit sich an die Spipe ber Empörung

<sup>1)</sup> Daß Abelbert an Resignation nicht denkt, ergiebt sich schon aus dem Nachsatz: ex altera parte ecclesiae tuae et aliis fratribus et amicis nostris quantum possumus laboradimus providere (Jassé Bidl. 5, 435).

gegen Heinrich V. gestellt hat, um sich als Erzbischof von jeder Autorität unabhängig zu machen, ber bann kein Mittel scheut, einen, wie er glaubt, ihm unterwürfigen König auf ben Thron zu bringen, und ber, enttäuscht, wenigstens so viel Ginfluß für sich zu retten sucht, als ihm unter den Umständen möglich ist, ber bann eifrigster Diener Lothar's scheint und boch nur auf bie Gelegenheit wartet, seine Buniche nach autonomer Berrichaft zur Geltung zu bringen. Daneben Konrab von Salzburg, ber Kanatiker für die geistige Unabhängigkeit und die Reinheit der Rirche von weltlichen Interessen, ber sich wenig um die Politik kümmert, wo sie ihm nicht diese, seine heiligen Kreise stört und bagegen Norbert von Magbeburg, der zähe, energische Geist mit bem scharf ausgeprägten Sinn für Disciplin und Unterordnung, der im Könige seine natürliche Stütze sieht und finbet. 1) Das sind Centren von Parteien innerhalb des deutschen Episcopats, auf beren eine Lothar sich stütt, mährend er die anbere zu gewinnen, die britte unschädlich zu machen weiß, die allmählich heran- und zusammenwachsen, bis sie bei ber Gelegenheit bes Schismas von 1130 beutlich geschieben einander gegenübertreten: auf Seiten Anaclet's Abelbert's Partei, auf Seiten Innocenz' die Partei Norbert's und Konrad's. Und von hier aus werben wir uns nun nicht mehr mit jener allgemeinen Anbeutung (auf S. 51) eines birecten Verhältnisses zwischen Lothar und ber Curie zu Ungunften ber Selbständigkeit bes beutschen Episcopats begnügen bürfen. Wir werden untersuchen, ob biefer Abelbert, ber sich sofort bem Gegner bes Innocenz, bes Erben von Honorius' Politik, in die Arme wirft, der sich zum Legaten

<sup>1)</sup> Höchst wichtig ist hiersur die bisher, soviel ich weiß, nicht beachtete Stelle Gerhoh's von Reichersperg (Commentarius in psalmum LXIV bei Pez, thesaur. 5, 1166B): De isto consensu honoratorum cujusque civitatis admittendo et requirendo in electione pontificis, copiose memini tractatum in epistola beatae memoriae Chuonradi Salzburgensis archiepiscopi ad archiepiscopum Magdeburgensem Norbertum . . . . Voluerat enim ille inter honoratos cujusque civitatis etiam potestativos principes vel reges, reipublicae administratores esse comprehensos, quod sacrorum canonum censura omnino contradicit.

Anaclet's ernennen läßt und für ihn mit aller Energie zu werben sucht, ob der nebst seinen Gesinnungsgenossen es nicht eben war, gegen dessen Selbständigkeitsgelüste Lothar sich mit Honorius in Einvernehmen setzte, dessen gefährlichen Einsluß er so zu lähmen wußte, obwol er ihn gleichzeitig zum Erzkanzler erhoben hatte. Und wir werden Daten sinden, welche uns beweisen, daß ein derartiges gespanntes Verhältniß zwischen Abelbert und Honorius in der That bestand. 1)

Wenn aber diese Charaktere unter dem deutschen Episkopat und ihre verschiedenen Richtungen mit ihren Consequenzen unbestimmt bleiben, so muß auch nothwendig die Schilderung von Lothar's Regentencharakter schwankend werden.

Es ist uns nicht ersichtlich, weshalb bemselben Lothar, von bem es (S. 15) heißt: "er hegte von der Macht, die ihm noch an seinem Lebensabend zugefallen war, keine geringere Vorstellung als einst die Ottonen, so sehr sich auch die Stellung bes Reichs burch den Kampf mit der Kirche geandert hatte," weshalb dem= selben (S. 11) "die Bestätigung seiner Wahl durch den Bavst nach ben üblen Vorgängen bei der Wahl der Gegenkönige mährend bes Investiturstreites bereits ein wesentliches Erforberniß schien, um die Gewähr dem neuen Regimente zu geben." Wir sehen nicht ein, was es bedeutet und wie es möglich ist, daß er gegen ben hohen Klerus sich so "zuvorkommend" erwies, ben bisher üblichen Lehnseid nicht zu verlangen (S. 11), während wir anderseits erfahren (S. 45), "daß er ben Rechten, welche ber Wormser Vertrag bem Reiche belassen, niemals etwas vergeben und speziell stets barauf gehalten habe, daß ber ermählte Bischof die Weihe nicht vor der Investitur empfing." Wir be-

<sup>1)</sup> Ich muß hier ber Kürze wegen auf meine Differtation "Lothar III. und das Wormser Concordat" Straßburg 1874 S. 16 ff. verweisen; trot des erwähnten Berhältnisses konnte doch wol ein Otto von Bamberg den Bischof von Prag tröstend daran erinnern, daß er von dem ersten Erzbischof des Reiches geweiht sei, und in diesem Zusammenhange sagen (Jassé Bibl 5, 417): consoletur etiam vos, quod in ecclesia Romana ordinatoris vestri auctoritas magna est. (Bergs. Giesebrecht 420).

greifen nicht, daß die Entschiedenheit, mit welcher ber Raiser in bie tirchlichen Angelegenheiten eingriff, bem Mainzer Erzbischof gang unerträglich schien (S. 96), während Lothar gur selben Zeit in Rom bem Papft, ben er felbst erst gesichert hatte, so große Concessionen machte (S. 87), daß ber Verfasser zu bem Ausrufe kommt: "So hatten wahrlich bie Ottonen und Heinriche bas Imverium nicht verstanden". Und die Gesammterklärung von Lothar's kirchenvolitischer Stellung kann uns nicht über biese Wibersprüche hinweghelfen, welche sich nicht etwa burch die steigende Machtstellung Lothar's erklären lassen, benn sie treten zum Theil gleichzeitig auf und erstrecken sich über die ganze Zeit Lothar's. Es giebt uns keine richtigen Begriffe von dem Geiste bieser Regierung, wenn Giesebrecht (S. 87) fagt: "Lothar's ganzes Regiment war aber nun einmal von bem Gebanken ge tragen, daß das Kaiferthum, indem es, um feine Aufgabe zu lösen," — wir hören nicht, worin biese Aufgabe besteht — "factisch alle Macht an sich zu ziehen habe, boch zugleich stets seine ibeale Abhängigkeit von dem apostolischen Stuhl und der Kirche anerkennen muffe." Kann man es auch nur eine ideale Abhängigkeit nennen, wenn "immer von Neuem papstliche Lega= ten im Reiche erschienen und sich in alle Angelegenheiten ber beutschen Kirche mischten, und Lothar sie wenig behindert, selbst wenn er mit ihrem Verfahren wenig einverstanden war" (S. 51)? Doch wol nicht! und an dieser Stelle leitet Giesebrecht die Nachgiebigkeit Lothar's gegen ben Papst in der That von bes ersteren Stellung zu autonomen Bestrebungen im beutschen Episcopat her, freilich in der oben dargelegten unbestimmten Beise. Benn hier ber Verfasser etwas schärfer bie Personen und Parteien geschieden hätte, fo würden wir klarer erkannt haben, baß Lothar den Sachsen im ersten Theil seiner Regierung die Besorgniß vor ber hierarchischen Partei Abelbert's und vor ber staufischen Rebellion zum engsten Anschluß an die Rurie bewog, während hernach die Rücksicht auf diejenigen Parteien im Klerus, welche seine Regierung flütten, es war, die ihn gegen Innocens über jene "ibeale Abhängigkeit" und über seinen eigentlichen Willen hinaus so nachgiebig machte. In Rom bestimmte ber

Wiberspruch Norbert's - wenn wir ber Nachricht ber Vita Norberti Glauben schenken (vergl. Richard Rosenmund, die ältesten Biographien bes heiligen Norbert. Berlin 1874 S. 93 ff.) — Lothar, nicht auf seinen Ansprüchen an ben Bapft zu besteben, in Lüttich der Wiberspruch Bernhard's von Clairvaux, bes intimen Gesinnungsgenossen von Norbert. Denn biese nicht hierardische, aber boch streng kirchliche Richtung unter bem Alerus reichte fich in Frankreich und Deutschland bie hand, um fich qugleich gegen die Aufklärerei eines Abalard und gegen die Verweltlichung eines Abelbert von Mainz zu kehren. Und biese, als eine neu aufstrebende, balb burch bie Verson Bernhard's allmächtige Partei war es eben, welche Lothar mit bem richtigen Instincte eines Herrschers zu ber seinigen gemacht hatte, berentwegen er gegen den Bauft nicht so energisch auftreten konnte, wie er es offenbar gewünscht hätte. So würbe in ganz anberem Lichte erscheinen, was in Giesebrecht's Darstellung als eine Kolge ibealer Hingebung an die Rirche und baber vom Standpunkt ber Herricherpflicht aus als weichliche Inconsequenz Lothar's erscheint. Wir murben vielmehr in Lothar ben geborenen herrscher feben, ber die Aflichten der Religion und die der Regierung nicht verwirrt, der bei allem Vollgefühl seiner Aufgabe und Macht boch zur rechten Zeit Unerreichbares aufgiebt und sich mit factischer Machtstellung begnügt, wo bas Pochen auf prinzipielle Anerkennung gefährlich scheint. Saben wir so von Lothar's Verhalten gegen die Kirche bas abgeschieben, mas ihm die politischen Berhältnisse gegen seine eigentliche Intention geboten, bann wurde ein bestimmtes, einheitliches Bilb von Lothar vor uns fteben, ein Mann aus einem Guffe, ber mahrhaft wie Giesebrecht fagt (S. 15) "jebe Autorität, die sich ihm barbot, im weitesten Sinne faßte" und so auch sein Berrscheramt; wir wurben nicht einer verkehrten Demuth zuschreiben, mas 3mang ber Politik war, aber wir würben um so reiner ben echten Quell aufrichtiger Frömmigkeit vor uns sehen, jener bis zu Thränen weichen und andrerseits mit gewaltiger Thatkraft stählenden Frömmigkeit, welche fast alle Helden des Mittelalters unbeschabet ihrer Mannhaftigkeit besaßen, welche uns in ihrer eigenthümlich energischen

Aeußerung eben baran mahnt, daß Jahrhunderte zwischen uns und jenen Reiten liegen, beren inneres Verständniß aber tropbem auch unferer Reit nicht verloren gegangen ift. Giefebrecht hat beibe Seiten biefer Frömmigkeit, die segensreiche Missionsthätig= teit und die bemuthsvolle Andacht Lothar's, mit Bedacht hervorgehoben, allein er verschleiert wieder das Verständniß der Zeit wie bes Mannes, wenn er zu ber Schilberung bes Petrus Diaconus von Lothar's anbächtigem Aufenthalte im Kloster Monte Cassino bemerkt (S. 145), die Rüge dieser Schilberung entspräden im Großen wol "bem alten, bem Grabe zuwankenden Raiser;" benn burch biese Wendung muß uns als eine Alters= schwäche vorkommen, mas boch ein wesentlicher Charakterzug Lothar's wie seiner Zeit überhaupt ist. 1) Mit Hinblick auf biese Zeitrichtung und alles vorher Gesagte werben wir bann nicht in Giesebrecht's Gesammturtheil über Lothar's Regierung ein= stimmen, welches er (S. 151) so faßt: "Daß in ber Stellung, welche er halb freiwillig, halb gezwungen gegen bas Papstthum einnahm, indem er sich der idealen Obermacht desselben unter= ordnete, an sich ein unlösbarer Wiberspruch lag gegen seine Abficht, bas Raiserthum in aller Macht und Berrlichkeit herzustellen, ist ihm schwerlich jemals zum Bewußtsein gekommen." Durch ben langen Investiturstreit zwischen Regnum und Sacerbotium hatte ein Lothar wol gelernt, zu trennen, was — so lautet es in jener Zeit — bes Kaisers, was Gottes Sache sei, und wir werben ben Widerspruch, von bem Giesebrecht rebet, nicht in Lothar's Verhalten, sondern in dem der Obmacht der Kirche ergebenen Geiste jener Zeit finden, in den durch diesen Geist be-

<sup>1)</sup> Beiläufig haben wir in biesen Worten eine ber Giesebrecht's Stil eigenthümlichen Wendungen, die manches Mal durch ihren poetischen Schwung den Leser frisch und angenehm berühren, aber wegen ihrer Allgemeinheit auch zuweilen mißglücken, wie hier: es mag sein, daß Lothar bereits Ende September den Tod nahen sühlte, aber deshalb durste Giesebrecht nicht von einem alten, dem Grabe zu wankenden Raiser sprechen; das giebt uns ein ganz falsches, von G. offenbar selbst nicht gewolltes Bild von dem rüftigen Helden, der noch Ansangs Inli bei einer Emeute "sich auf's Roß warf, unter die Wüthenden sprengte und den Ansstand durch die Wucht seines persönlichen Ansehens unterdrückte." (S. 138).

herrschten Parteiverhältnissen, die den Kaiser zwangen, auch da dem Papste zu willsahren, wo er wol das Bewußtsein hatte, daß es sich nicht um Dinge der Religion handelte; denn sonst würde er nicht in Lüttich die Aushebung des Wormser Concordats verslangt und in Rom ähnliche Forderungen wiederholt haben. So erklärt es sich vielleicht anders, daß sich Lothar in wichtigen Punkten der Reichsgewalt mit der factischen Machtsülle begnügen mußte (wie in der Investitursrage mit jenem zweideutigen Decret Innocenz' von 1133), indem er seinem Nachsolger die weitere, etwa principielle Sicherung aller Positionen überließ. Wir sehen, daß nicht nur günstiges Licht auf Lothar's Regierung gefallen ist, weil ihm ein so unmächtiger Herrscher wie Konrad III folgte.

2.

Derselbe Mangel, den die Darstellung im ersten Theile bes vorliegenden Bandes bekundete, findet sich, wenn ich richtig urtheile, auch in dem zweiten Theile: nur daß er bei einer Regierung, wie die Konrad's, eines Fürsten, der es eben nicht verstand, sich zum bewegenden Mittelpunkt der Ereignisse zu machen, nicht so hervortritt und nicht so in die Darstellung eingreift wie bei Lothar's Regierung. In der zusammen= fassenden Charakteristik, die Giesebrecht (S. 361 ff. u. 221) von Konrad giebt, fehlt wol kein Zug: er schilbert ihn als ben ritterlich stolzen, königlich benkenben, wohlwollenden, boch etwas phantastischen und daher leicht bestimmbaren Mann, "wie er mit seinen Gebanken stets in die Ferne griff, ohne je in seiner Nähe eine feste Stellung gewinnen zu können," wie er bei einem überaus starken Selbstaefühl sich boch leicht von Anderen beeinflussen ließ, "wie alle die großen Entwürfe, mit benen er umging, lediglich Entwürfe blieben," wie das Reich unter ihm ber Auflösung entgegen zu gehen schien. Und dieser allgemeinen Schilberung entspricht das Bilb, das wir im Einzelnen von dem Wesen und Walten Konrad's erhalten. Nur einmal geräth bieses Bild in's Schwanken, nämlich ba, wo Giesebrecht die befannte Correspondenz Konrad's mit dem byzantinischen Hofe so

auffaßt, daß er dieselbe geeignet findet, "auf die Chrenhaftigkeit, welche man ihm, bem Könige, in Deutschland nachrühmte, einen bunklen Schatten zu werfen" (S. 203). Das ist wol zu scharf aufgefaßt. Der übertriebene, prablerische Ton biefer Schriftstude ist boch kaum bem Könige zur Last zu legen; offenbar hat der Verfasser derselben in der königlichen Kanzlei mit dem byzantinischen Hof in bessen eigener gebrechselt überlabenen Sprache reben wollen und, wie es in foldem Kalle oft geht, barin etwas zu viel gethan. Daß Konrad sich da Imperator nennen läßt, obgleich er noch nicht die Kaiserkrönung erlangt hat, wird aus biesem Gesichtspunkt nicht so arg zu verurtheilen sein: ber beutsche König galt ja eo ipso als Erbe bes Kaiserthums, wie bas Gregor VII. sogar von Heinrich IV. sagt (Jasté Bibl. 2, 35): qui laicorum est caput, qui rex est et Romae Deo annuente futurus imperator, und wie es die gelegentlich vorkommende Bezeichnung des deutschen Königs als rex Romani imperii in eigenthümlicher Weise zeigt. Somit durfte sich Konrad den Anmaßungen bes griechischen Hofes gegenüber wol Imperator nennen lassen, zumal er ja nicht beabsichtigen konnte, dem griedischen Raiser bamit einzureben, er habe bereits die Raiserwürde factisch erlangt. Ginen Schatten auf seine Sprenhaftigkeit kann bies boch nicht werfen. Und was die Behauptung von der Botmäßigkeit ber angrenzenben Länder gegen Konrad betrifft, so hat Giefebrecht selbst angeführt (S. 203), daß allerdings "bie Freundschaft des Königs damals von den verschiebensten Höfen gesucht wurde"; also handelt es sich auch ba nicht um eine Unwahrheit, sondern höchstens um eine höfische Uebertreibung, die nicht bazu angethan ist, den Charafter des Königs zu trüben.

Im Uebrigen entspricht das Gesammtbild, welches Giesebrecht von Konrad's Wesen giebt, wie schon gesagt, den einzelnen Zügen, die im Gange der Darstellung hervortreten. Und doch will uns diese Darstellung nicht befriedigen; wir fragen wieder und wieder: woher kommt es denn, daß einem so rührigen Fürsten mit so vielen trefflichen Eigenschaften Nichts recht gelingt, daß unter ihm das "Gefühl von Unsicherheit, des Elends,

bes Verfalls im ganzen Reich verbreitet ist", und wir erhalten teine genügende Antwort auf biese Frage. Giesebrecht selbst wirft bieselbe (S. 221) auf, aber es scheint ihm selbst nicht gang zu genügen, was er bort als Antwort giebt: "Früher pflegte man bie Mifftanbe bes Reiches ben Rerwürfnissen mit ber Rirche auzuschreiben, darin konnte jest Niemand die Ursache finden, denn niemals war die Eintracht zwischen Kirche und Reich größer gewesen . . . . Viel eher waren die Schähen des Reiches barin begründet, daß die Kirche spstematisch die Achtung vor der kaiser= lichen Autorität geschwächt hatte . . . . Je tiefer das Kaiserthum so in ber öffentlichen Achtung sant, besto rücksichtsloser brachten bie Kürsten ihre besonderen Interessen zur Geltung 2c.; ihre Parteiungen waren mächtiger im Reiche als ber Wille bes Rönigs." Allein dieselben Parteiungen herrschten boch unter benselben und zum Theil noch viel ungünstigeren Combinationen schon zur Zeit Lothar's und nachher zur Zeit Friedrich's, und boch bieten die Regierungen biefer Fürsten ein so gang anderes Bilb! Auch die erwähnten Charafterschwächen Konrad's, die Giesebrecht anführt, genügen ihm selbst nicht zur Erklärung ber großen Lahmheit und Zerfahrenheit ber Konradinischen Herrschaft (S. 362), und es bleibt — auch Alles, mas Giesebrecht sagt, qusammengenommen — bei bem Leser bie Frage, was ber eigentliche Grund ber Reichscalamität sei? Nun geben uns die Quellen eine Antwort, mit ber nicht viel gegeben scheint: fie fagen, ber Rönig war ein guter, tapferer, königlicher Mann, aber er hatte tein Glud. Und boch ift bies, schärfer gefaßt, ber Schluffel zu Ronrab's Regierung. Denn was sich bem äußeren Beobachter als Spiel bes Glücks barzustellen pflegt, bas ift eigentlich nur das Resultat ber Art und Weise, wie ein Mensch das Leben zu erfassen weiß — abgesehen natürlich von den physischen Aufällen, die sich im Ganzen meist ausgleichen: wie auch in ber Regierung Konrad's manche unläugbare Unglücksfälle ber Art burch so bebeutende Glücksfälle, wie z. B. ber Tob Heinrich bes Stolzen es war, ziemlich ausgeglichen werben und bei bem Gesammturtheil kaum in Betracht kommen. Das Herrschergenie ober auch nur Herrschertalent weiß ben Bersonen und Verhältnissen,

mit benen es in Berührung kommt, die richtige Stelle anzuweisen, sie seinen Zweden bienstbar zu machen, es weiß selbst anscheinend ungunftigen Combinationen vortheilhafte Wendungen zu geben, und bann fagt man: bas sei Glück. Diese Art bes Glückes fehlte Konrad aber ganzlich; er verstand es nicht, die Verhältnisse zu beherrschen, und in diesem Sinne, meine ich, liegt in ben Berhältnissen ber Grund für die Unfruchtbarkeit seiner Regierung, nicht aber in bem Sinne, ben Giefebrecht geltenb zu machen scheint, als seien bieselben besonders ungunftig gewesen. Im Gegentheil, wenn man 3. B. die Regierungsanfänge bei Lothar und Konrad vergleicht, so muß man finden, baß biesem bie Verhältnisse unaleich aunstiger und auch später in bedeutenben Punkten nicht ungunftiger lagen als jenem. Beibe waren unter dem Einflusse hierarchischer Mächte auf ben Thron gekommen, und boch gelang es Konrad nie, dem deutschen Epis= kopat ober ber Aurie gegenüber eine selbständige Stellung zu erringen, sich dauernd auf eine Partei zu stützen ober eine andere zurückzuweisen; ja er verstand es so wenig, die Kräfte, welche ihn umgaben, in sein Interesse zu ziehen, für sich arbeiten zu machen, daß er selbst einen so königstreuen Mann wie Wibald von Stablo nicht ohne bedenkliche Unterbrechungen an sich zu fesseln wußte. Mit einem Worte - wenn bie Zeitgenoffen fagten, ihm fehlte bas Glud, so werben wir fagen: ihm fehlte bas Herrschertalent. Das ist der Grund, weshalb Nichts gelingt. Nichts dauernd in Ordnung kommt, die ganze Regierung labmt. Man könnte meinen, bamit sei nicht viel gesagt, es ergebe sich bas auch von selbst aus Giesebrecht's Darstellung; allein bas ift nicht ber Fall. Giesebrecht hat Konrad's ganzes Regiment nicht von diesem Kernpunkte aus gefaßt, er nennt ben König sogar (S. 220) "nicht unerfahren in ben Künsten bes Regiments" und hebt es nirgends hervor, daß berfelbe das erste Erforderniß eines bamaligen herrschers, Kelbherrntalent, fast gar nicht besaß und sich noch weniger zutraute. Seine militärischen Erfolge verbankte Konrab anscheinend meist seinem Bruber, ber auch in ber Weinsberger Schlacht, ber einzigen namhaften Waffenthat bes Königs, mitwirkte. Daburch erklärt es sich eigentlich erst.

baß er, ber ritterliche Mann, stets lieber vermittelte als Schlachten lieferte und trot seines sonstigen Selbstgefühls die mili= tärische Leitung bes Kreuzzuges nicht beanspruchte: eine Thatsache, die Giesebrecht freilich anders erklären zu mussen meint. Wieder hat sich ber Verfasser nicht ganz in den Mittelpunkt des Regentencharakters versett, um von ba aus bie Wechselwirkung zwischen benselben und ben Ereignissen zu beobachten und zu schilbern. Und zwar ist es hier nun klar, weshalb biefer Mangel bei Konrad's Regierung weniger hervortreten muß, als es bei Lothar bemerklich war: während bei Lothar nämlich dieser Mittelpunkt bas energische Genie eines geborenen Herrschers mar, ber die Verhältnisse mit starker Sand erfaßte und zwang, so fehlt eben bei Konrad biefes Genie, und die Verhältnisse find ihrer centrifugalen Kraft frei überlassen. Daher waren es unter seinem Regimente die autonomen geistlichen und weltlichen Gewalten, welche ben Gang ber Ereignisse mehr bestimmten, "mäch: tiger im Reiche waren als der Wille des Königs." zeigt sich, wie vorhin bei Lothar, daß in der That dieser Mangel in der Perzeption des Regentencharakters die ganze Darstellung beeinflußt. Sind es nämlich jenem Charafter bes Königs zufolge die Parteiungen in Kirche und Staat, welche ftatt Konrad's das Scepter führten, so mußte die organisch fortschreitende Entwicklung berselben die Grundlage ber ganzen Darstellung ber Jahre 1138-1152 bilben.

Ich brauche nicht erst zu sagen, daß Giesebrecht es versteht, die tieseren elementaren Strömungen des geschichtlichen Lebens zu erfassen und darzustellen; auch das vorliegende Buch giebt den Beleg dafür: in glänzender Schilderung — es ist dies wohl der gelungenste Theil des 4. Bandes — entwirft der Versasser in dem letten Abschnitt "Rücklick und Umschau" ein vielseitiges Bild von den treibenden Kräften auf fast allen Gebieten der Zeit. Allein weniger hat er verstanden, diese Kräfte in ihrer organischen Entwicklung vorzusühren, zu zeigen, wie sie im Wachsen und Ringen der Parteien groß werden, sich durch die einzelnen Personen und in den einzelnen Vegebenheiten ausprägen und in breiten Massen balb mit, balb gegen einander wirken. Das zeigt

fich in biesem Bande aus den angegebenen Gründen besonders bei Konrad's Regierung. Wir bekommen im Verlaufe ber Erzählung nicht die Anschauung, daß wir auf dem eigenartigen Boben bes 12. Jahrhunderts stehen, der von dem Investiturstreit überall noch nachhaltig erschüttert ift. Wir erfahren nur etwa gelegentlich, daß das Ansehen des Kaiserthums bedeutend geschwächt sei - Nichts bavon, daß die elementaren Bewegungen, die der Investiturstreit im Gefolge hatte, noch wirken und leben. Nur in zwei getrennten Bemerkungen (S. 264 u. 197) spricht Giefe brecht von bem Aufschwung ber Ministerialen und bem Erblich= keitsprincip der Großvasallen. Wir erhalten nicht die Vorstellung, daß es sich mit dem Aufkommen dieser Ministerialen, mit dem Ersteben bes Ritterwesens um die Bilbung eines ganz neuen Standes handelt, der badurch, daß er als "herr den herren zur Seite tritt", diese immer bringender zur autonomen Befestigung ihrer Macht, zur Erringung von Territorialhoheit nöthigt; wir bekommen nicht die Vorstellung, daß in den Kämpfen der Welfen und in den endlosen Fehden zwischen den Fürsten überall während Ronrad's Regierung biese elementare Bewegung in die Erscheinung tritt, und es bleibt uns baber unerklärt, weshalb immer= fort die Klamme da wieder aufschlägt, nachdem sie hier kaum erstickt war; unklar, daß es sich hier eigentlich um tief greifende Berfassungskämpfe handele. Und die geistige Bewegung der Reit! So trefflich und scharf ber Verfasser in bem erwähnten "Rückblick" am Schlusse (S. 366 ff.) Bernhard's von Clairvaux ideale Auffassung vom Papstthum der stark verweltlichten Curie entgegengesett hat, so wenig hat er biesen Gegensat in den Gang seiner Darstellung aufgenommen, noch verfolgt, wie berselbe sich entwickelt und sich in politische Parteien umsett. Wir erkennen nicht, daß dieser Gegensat bis in die Zeit Lothar's zurückreicht, wir erkennen nicht ben organischen Zusammenhang besselben mit bem Investiturstreit, bem er seinen Ursprung verbankt. Es muß uns nach Giesebrecht's Darstellung in der That ein Wunder ober ein Räthsel scheinen, wie jener gebrechliche Monch, Bernhard von Clairvaux, Völker und Fürsten mit seinem Worte lenken konnte: erst in dem "Ueberblick" am Schlusse (S. 366) erklärt der Ver-

fasser Bernhard's außerorbentlichen Einfluß: "die Hauptsache mar boch, daß Bernhard in der überzeugenoften Beise zu sagen mußte. was mehr ober weniger klar in bem Bewußtsein aller seiner Reit= genossen lag." Ein Sat, ber wahrhaft innerlich aus bem Leben jener Zeit herausgefühlt ist; nur schabe, daß wir diese Haupt= sache erst nachträglich erfahren. Es ist boch wirklich von haupt= sächlicher Bedeutung für das Verständniß der ganzen Epoche, uns von Anfang an zu vergegenwärtigen, wie unter bem un= mittelbaren Einfluß bes Investiturstreites zuerst bas große Ruftrömen von Hoch und Niedrig in die Klöster des Schwarzwaldes begann, wie neben bieser weltentsagenden Richtung besonders in Frankreich und Italien unter bem Ginfluß der revolutionären Maßregeln Gregor's VII. eine freigeistige Bewegung verschiebenster Secten um sich zu greifen brobte: bis auch diese umschlug, und gemissermaßen ihre Ableitung fand in den großen Ordens= und Rlosterstiftungen, in der rapiden Verbreitung vorzugsweise ber Prämonstratenser und Cistercienser, beren erstere nun auch in Nordbeutschland jener strengen Mönchsschwärmerei ungeahnten Eingang verschafften, mahrend die freigeistige Bewegung sich in die Philosophie Abalard's und der Seinen zuruckzog und sich so zu beschränkter, aber concentrirter Bedeutung erhob. bann allmählich die schwärmerisch monchische Richtung in natürlicher Consequenz ihrer Gefühle und ihrer Anschauungen nicht nur in erbitterte Jehde mit jener Philosophie und beren Bertretern gerieth, sondern auch in Opposition trat zu jener kampf= froben, macht= und herrschfüchtigen Bralaten : Generation bes Investiturstreites und so mit einem Male unvermuthet zu einer politischen Partei wurde, als Lothar — wie ich vorhin auführte — dieselbe zu seiner Stütze gegen die hierarchische Partei Abelbert's von Mains und beffen Gleichen machte. Wir würden bann eingesehen haben, welche elementare Basis bie Stellung Lothar's zur Kirche hatte, so elementar, daß er sie ohne Gefahr nicht verlassen durfte, wir würden in dem Schisma des Jahres 1130 ben offenen Rampf zwischen beiben Parteien ausbrechen und in Anaclet, bem Patron Abelbert's, bes letteren Bartei haben unterliegen seben. Dann murben wir, worauf es nun hier am meisten an-

kommt, verstehen, wie die siegreiche idealistische Richtung, die in Bernhard von Clairvaux philosophische Durcharbeitung und zugleich praktische Energie gefunden hatte, nun zur Reit Konrad's mehr und mehr Macht gewinnt, daß sie nicht nur die Massen, aus benen fie hervorgegangen und mit benen sie im Zusammenhang geblieben ift, sondern zulett die Curie selbst beherrscht, bis diese am Ende mit Unwillen bemerkt, daß nicht eigentlich fie es ift, welche regiert, sonbern das Ibeal von ihr, das in Bernhard's begeisterter Vorstellung lebt und in seiner Schilderung die Ge muther fortreißt. Wir wurden es bann nicht mit Giesebrecht (S. 255) wunderbar genug finden, "daß ber Papft, ber zu ber Rreuzpredigt boch ben ersten Anstoß gegeben hatte, mit dem Um= fange, welchen bie Bewegung" — unter glänzenber Bethätigung von Bernhard's Ginfluß! - "gewonnen hatte, nicht zufrieben war." Und wir würden dann mit Erstaunen finden, daß allmählich in der Curie jene weltliche Strömung Blat gegriffen hat. welche Bernhard zur Zeit bes Schismas so heftig bekämpft hat, und welche er auch jest mit rudfichtslosem Ibealismus angreift, mährend er in Arnold von Brescia, als bem Schüler Abalard's. nicht minder den anderen Gegner von früher sieht, den er mit Norbert zusammen so erbittert verfolate. So würden wir in ber Entfremdung zwischen Bernhard und dem Bapft einen ernsteren Sintergrund erbliden, als jene Berftimmung, die uns Giesebrecht wie eine willfürlich wechselnde Decoration bald vor :. bald zurückichiebt, und wir wurden auch die Conflicte Papst Eugen's mit ben beutschen Bischöfen einer eingehenderen Erwägung unterziehen.

Denn hier ist es eben, wo diese Verhältnisse in Wechselswirkung mit dem Regentencharakter Konrad's treten und recht eigentlich die Unergiebigkeit dieser Regierung erklären. Während Lothar sich mit weiser Einsicht und mit sester Konsequenz auf die Partei stützte, der die Zukunft zu gehören schien, und dieselbe zugleich mit sich gegen die hierarchische Partei erhob, sich so den Ansprüchen der letzteren entreißend, sehlte Konrad solche Einsicht und solche Konsequenz durchaus. Derselbe Gegensat der kirchslichen Strömungen, der Lothar zu einer selbständigen Stellung verholsen hatte, bot sich ihm in noch viel günstigerer Kombis

nation bar, und zwar zum ersten Male, als die Aufforberung zum Kreuzzug an ihn heran trat. Der Papst wünschte bamals bringend die Hilfe Konrad's gegen seine Bebränger in Italien und sah mit Gifersucht auf ben steigenben Ginfluß Bernhard's von Clairvaux, der, mit idealer Gleichgültigkeit gegen alle poli= tischen Wünsche ber Curie, nur das eine Ziel, die Befreiung bes heiligen Landes, verfolgte. Nun bestürmt Bernhard wider Willen und Wiffen bes Papftes ben beutschen König, bas Kreuz zu nehmen — Konrad steht vor dem Beginn einer Svaltung der Macht, welche ihm bisher einheitlich gegenüberstand und ihn beengte: aber ergriffen von ber großen Begeisterung, welche in jener berühmten Scene im Dom zu Speier unmittelbar durch Bern= hard's schwärmerische Predigt zu ihm dringt, zieht er in die unaewisse Kerne, nicht ohne Grund von politischer angelegten Männern, wie seinem Bruder Friedrich, getabelt. Und der Papst, höchst unwillig gegen Bernhard und den König über diese eigenmächtige Handlung, die seine politischen Wünsche durchkreuzt, wird nun wieder dem Bündniß mit Roger von Sicilien in die Arme getrieben, einem Bündniß, das Konrad in eine so durch= aus schiefe Stellung bringt, weil er im engsten Ginvernehmen mit bem Griechischen Kaiser, bem natürlichen Feinde bes Normannenfürsten, steht. Und an diesem, im Ganzen boch höchst unfruchtbaren Bunde hält er mit jener unbeholfenen Zähigkeit fest, die Männern von geringer politischer Kombinationsfähigkeit eigen zu sein pflegt, wenn sie einmal eine glückliche Kom= bination gefunden zu haben glauben: etwa so wie der unfähige Schachspieler an einem weit aussehenden Plane festhält, mährend ihm ber Gegner Stein auf Stein nimmt. Rein Versuch Ronrab's zeigt sich, eine feste Stellung zu ber Curie ober ihren Gegnern zu ergreifen, die immer stärker hervortretende Entzweiung zwischen berselben und Bernhard, ben offenen Zwist berselben mit ben beutschen Bischöfen zu irgend welcher Parteibildung zu benuten. Rurg, überall jene Unfähigkeit zum Regieren, welche selbst Konrad's nächste Freunde beklagen: — bas ift die Signatur seines Regiments und muß in ben Mittelpunkt ber Betrachtung

gerückt werben, wenn wir recht verstehen sollen, woran es lag, baß unter König Konrab "bas Reich lahmte."

So wird es dann erst eigentlich erklärlich, weshalb in die Zustände des deutschen Reiches sofort wieder, wie vorher unter Lothar, ein so ganz anderer Gang und Schwung kam, als die Herrscherkraft Friedrich Barbarossa's in den Mittelpunkt der Centralgewalt trat, die unter Konrad gewissermaßen todt geswesen war.

Mit der Wahl Friedrich's endet der darstellende Theil des 4. Bandes. Es schließt sich baran ber Abschnitt "Quellen und Beweise", welcher in der bekannten übersichtlichen, klaren, handlichen Art das Detailstudium der Epoche eröffnet und für den Forscher so überaus bankenswerth ist. Ein kleiner Uebelstand macht sich nur in den "Beweisen" zur ersten Abtheilung des Bandes, der hauptsächlich Lothar's Regierung enthält, daburch geltend, daß zwischen dem Erscheinen der beiden Abtheilungen 3 Jahre liegen. Dem Texte in diesem Bande ist auch ein sehr ausführliches Namen = und Sachregister beigefügt, um erwünschter Beise bas Nachschlagen zu erleichtern. Wir erkennen hier, wie überall in Giesebrecht's Geschichte ber Kaiserzeit bas selbstlose Bestreben, Leser wie Forscher gleichmäßig angenehm in die Geschichte unserer Vergangenheit einzuführen; wir werden wie dem ganzen Werke, so auch diesem Bande die Achtung entgegenbringen, welche wir der Gelehrsamkeit und darstellenden Kunft des Verfassers schulden, aber wir werden uns nicht verhehlen, daß dieser Band ber Vollendung ferner geblieben ift, als die früheren Theile des bedeutenden Werkes.

### VII.

## Die Zesniten-Ghmnafien in Defterreich.

Von

#### Johann Relle.

Die Jesuiten, habe ich Eingangs meines im Jahre 1873 erschienenen Buches <sup>1</sup>) gesagt, setzten einen gewissen Ruhm barein, nur solche, welche sie als allseitig brauchbar erachteten, zur Aufnahme in die Societät zu empfehlen, oder wie sie sich aus-brückten, in die Societät zu promovieren, ganz abgesehen davon, daß jeder Einzelne noch bei seinen Oberen zu gewinnen hoffte, wenn er mit scharfem Blick die Brauchbaren und Tüchtigen erstannte.

Aus diesem Grunde machten im vorigen Jahrhundert auch in Desterreich manche, welche sich biesen Scharfblick in höherem

<sup>1)</sup> Bergl. "Die Jesuiten : Gymnasien in Desterreich vom Ansange des vorigen Jahrhunderts bis auf die Gegenwart." Ueber meine Ouellen werde ich mich aussiührlich in einem Nachworte aussprechen. Ich bemerke daher hier einstweilen nur, daß sämmtliche angesührten Briese ungedruckt sind, und daß die meisten derselben zu jenen gehören, welche der Orden selbst "als zur Berössentlichung nicht bestimmt" bezeichnete. Alle angessührten Briese sind serner von den Generalen an die Provinziale oder von den Provinzialen an die Rectoren gerichtet, somit ofsiciell. Auf die Briese, welche von Fesuiten an Laien gerichtet sind, werde ich vielleicht einsmal später zurücktommen.

Grade zuschrieben, aus bem Empfehlen wie aus bem Anwerben für die Societät ein förmliches Geschäft, wie aus zahlreichen Briefen hervorgeht, in welchen die Provinziale über diesen dem Orben gefahrbringenden Unfug klagen. So schreibt der böhmische Provinzial Johann Roller d. d. Prag, 28. April 1740 1): "Es ist ber Eifer jener ganz und gar zu mißbilligen, welche, es ge= ringschähend, ob die Candidaten mit den nöthigen Anlagen außgerüftet sind, nichts bestoweniger, indem eine private und ungebörige Neigung vorherrscht, von einem gewissen Drange fort= geriffen merden, jene zu promovieren, indem sie vielleicht ungerechter Weise obendarein auch noch ben Schutz ber weltlichen anrufen. Daraus folgt, daß, während solche den Jünglingen ober ihren Eltern und Freunden einen Gefallen zu erweisen suchen. in die Societät solche ungebührlich hineingetrieben werden, von welchen später, da sie für die unserem Institute eigenen Aufgaben wenig geeignet sind, für die Societät weit mehr Nachtheil als Vortheil entspringt, wie die traurige und vielfache Erfahrung lehrt. Es sollen diejenigen, welche zu Gunsten der Candidaten Rathschlage und Bemühungen anwenden, die unserer Societät so sehr präjudicieren, wissen, daß sie einer großen Treulosigkeit gegen unsere gemeinsame Mutter für schuldig zu halten sind, und Gott sowie unserem Vater genaue Rechenschaft ablegen muffen." Ganz das Nämliche schrieb der böhmische Provinzial Karl Rentsch fünfzehn Jahre später am 10. Juni aus Kuttenberg. 2) polnische Provinzial schrieb 1766 aus Krakau 3): "Es wird verlangt, daß diejenigen, welche Candidaten in unseren Orben promovieren, im Promovieren nicht allzu vorschnell sind, auch nicht ihren Neigungen vorwiegend Rechnung tragen, vielmehr auf keinen Kall jene em= pfehlen, welche sich nicht durch Beruf, Anlagen, Tugenden und körperliche wie geistige Gaben auszeichnen. Es trifft sich nämlich bisweilen, daß diese solche Subjecte promovieren, welche uns erst Rosten verursachen und nachher doch aus dem Orden ausgestoßen

<sup>1)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 180.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener hofbibliothet. nr. 11951, pag. 8. 9.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener hofbibliothet. nr. 12025, pag. 253.

werden muffen, oder welche zu den Aemtern, zu welchen sie verwendet werden, durch ihre Anlage keineswegs tauglich find." Schon 1725 am 6. Ruli hatte ber polnische Provinzial geschrieben 1): "Dazu kommt noch etwas anderes, was die Sorgen meiner Regierung arg in Anspruch nimmt, nämlich ber voreilige Eifer Einiger, welche Candidaten, die nicht genau geprüft sind, voll physischer und moralischer Gebrechen, bloß weil die Stimme einer Privatneigung babei im Spiele ift, gleichsam Glas statt Berlen, für unsere Societät anwerben. Und so werden von ben Oberen übertünchte Gestalten unter die Rierden des Orbens aufgenommen, obgleich sie balb barauf zu ihrer und ihrer Promotoren großer Schande, zum großen Nachtheil der Kasse, gleichsam als ein eiterndes Gift, gegen welches es kein Heilmittel mehr giebt, hinausgestoßen werden muffen. Daher beschwöre ich alle auf das innigste, daß sie bei Auswahl der Candidaten für die Societät mehr auf die Tauglichkeit für den Orden, durch welche wir alle verpflichtet sind, als auf ihre Privatneigung zu Personen Rücksicht nehmen."

"Jene, welche die Gewissen der Candidaten leiten, wenn sie im Herrn dafür halten, daß jene einen rauhen, gefährlichen, durch schlechte Anlagen des Körpers verdorbenen oder zu anderen nicht anzusührenden schlechten Seiten hinneigenden Charakter bessitzen, in Folge dessen sie für die Societät weniger tauglich sind, sollen dieselben frühzeitig anderswohin als zur Societät hinleiten": so schreibt der böhmische Provinzial Leopold Grimm, d. d. Prag, 13. Mai 1744, <sup>2</sup>) der uns also berichtet, wie selbst der Beichtstuhl nicht verschmäht wurde, um Candidaten von der Societät abzuhalten, für welche andere wieder "gegen den Willen der Eltern oder ihrer Vertreter und Vormünder zum Tyrocinium angeworsden wurden," wie wir aus einem Briese des polnischen Provinzials d. d. Krakau, 22. Mai 1743 sehen.<sup>3</sup>)

Ich kann noch eine ganze Reihe ähnlicher Stellen anführen,

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener hofbibliothet. nr. 12025, pag. B. 25.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 205.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 247 (211).

aber schon die mitgetheilten, aus denen wir zugleich ahnen, mas für Individuen mitunter in die Societät aufgenommen wurden, werben hinreichen, die Angriffe der Jesuiten abzuwehren, welche in einer "Beleuchtung" 1) meines Buches ihre Leser glauben machen möchten, daß ich ben Unfug des Empfehlens und Anwerbens nur aus einem bekannten, armseligen Büchlein bes Er= Jesuiten Cornova 3), auf welches ich im Nachworte zurücksommen werbe, kenne und aus bem Verbot besselben folgere. Ich habe aber in einer Note auf Seite 4 meines Buches die Stelle aus ben Regeln bes Provinzials: "Der Provinzial soll Acht haben, baß die Unsrigen nicht gar zu eifrig seien, Leute für die Societät zu gewinnen" 3) nur beshalb citiert, um zu zeigen, mas ben Resuiten im Anstitutum befohlen war, und was sie im vorigen Jahrhundert thaten. Eben aber weil ich nur anführen wollte, was das Anstitutum hinsichtlich dieses Punktes verordnet, war es auch vollständig überflüssig, einen weiteren, bavon ganz unabhängigen Wunsch besselben beizufügen: "Man solle sich eifrig bemühen, burch Tugend und den Geruch eines frommen Lebens alle zu Chriftus hinzuleiten."

Db nun die Jesuiten Ursache hatten Candidatenwerberei zu treiben ober nicht, ob es an jungen Leuten sehlte, die um Aufnahme in die Societät nachsuchten, ob sich etwa in der zweiten Hälste des vorigen Jahrhunderts eine Abnahme der Mitglieder zeigte: diese Fragen, welche meine Gegner auswerfen, berühren nicht einmal das Factum, das ich auf Grund jesuitischer, officieller Quellen behauptet habe, geschweige denn, daß sie es umstoßen. Die damaligen Jesuiten werden schon gewußt haben, warum sie diesen oder jenen zur Aufnahme empfahlen, und diejenigen, welche geworden wurden, werden sich wohl nicht selbst herangedrängt haben. Es lag den Jesuiten auch nicht an der Quantität der

<sup>1)</sup> Belenchtung der Schrift des Herrn Dr. Johann Kelle: "Die Jesuiten-Gymnasien in Desterreich" von Aupert Ebner, S. J. Linz 1874. 1875.

<sup>3)</sup> Ignaz Cornova, Die Jesaiten als Gymnasiallehrer in freundschaftlichen Briefen an ben Grafen Laschanzty. Prag 1804.

<sup>\*)</sup> Institutum Societatis Jesu. Pragae 1757. vol. II. pag. 80. nr. 33.

Aufzunehmenben, sonbern an der Qualität, der geistigen, aber auch der materiellen, wie man daraus schließen kann, daß der böhmische Provinzial Johann Roller, d. d. Prag, 28. April 1740, schreibt 1): "Es soll auf die Lage und auf die Vermögensverhältenisse der Eltern der Candidaten Rücksicht genommen werden"—ein Auftrag, den auch der polnische Provinzial ertheilte.

Manche Provinziale im vorigen Jahrhundert wünschten also, daß vor Aufnahme der Candidaten nicht bloß "über den Geburtstag, das Alter, die Anlagen, das Talent, die Fortschritte in den Wissenschaften, die Frömmigkeit, Fügsamkeit des Charakters und die Ehrbarkeit" namentlich dei den Lehrern derselben Erkundigungen eingezogen werden, wie das die am 14. November 1699 von dem General Gonzales durchgesehenen und approdierten Consuetudines Provinciae Austriae<sup>2</sup>) anordnen, und wie das einige Provinziale noch später ausschließlich verlangen, z. B. Leopold Grimm in seinem Schreiben vom 13. Mai 1744. 3)

Wenn ferner meine Gegner zum Beweise, daß kein Mangel an Candidaten war, — sie sagen nicht, ob an freiwillig eingetretenen oder geworbenen — aus Cornova berichten, daß mit ihm 27 Jünglinge aufgenommen wurden, so kann ich ihnen das gegen sagen, daß gleichzeitig der böhmische Provinzial Timotheus Raisky, d. d. Prag, 4. Januar 1759, schrieb ): "Schließlich ermahne ich wiederholt alle und jeden einzelnen, daß unter den gegenwärtigen Berhältnissen und bei dem von Tag zu Tag zunehmenden Mangel an Personen keiner sich in Uebernahme eines Amtes oder in Berrichtung einer Arbeit besonders schwierig zeige." — "Wir haben", sagt er acht Seiten später, "noch eine große Erndte ausstehen, aber wenig Arbeiter," womit der böhmische Provinzial Franz Wissinger übereinstimmt, der am 17. December 1763 aus Prag schreibt s): "Es erübrigt, daß ich den Unsern nicht verhehle, daß unsere Provinz an thatkräftigen

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 180.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 7981\*.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 204.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 54.

<sup>5)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 103.

Männern in dem Grade Mangel leidet, daß ich gezwungen bin, zu erwägen, wie sich mitunter selbst gewöhnliche Verrichtungen in derselben Person vereinigen lassen."

Diejenigen nun, welche geworben worben waren ober freiwillig eintraten, mußten, nachbem sie im Allgemeinsten mit bem Wesen ber Societät und bem Unterschiede ber Personen in ihr vertraut gemacht worden waren, über ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse Auskunft geben und versichern, daß fie nie ein eigenes Urtheil haben und stets mit dem zufrieden sein wollten, mas die Oberen über sie beschließen würden. im Examen generale cap. 5, §. 8, wie jeder in der in der Note 1) mitgetheilten Stelle lesen kann und die Jesuiten bort wol gleichfalls gelesen haben. Denn ich kann nicht wol annehmen, daß meine Gegner selbst in ihren eigenen Orbensgesetzen solche Laien sind, daß sie diese Stelle trot meines Citates im Institutum nicht haben finden können. Unerhört ist es also. wenn sie Seite 28 behaupten, diese von mir aus cap. 5, §. 8 angeführte Stelle sei eine Uebersetzung aus cap. 3, §. 11. Hier steht freilich kein Wort von dem, was ich gesagt habe, es ist den Herrn also auch ein Leichtes zu beweisen, "daß ich den Sinn des (fingierten) Driginals geradezu verdreht habe", es ist ihnen ein Leichtes barzuthun, "baß sentire (welches in ber von mir angezogenen Stelle gar nicht vorkommt) falsch übersett ist" u. s. w. Waren die Antworten der Art, daß die Aufnahme rathsam schien, und ersuchte der Candidat auch noch ferner um dieselbe, so be= gann bie erfte Prufung, welche ben Hauptzweck hatte, bie Ankömmlinge nach allen Seiten hin kennen zu lernen. Daß es ebenso wichtig gewesen sei, die Aufgenommenen mit den Einrich=

<sup>1)</sup> Institutum Soc. Jesu. I. pag. 353: Interrogetur, an velit proprium sensum ac judicium societati submittere, vel ejus superiori, ita ut acquiescat ejus sententiae, sive inter eos illum constituat, qui in Societate professionem emittunt et Christi D. N. vicario obligantur; sive inter coadjutores, sive inter scholasticos societatis in studiis ulterius progrediendo. Interrogetur ulterius, si Superior vellet semper eundem solum ut coadjutorem in rebus exterioribus societatis curandis occupari ac sic in suae animae salutem incumbere, an paratus sit.

tungen der Societät vertraut zu machen, wie die Jesuiten beshaupten, ist unrichtig. Davon ersuhren nämlich die Ankömmslinge auß leicht begreislichen Gründen nur sehr wenig. Es wurde ihnen bloß mitgetheilt, was sie gegen die Societät für Pslichten hätten, während man ihnen verschwieg, was diese ihnen gegensüber für Rechte besaß, wie auß den Declarationen zu dem Examen generale cap. 1, §. 13 hervorgeht. 1)

Aus den Regeln des Novizenmeisters sieht man ferner, daß bie Candidaten während bieser ersten Brüfung völlig abgesondert von der Außenwelt lebten, denn die Bestimmung in der 10. Regel: "Wofern es der Obere aus wichtigen Gründen nicht anders für aut findet", aus welcher meine Gegner bas Gegentheil beweisen wollen, bestätigt gerade die Behauptung, daß der Jüngling im Allgemeinen keinen freien Verkehr mit der Außenwelt mehr hatte. Daß er mit bem Oberen, dem Novizenmeister und dem Schutzengel (b. h. mit dem ihm von dem Oberen bestellten Aufpasser und Angeber) Verkehr hatte ober vielmehr haben mußte, ist richtig. Indeß die Herren, welche gleichfalls Niemand zu nennen wissen, mit dem der Aufgenommene sonst im Sause reden durfte, befräftigen eben durch diese Anführung nur recht nachdrücklich meine Behauptung, 2) "daß der Aufgenommene selbst ohne jeden Verkehr mit seines gleichen lebte." Wer übrigens bas nicht mehr versteht ober verstehen will, mas für ein Unterschied ist zwischen einem freien Verkehr, ben ein Jüngling nach seiner Wahl auch mit gleichstehenden unterhält, von dem ich geredet, und zwischen einem Berkehr, ben ein Jüngling mit seinen Borgesetzen unterhalten muß, wovon meine Gegner sprechen, mit dem läßt fich überhaupt schwer rechten, benn man weiß nicht, was er noch unterscheiden kann ober will.

Und es will baher auch nicht viel besagen, wenn meine Gegner nicht einsehen, warum ich auf eine Erörterung ber ersten Brüfung eingegangen bin. Außer ihnen wird aber Jebermann

<sup>1)</sup> Instit. Soc. Jesu. vol. I. pag. 342. G.

<sup>2)</sup> Declaration zu cap. 1, pars 3 der Constitutionen, im Instit. Soc. Jesu. I. pag. 374. D.

begreifen, wie nothwendig es war, in etlichen Hauptmomenten wenigstens die Verhältnisse anzudeuten, unter welchen der künfztige Gymnasiallehrer lebte, ehe er durch den Provinzial zur zweiten Prüfung, zum Noviziat zugelassen wurde, 1) sollte nicht manche spätere Erscheinung, die nur aus ihren Anfängen begreiflich, unsverständlich bleiben.

Daß ich nun ber Meinung nicht bin, die Novizen hätten eine beabsichtigte, förmliche Vorbilbung zum bevorstehenden Lehr= amte im Gymnasium erhalten, geht boch wol für Jebermann beutlich genug schon aus ben Worten auf Seite 5 hervor: "Die Jünglinge follten sich im praktischen Gebrauche ber lateinischen Sprache üben, um sich baburch gewißermassen zum Gymnasiallehramt vorzubereiten." Und daß mährend des Noviziates über= haupt jede wissenschaftliche Thätiakeit — sowol Selbststudium wie Unterricht — ruhte, habe ich auf S. 6-8 in den stärksten Ausbrücken hervorgehoben, die Jeder lesen kann. Gerade aber, als wenn ich das Gegentheil von beiben behauptet hätte, werfen mir die Jesuiten Jrrthum vor und beweisen mir auf S. 56, 57 umständlich, daß ein beabsichtigter Unterricht der Novizen, in was immer für einer Wissenschaft förmlich durch das Institut verpont war. Doch solch eine Art der Beweisführung wird nur jenem auffallen, ber mit ber jesuitischen Art zu disputieren nicht vertraut ift. Wer sie kennt, ber weiß, daß die Herren mit Emphase zurückweisen, was ihre Gegner niemals gesagt haben, daß sie denselben auch kühn einen Satz unterschieben und diesen bann völlig kunstgerecht angreifen und widerlegen. Auch lieben fie es. bas Vorhandensein einer Thatsache badurch in Abrede zu stellen, daß sie sagen, sie war nicht geboten. Und dieses be= kannte jesuitische Kunststücken wenden meine Gegner auf meine

<sup>1)</sup> Daß über die Zulassung zum Noviziat der Provinzial entschied, ist in mehreren Briesen ausdrücklich enthalten, s. den Bries Generals Laur. Ricci vom 18. Juli 1767; — Codex der W. H.-B. nr. 11951, pag. 143. Bries des böhm. Provinzials Leop. Grimm vom 13. Aug. 1744; — Codex der W. H.-B. nr. 12029, pag. 205. Daß aber auch schon die Ausnahme eines Candidaten vom Provinzial abhing, was meine Gegner leugnen, solgt z. B. aus einem Briese des Provinzials Zottowski vom 14. Sept. 1737. — Codex der W. H.-B. nr. 13620, pag. 14.

S. 5 ausgesprochene Behauptung an, "daß sich die Novizen in Desterreich im praktischen Gebrauch der lateinischen Sprache übten." Was sie aber auf S. 57 als einen Jrrthum meinerseits hinstellen, geben sie auf S. 67 ausdrücklich mit den Worten zu: "daß sich die Novizen in der böhmischen und österreichischen Provinz nur vermittelst der lateinischen Sprache unter einander verständigen und unterhalten konnten."

"Wenn die Resuiten aber die Latinität als den eigentlichen Schlüssel zur gründlichen Gelehrsamkeit, als das Organ für jede wissenschaftliche Forschung und Mittheilung auffaßten, und glaubten. baß fie allein ben Zugang zu jeder höheren Bilbung eröffne, wenn sie zugleich die praktische Kenntniß ber lateinischen Sprache als bas wesentlichste Erforderniß eines Gymnasiallehrers betrachteten," wie ich S. 6 sage, so haben sie nur im Sinne ber damaligen Zeit gehandelt. Ich war daher auch weit entfernt, diese ebenso natürliche wie berechtige Auffassung irgendwo in meinem Buche zu tadeln. Was mühen sich also meine Geaner, die über manchen wichtigen Bunkt hinwegschlüpfen, hier wieder ab, um die Richtigkeit einer Auffassung zu beweisen, die Niemand bezweifelt. Wo habe ich gar diese Auffassung als lächerlich, als irria bezeichnet? Daß es nirgends geschah, bas miffen meine Gegner gang gut, aber es gebort auch zur Taktik ber Societät, irgend einen Sat, ben ein Gegner aufstellt, zu vertheibigen, als wenn er ibn angegriffen bätte.

Aber nicht bloß daß jede Vorbereitung für das künftige Lehramt, jeder beabsichtigte Unterricht in was immer für einer Wissenschaft aus dem Noviziate verdannt war auch jede geistige Anregung war ausgeschlossen. Ja, die Novizen sollten über wissenschaftliche oder literarische Gegenstände mit Ausnahme der streng vorgeschriebenen Mußestunden nicht einmal reden, was meine Gegner S. 62 selbst mit den Worten zugeben, "daß natürzlich der Novize außer der Erholungszeit von den Wissenschaften nicht reden durfte." Nicht minder wichtig aber als dies undebingte Zugeständniß ist das weitere, "daß die meisten jener Puntte", welche als Unterhaltungsstoff für die Erholungszeit vorgeschrieben waren und von welchen ich auf S. 8 in der An-

merfuna aus ber Instructio Claudii Aquavivae ad Provinciales 13 etliche angeführt habe, "als Unterhaltungsstoff für Novizen gar nicht passen." So richtig aber dieses ist, so unrichtig ist die gleichfalls auf S. 63 vorgebrachte Behauptung, daß biese untaualichen Unterhaltungsstoffe für die Novizen nicht vorge schrieben waren. Sie galten für alle Mitglieber bes Orbens, also auch für die Novizen, wie speciell aus einem Schreiben bes böhmischen Provinzials Franz Wissinger hervorgeht, auf das ich mich geftütt habe. Er schreibt: 1) "Da, wie es sich zeigt, unsere Scholastiker allmählich lässig werben, so muß eifrige Sorge angewendet werden, daß, um größere Uebel hintanzuhalten, welche ber Broving baraus bervorgeben könnten, genau ausgeführt wirb, was für unsere Scholaftiter und besonders für die jüngeren Scholastiker, in gleicher Weise für beiber geistliche Bräfecten, Brofessoren und endlich Vorsteher: de spiritus renovatione procuranda deque religiosa disciplina augenda porgeschrieben und nachbrücklich empfohlen ist in den Instructionibus P. Claudii 7. 10. 13. 17." Die hier citierte Instructio 13 de spiritus renovatione procuranda ist aber jene, in welcher die 17 Gegen= ftande aufgezählt sind, "über welche die Unseren zur Zeit der Erholung reben können."2) Daß die Novizen die Unterhaltung auf ein gegebenes Zeichen beginnen und abbrechen mußten, haben meine Gegner gleichfalls in Abrede gestellt, obwol sie auf S. 61 selbst sagen, daß man ju ber "beliebigen Lecture regelmäßig bas Zeichen gegeben hat." Warum also nicht auch zur Unter= haltung? Indeß es bedarf teines Schlusses, benn mas ich ge= sagt habe, und was die Herren als unrichtig bezeichnen, steht in ben schon S. 234 erwähnten Consuetudines Provinciae Austriae cap. 8. 8)

Wenn der Novize aber, wie die Jesuiten selbst sagen, wäh rend des Noviziates über wissenschaftliche und literarische Gegenstände nicht einmal reden durfte, so mußte er allmählich selbst

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 89.

<sup>2)</sup> Institut. Soc. Jesu. II. pag. 328.

<sup>\*)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 7981 \*.

alles bisherige Wissen ebenso verlernen, wie er alles bisherige Leben vergaß. Aber bas war eben die Aufgabe des Noviziates, welches die Jesuiten in Uebereinstimmung mit mir S. 57 und 61 als eine Zeit der Umwandlung und Bearbeitung für die Gesellschaft, als eine Zeit auch fast gänzlicher Unthätigkeit des Geistes bezeichnen, um denselben wie einen Acker brach liegen zu lassen, damit man ihn nachher bequem mit allerlei Korn bestellen könne, wenn die Egge des Gebetes und der Betrachtung jede Spur früherer Befruchtung ausgerauft hätte.

Rum Gebete und zur Betrachtung wurden baher die Junglinge, benen man mitunter auch beschauliche Werke zum Lesen gab, fleißig angehalten. So habe ich S. 7 ohne ein Wort bes Tabels berichtet, und ich forbere baber die Jesuiten auf, mir die Stelle meines Buches nachzuweisen, woraus hervorgeht, bag nach meiner Ansicht die Uebung jener Tugenden, welche besonders im Orbensstande nothwendig sind, keinen Werth hat. Rich fordere bie Jesuiten auf, die Stelle nachzuweisen, wo ich Selbstverleugnung, Brechung bes eigenen Willens, Demuth, Ertöbtung ber Sinnlichkeit für inhaltslose Begriffe, für Chimare erklärt habe, wie sie mir S. 31 unterschieben. Ich habe mich nur bagegen ausgesprochen, daß man die Novizen "zu einem willenlosen, will= fährigen Werkzeug in den Händen der Oberen machen wollte." Ober konnte und durfte der Novize einen eigenen Willen haben? Meine Gegner magen das eigentlich selbst nicht zu behaupten, sie versuchen nur, die Sache in ihrer Weise zu deuten. Doch barüber ist von anderer Seite so eingehend gehandelt worden, daß ich über solche leere Ausflüchte und Künsteleien kein Wort zu sagen brauche. Ich wünsche baher nur, daß die eigene Erfahrung in ber Gesellschaft die Herren nicht Lügen strafe und hoffe, baß sie es immer abwehren, "die den Menschen entehrende Verpflichtung auf sich zu nehmen, neben bem Willen auch das ebelste Geschenk ber Gottheit, den Verstand, aufzugeben", mas ich auf S. 20 als Berlangen der Gesellschaft dem Einzelnen gegenüber hingestellt habe, und zwar gewiß mit Recht. Denn so fehr sich auch bas Gefühl meiner Gegner gegen diesen Ausspruch aufbäumt, auch fie miffen ihn durch Richts zu entfraften. Im Gegentheil, fie verzichten sogar seierlich auf jebe Wiberlegung durch die Phrase: "um zu zeigen, wie gehaltlos meine Prämissen seien, sei es gar nicht nothwendig, auf die Erzeugnisse der Kirchen = und Weltsgeschichte hinzuweisen", — sondern es genüge sich auf mein Buch zu berusen. "Gegen wen sei es geschrieben?" Auch hätte ich von einem stets kampssertigen, kriegerischen Orden gesprochen, der sich immer und überall allen Regierungen seindlich gegenüberstellt. "Man begreise nicht, wie das von so armseligen, geistig verstümmerten Menschen gesagt werden könne."

Ja, obwohl sich meine Gegner auf den Brief des Ignatius über den Gehorsam beziehen, so haben sie es weislich vermieden, die in der Anmerkung 1) wörtlich angeführten Stellen, auf wel-

Auch das haben die Herrn umgangen, daß ebendort steht: "Es ist daher diese Art, das eigene Urtheil auszugeben, und ohne irgend welche Prüfung bei sich als unabänderlich hinzustellen, und zu billigen, was immer der Obere besohlen hat, nicht blos bei heiligen Männern gewöhnlich." s. ibid. §. 18.

Sie haben verschwiegen, daß es in den Constitutionen heißt: "Die Jesuiten sollen nicht bloß in der äußeren Bollziehung dessen, was er besiehlt, gehorchen, auch wenn er Schwieriges und dem menschlichen Gesubl Widerstrebendes gebieten sollte, sondern sie sollen auch dahin streben, innerlich jede eigene Willensmeinung und jedes Urtheil auszugeben und vollsommen zu verleugnen. s. Const. pars III. cap. 1, §. 23 im Instit. I. pag. 373 und Summar. Const. §. 31 im Instit. II. pag. 73.

Im Coder der Wiener Hofbibliothet nr. 10578, pag. 66 steht: "Wenn Dir von den Oberen etwas befohlen wird, was dem eigenen Urtheil, der eigenen Ansicht oder Kraft zu widerstreiten scheint, mit Aufgebung aller menschlichen Gründe und Ueberlegungen flürze auf die Kniee und erneuere, wenn Du allein bift, das Gelübde des Gehorsams."

<sup>1) &</sup>quot;Ber sich ganz und völlig Gott ausopfern will, der muß außer dem Willen auch seinen Berstand aufgeben (das ist der dritte und höchste Grad des Gehorsams), so zwar, daß er nicht nur dasselbe will, sondern auch, daß er dasselbe meint, was der Obere; dessen Urtheile muß er das seine unterwerfen, in so weit ein demüthiger Wille den Berstand unterwerfen kann." s. Instit. II. pag. 163. §. 9.

<sup>&</sup>quot;Es kann nicht geleugnet werden, daß ber Gehorsam nicht blos die Ausstührung umfaßt, so daß Jemand das Befohlene thut, und den Willen, so daß er es bereitwillig vollbringt, sondern auch das Urtheil, so daß, was der Obere immer befiehlt, und denkt, dieses dem Untergebenen sowol recht als gut zu sein scheint." s. ibid. §. 9.

den mein Ausspruch beruht, auch nur zu berühren. Sie haben sich im Anschluß baran nur in langen Auseinanbersetzungen über ben Gehorsam ergangen, an beren Schluß sie, immer von ber eigentlichen Sache abschweifend, behaupten: "Ein solcher Gehorsam, eine solche Verleugnung bes eigenen Urtheils sei nicht bloß in ber Gesellschaft Jesu, sonbern in allen Orbensstänben, und nicht bloß im Orbensstande, sondern mehr ober weniger in allen Ständen nothwendig, ja fie sei geradezu eine Lebensbedingung ber menschlichen Gesellschaft." Wo muffen sich aber in irgend einem anderen Orden die Mitglieder "einreden, daß Alles, was ihnen befohlen wird, recht sei," 1) wohin kame die menschliche Gesellschaft, wenn jemals ber jesuitische Grundsat für sie Lebensbedingung würde, daß Jeder sein Urtheil aufgeben muß, "so baß, was der Obere immer besiehlt und denkt, dieses dem Untergebenen sowohl recht als gut zu sein scheint." 2) Daß ferner jeder Orben von seinen Novizen Losreißung von der Welt b. h. von ben schlechten, die Welt beherrschenden Leidenschaften und Begierben verlangt, und daß zu diesem Zwecke in jedem Orden als nothwendig erachtet wird, den freien, willfürlichen Verkehr der Novizen mit früheren Freunden, Bekannten und Verwandten, ja selbst mit Geschwistern und Eltern zu beschränken, bas weiß Die Jesuiten brauchten das also um so weniger auseinanderzuseten, als ich von bieser Forberung aller Orben nicht einmal gerebet habe, geschweige benn, daß ich ein solches Ber= langen ein Zerreißen ber heiligsten Bande ber Natur genannt hätte, wie mir Seite 40 unterstellt wird. Mit biesem Vorwurf habe ich vielmehr ein Verlangen bezeichnet, welches sich nur in ben Statuten bes Resuiten-Orbens findet: weshalb es eine Verbächtigung ift, wenn die Herren sagen, mein Borwurf trafe alle Orben. Denn wo hat je ein Orben bem neu Eintretenben gesagt: "Und so muß er (ber Neu-Eintretende) bedacht sein, daß er alle fleischliche Liebe gegen seine Blutsverwandten ablege und sie in

<sup>1)</sup> Summar. Const. §. 35 im Instit. II. pag. 73.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Epistola Ignatii de virtute obedientiae. §. 9 im Instit. Soc. Jesu II. pag. 163.

eine geiftliche verwandle; er liebe vielmehr nur in der Art, wie es eine geregelte Liebe verlangt, als wie Einer, ber ber Welt und ber Liebe zu sich selbst abgestorben, allein Christo unserm Herrn lebt und diesen die Stelle von Eltern, Brübern und allen Dingen vertreten läßt." 1) Daß den Novizen ausbrücklich befohlen wird, die Eltern ausschließlich mit geistlicher Liebe zu lieben, beweist nur wieber, daß die burch die Bande der Natur bedingte Liebe, welche die Ordinationes Provincialis das Gift ber Societät nennen,2) nicht gelten foll. Der zweite Absat, über deffen Weglaffung sich meine Gegner beklagen, bekräftigt also nur den ersten, statt ihn aufzuheben, wie die Herren gern glauben machen möchten. Wo hat ferner jemals ein Orben den Novizen, "bei welchen offenbar größere Gefahr ist, daß sie durch irgend welche natürliche Liebe beunruhigt werden könnten, den heilsamen Rath gegeben, bamit die Art des Redens die Art des Empfindens unterstütze, sich anzugewöhnen, nicht zu fagen, daß fie Eltern und Brüder haben, sondern, daß fie felbe gehabt haben, indem sie sich merken lassen, daß sie das nicht hätten, was sie verlassen haben, damit sie Christum an Stelle aller Dinge befäßen." 3)

Diese Stelle läßt sich nicht so leicht burch Rebensarten absichwächen, wie die erste, das haben meine Gegner wol selbst gestühlt; hier hilft auch die auf Leichtgläubige berechnete Ausslucht nicht, daß die Stelle nicht vollständig mitgetheilt sei. Doch die Jesuiten, um eine Ausslucht nie verlegen, wissen Rath, um diesen Pfeil, der sicher trifft, abzuwenden. "Diese Stelle, sagen sie, stehe in den Declarationen oder Erläuterungen des Institutes, welche absichtlich durch kleineren Druck von dem eigentlichen Texte des Institutes unterschieden und durch eine Linie getrennt unterhalb desselben gesetzt sind." Damit wollten sie andeuten, daß diese nicht zu verdrehende Stelle geringere Bedeutung habe,

<sup>1)</sup> Examen generale. cap. 4, §. 7 im Instit. I. pag. 347. — Summar. Const. §. 8 im Inst. II. pag. 71.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 11953. 3. Theil fol. 7 b.

<sup>3)</sup> Declar. in Examen generale. cap. 4, §. 7 im Instit. I. pag. 352. C.

und daß man auf ben Inhalt berselben keinen großen Werth legen bürfe. Leiber ist aber biese Deutung unrichtig, benn die Erläuterungen zu ben Constitutionen haben genau benselben Werth, wie die Constitutionen selbst: was die Herrn, wenn sie es nicht wiffen follten, im ersten Bande des Institutum auf Seite 357 1) und 408 2) lesen können. Es verhält sich also mit dieser Deutung bes "kleineren Drudes" ebenso wie mit einer zweiten nicht minder unbegründeten. "Es handle sich nur um einen Rath, nicht um ein Gebot", sagen die Jesuiten, welche die Stelle mit Einem Male für völlig harmlos erklären, tropbem sie sich zuvor alle Mühe gegeben haben, sie abzuschwächen. Was es aber mit einem solchen Rathe der Oberen für eine Bewandtniß hat, das können die Jesuiten, die das wieder nicht zu wissen scheinen, im Summarium Constitutionum §. 33 finden.3) Dort heißt es: "Alle sollen sich bemühen, ben Gehorsam auf bas Aeußerste zu beobachten und in ihm sich auszuzeichnen, und zwar nicht blos in obligatorischen Dingen, sondern auch in anberen, wenn ihnen auch nur ein Anzeichen des Willens ihres Oberen ohne irgend welchen ausbrücklichen Befehl vorliegen sollte."

Wenn aber die Novizen wirklich nur sagen dursten, daß sie Eltern gehabt haben, waren da die Bande der Natur zerrissen oder nicht? Findet sich noch in einem anderen Orden diese schmähliche Lehre, die in dem Saße culminirt: "Ein Jeder von denen, welche in die Societät eintreten, soll, indem er jenem Nathe Christi folgt: Wer seinen Vater verlassen hat 2c. dafür halten, daß er Vater, Mutter, Brüder und Schwestern, und waß er immer in der Welt hatte, verlassen müsse; ja er glaube, daß zu ihm jenes Wort gesprochen sei: Wer nicht haßt Vater und

<sup>1)</sup> Visum nobis est in Domino has declarationes et annotationes esse adjiciendas, quae non minoris sint auctoritatis quam reliquae constitutiones..... Const. cum decl. Procemium in Decl. et annot. Const.

<sup>2)</sup> Hae primae declarationes, quae simul cum constitutionibus promulgantur, eamdem quam illae auctoritatem habent. Decl. in cap. 1. pars VI. Const.

<sup>\*)</sup> Instit. Soc. Jesu II. pag. 73.

Mutter und außerbem seine Seele, ber kann mein Schüler nicht sein." 1)

"Wenn Jemand zu mir kommt und nicht seinen Bater und seine Mutter, Weib und Kinder, Brüber und Schwestern, ja sogar auch sein eigenes Leben haßt, so kann er nicht mein Jünger sein," so hat Christus bei Luc. 14, 26 gesprochen. Das weiß Jeber und die gelehrten Herren brauchen bas wahrlich Niemand weitläufig zu beweisen. So konnte auch Christus iprechen, — eine blasphemische Frechheit aber ist es, baß bie Resuiten die Worte, welche Christus zu dem versammelten Volke gesprochen hat, in ihren Statuten auf ihr Verhältniß zu den Novizen anwenden. Nicht die Worte also: Wer seinen Vater nicht haßt 2c., habe ich, wie die Jesuiten Seite 44 in ihrer bekannten Art glauben machen möchten, als eine jesuitische Er= findung gebrandmarkt: ich habe es, was es auch ist, als unerhört hingestellt, daß die Jesuiten zu benen, welche in die Societät eintraten, zu fagen magten, mas Chriftus in seinem Verhältniß zur sündigen Menscheit gefagt hat. Ich habe es als unerhört bezeichnet, daß die Novizen als ihnen allgemein in Bezug auf bie Societät gesagt betrachten sollten, mas berjenige mit Bezug auf sich in einem bestimmten Sinne sagte, ber auch sagen konnte: "Ich bin ber Weg, die Wahrheit und das Leben", der sagen tonnte: "Wenn Jemand zu mir kommt." Gerade aber biese letten entscheibenden Worte sind bezeichnend genug in bem Examen generale von den Jesuiten ausgelassen: als wenn zwischen einem Junger Chrifti und einem Schüler bes Ignatius fein Unterschied mehr bestände, als wenn es einerlei mare, ob man dem Erlöser der Welt nachfolgt ober bem spanischen Ebelmann.

In der That hat also die Societät unter unerhörter Benutzung einer verstümmelten Bibelstelle mit frevelnder, unbarmherziger Hand die heiligsten Bande der Natur zerrissen und die Jünglinge jenen entfremdet, welche ihnen allein noch mit Rath hätten beistehen können.

<sup>1)</sup> Examen generale cap. 4, §. 7 im Instit. I. pag. 347. — Summar. Const. §. 8 im Instit. II. pag. 71.

Ja, es war ben Novizen, welche im Allgemeinen balb geneigt werben mußten, in ihren Oberen auch ihre einzige sociale Stütz zu erblicken, sogar ausbrücklich verboten, außerhalb ber Societät irgend Jemand ohne Erlaubniß ber Oberen um Rath zu fragen; 1) sie durften ferner ohne Erlaubniß der Oberen und ohne einen von benselben bestellten Zeugen mit Niemandem reden 2); sie durften endlich von Niemand Briefe empfangen und an Niemand schreiben 3), — ausgenommen, sehen meine Gegner mit dem Scheine bei, als wenn sie etwas ganz Wesentliches sagten, ausgenommen, "es würde der Obere in gewissen Fällen anders zu handeln für zweckmäßig erachten." Also die Novizen durften doch Briefe schreiben und empfangen, rusen sie mit erheuchelter Freude aus und klagen über Verstümmelung des von mir angeführten Citates.

Ja freilich durfte der Novize Briefe schreiben, "aber wenn einer von jenen, welche in den Häusern leben, irgend Jemand schreiben will, so soll es nicht anders geschehen, als daß er die Erlaubniß hiezu erhält und die Briefe dem zum Lesen giebt, welchen der Obere bestimmt." ) Allerdings der Novize durste auch Briefe empfangen, "wenn aber einer Briefe erhält, so müssen sie zuerst jenem gegeben werden, der von dem Oberen bestimmt wird. Der lese sie und gebe sie dem, an den sie gezrichtet sind, oder gebe sie ihm nicht, je nachdem er glaubt, daß es zu dessen Besten und zum Ruhme Gottes im Herrn besser sei." <sup>5</sup>)

<sup>1)</sup> Reg. commun. 40 im Inst. Soc. Jesu. II. pag. 77.

<sup>3)</sup> Wenn manchmal angezeigt erscheint, die Erlaubniß zu gebeu, daß er (der Novize) mit Blutsverwandten und Freunden rede, welche er hatte, so lange er noch nicht im Orden war, so muß das vor Jemand geschehen, der vom Oberen bestimmt worden ist, und zwar kurz; es sei denn, daß jener, welcher die höchste Aussicht hat, aus speciellen Gründen anders versügt. Decl. in cap. 1 const. pars III. im Instit. I. pag. 374. B.

<sup>3)</sup> Siehe Examen general. cap. 4, §. 6 im Instit. I. pag. 346.

<sup>4)</sup> Summarium Const. §. 39 im Instit. II. pag. 74.

<sup>5)</sup> Ibidem. — Bergl. Examen generale. cap. 6, §. 6 im Instit. I. pag. 346 und Regul. Praepositi, cap. 3, §. 35, wo auch bestimmt wird, daß Niemand ohne Erlaubniß des Provinzials ein Siegel habe.

So steht im Summarium Constitutionum. Es hiena also lediglich von dem vom Oberen dem Novizen bestellten Denun= cianten 1) ab, ob er die Briefe des Novizen an seine Eltern und Berwandten abschiden wollte, und ob er ihm die von Eltern und Berwandten ankommenden Briefe übergeben wollte. Und bei solchen Verhältnissen erfühnen sich die Jesuiten von einem freien Berkehr ber Rinber mit ben Eltern ju reben, sie erbreiften fich, zu bestreiten, daß ber Novize aus ber Familie herausgeriffen war, wie ich Seite 8 sage. Klagte ber Jüngling, oft auch Anabe, über den Aufenthalt in der Societät, bat er die Eltern um Rath, munschte er, zu ben Eltern zuruckzukehren, ber Brief wurde einfach nicht abgeschickt, wenn man ein Interesse baran batte, ben Novizen in ber Societät zu behalten. Erkunbigten sich die Eltern, wie es mit dem Sohne in der Societät ergebe, ertheilten sie ihm Rathschläge über die Gebahrung mit seinem Vermögen u. s. w., so händigte man dem Novizen den Brief nicht aus, wenn man es gegen das Interesse ber Gesellschaft erachtete. Und für beibes hatte der Obere und der bestellte Denunciant einen Grund, bei dem sie sich aufricben stellen konnten: es war nicht zum Besten bes Novizen und zur Chre Gottes.

Aber nicht etwa blos ben Novizen war es verboten, Briefe zu schreiben und Briefe zu empfangen, das Verbot war ein allzemeines, wie meine Gegner am deutlichsten aus einem Briefe des polnischen Provinzials vom 28. November 1710 sehen können. ), "Diese Revision der Briefe soll eine allgemeine sein, und Niemandes Brief soll davon ausgenommen werden; es sollen vielmehr durchaus alle auf gleiche Weise revidirt werden, nicht blos unserer Novizen, Magister und Scholastiker, sondern auch eines jeden Paters, welchen Rang und Verdienste er auch immer in unserm Orden haben mag."

Aus welchem Grunde es aber den Oberen unangenehm war, ja selbst gefährlich schien, wenn ihre Untergebenen mit Ordensgenossen oder gar Laien einen Briefwechsel unterhielten, wird

<sup>1)</sup> Reg. Praep. cap. 3, §. 35 im Instit. II. pag. 94.

<sup>3)</sup> Coder der Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 155.

unten zur Sprache kommen. Ich habe baber hier nur noch barauf aufmerksam zu machen, baß Novizen und Scholastiker wie Dagifter und Professoren trot ber fortwährenben strengsten Berbote unausgesett bedacht waren, mit anderen Orbensgenossen und namentlich mit Außenstehenden in schriftlichem Berkehr zu bleiben ober zu treten: wie man beutlich z. B. aus einem Briefe bes polnischen Provinzials sieht.1) Auch ber perfonliche Verkehr mit Eltern und Berwandten, mit Freunden und Bekannten war den Novizen verhoten. In diesem Sinne schrieb schon der General Nonelle am 27. März 1683 an ben böhmischen Provinzial 2). "Die Vorsteher der Häuser sind von Unserm Bater verpflichtet, daß sie keinem von jenen, der ihnen untergeben ist, Ausgänge du den Verwandten gestatten," so schreibt ber polnische Provinzial am 4. Juli 1762,3) ber in einem anderen Briefe meint: "ben Besuchen ber Eltern und Verwandten tapfer zu widerstehen, ericheint uns nicht schwer, ba wir aus Liebe zu Christus und zur religiösen Bucht die Eltern verlaffen konnten."

Aber trot dieses überall oft wiederholten Gebotes, die Zestuiten suchten immer wieder auch persönlichen Verkehr mit der Außenwelt zu unterhalten oder anzuknüpsen. "Außerdem verslangt auch", schreibt der böhmische Provinzial Peter Janowka d. d. Znaim, 22. Februar 1767 ), "die allzugroße Freiheit der Scholastiker eine wirksame Abhilke, von der sie zu ihrem Versderben nicht minder wie zu dem der Provinz Mißbrauch machen; es scheuen sich diese nämlich nicht, heimlich die Häuser der Weltzlichen aufzusuchen und mit ihnen verstohlene Freundschaft zu schließen." "Weil mir aus gewichtigen Gründen, theils privaten Einzelner, theils allgemeinen der Provinz Unser Vater aufzetragen hat, daß ich die unnöthigen Besuche der Unseren bei Verwandten und Anderen, über welche schon längst viele schwere Klagen nach Kom gelangt sind, abstelle," so heißt es in einem

<sup>1)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothel. nr. 12025, pag. 212.

<sup>2)</sup> Coder der Biener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 57.

<sup>5)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothef. nr. 12025.

<sup>4)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothef. nr. 11951, pag. 136.

Briefe bes polnischen Provinzials d. d. Krakau, 8. Juli 1690, 1) aus dem wir zugleich erfahren, daß die Jesuiten, wenn ihnen auf ihr Ersuchen nicht gestattet wurde, Besuche zu machen, mitunter Freunde veranlaßten, bei den Oberen die Erlaubniß hiezu zu erbitten. Nur aus ganz wichtigen Ursachen aber sollte diese Bewilligung ertheilt werden, schreibt der polnische Provinzial am 29. Juni 1766,2) indem er beisügt, daß dem Ausgehenden ein verlässiger Genosse beigegeben, und die Zeit der Zurückunft bestimmt werden soll.

In der That war also Jeder, der einmal in den Orden eingetreten war, von Eltern und Verwandten, von Freunden und Bekannten völlig abgeschlossen, auf sich und seine Oberen angewiesen. Daß unter ihrem Druck die Novizen in der Regel bald abgestumpft wurden, das habe ich Seite 10 meines Buches erwähnt, wo ich auch anführte, daß sich manche boch gegen biesen Druck sträubten und gegen die Verdumpfung Widerwillen em= pfanden, welche auf ihnen lastete. Das geht z. B. beutlich aus einem Briefe bes polnischen Provinzials hervor, welcher am 26. Juni 1713 klagt, 3) "baß viele von unseren Novizen nicht blos bem Eifer ber monchischen Vollkommenheit, sondern sogar selbst ihrem Berufe untreu werben," wofür er ben Grund na= mentlich in ber Nachlässigkeit ber geiftlichen Leiter finbet. "Auch ben Vorstehern ber Häuser", sagt er, "wird bas vielfach und mit Recht zur Last gelegt, von welchen einige aus eitler Furcht vor Denunciationen und Schmähungen die religiöse Rucht durchzu= führen ebenso unterlassen, wie sie besorgt sind, öffentlich anerkannt zu werben und ben Auf eines liberalen und nicht zu strengen Oberen zu genießen."

Bei solchen für die geistlichen Uebungen und den jesuitischen Beruf wenig begeisterten Jünglingen erkannte dann die Societät das Streben des Teufels, sie der Societät abspenstig zu machen, wie wir aus der Historia Collegii Viennensis sehen. 4) Und

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025.

<sup>2)</sup> Coder der Biener Sofbibliothet. nr. 12025.

<sup>5)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 174.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 8368, fol. 412 b.

aeaen biefe Bersudung empfahl man jenen Rovizen, welche man boch noch umstimmen zu können hoffte und aus irgend weldem Grunde nicht entlaffen wollte, ftete Singebung an bas Gebet, wie Reber in: de instruendis formandisque superioribus 1) lesen kann. Mit welcher Andachtslosigkeit aber solche Junglinge, welche sich in die Societät nicht einleben konnten, auch diese Gebete theilweise wieder verrichteten, zeigt uns ein Schreiben bes polnischen Provinzials. "Das Andere", schreibt er, 2) "was meine Sorge noch größer macht, ist die notorische Lauheit, um nicht zu fagen Unverschämtheit in Betreff bes Gebetes. so zwar, bag nicht zweifelhaft ift, daß von Weltlichen weltliche Dinge würdiger und mit größerer Reife verrichtet werden als von den Unseren, namentlich aber von den angehenden, wie ich sehe, die Gebete gebetet werden. Ich sehe ein (mas mir ben größten Schmerz verursacht), daß Auswärtige baran Aergerniß nebmen."

Die heutigen Jesuiten werben diesem Urtheil zu widerssprechen nicht den Muth haben. Wie können sie sich also wundern, wenn ich mich, darauf gestützt, auf Seite 10 meines Buches gegen die Art aussprach, in der von den Novizen theilweise gesebetet wurde. Glauben die Herren, daß Gebeten, durch welche außer dem Orden Stehenden Aergerniß gegeben wird, die indrünsstige Erhebung der Seele innewohnte, oder zweiseln sie, daß ein Sebet, wenn ihm diese eigentliche Weihe mangelt, etwas anderes ist als Formelkram? Sie hätten darauf Antwort geben sollen, statt daß sie durch eine Predigt über den Werth des mündlichen Sebetes, den ich nicht bestritten, geschweige denn daß ich in wegwersendem Tone darüber geredet oder demselben das Verdamsmungsurtheil gesprochen habe, die Leser von dem abzulenken suchen, wovon die Rede ist.

Manche Novizen wurden aber in der That durch diese Lippengebete, welche nicht zu denken gestatteten und daher vorshandene Bedenken beseitigten, neue aber nicht auskommen ließen,

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 11953, cap. 5.

<sup>3)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 215.

allmählich wieder eingeschläfert. Vermuthete man aber, daß auch badurch die Selbständigkeit und Schöpferkraft des Geistes nicht genugsam gebrochen werden könne, so wurde der Novize nach zwei Jahren, manchmal auch schon früher, durch den Provinzial entlassen. Dagegen wissen meine Gegner nichts einzuwenden; sie tadeln aber heftig, was ich Seite 11 in gleicher Kürze über den Austritt der Novizen aus der Societät gesagt habe.

Und hier find es namentlich bie von mir erwähnten "Annuae tristes", welche ben Grimm meiner Gegner erregen ober in ben sie sich vielmehr hineinreben. "Bon diesen Annuae tristes hätten sie nie etwas gehört, bis sie zufällig bavon im Cornova Büchlein lasen, und wol auch die meisten Mitglieder ber jetigen österreichischen Provinz wissen noch heut zu Tage nichts bavon". Möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich. Aber was soll das beweisen? Es gibt sehr viele Dinge auf der Welt. von benen die österreichischen Jesuiten nichts wissen, und sie bestehen ebenso wie die Annuae tristes. Meine Gegner müssen also jedenfalls andere Beweise als ihre Unwissenheit beibringen, wenn sie die ihnen allerdings unliebsame Existenz jenes Verzeich= nisses leugnen wollen, "in welchem erdichtete Unglücksfälle aufgezählt werden, welche jene betroffen haben sollen, die den Orden wieber verlassen haben." Daß ferner Cornova, meiner Gegner Gewährsmann, von "erbichteten" Unglücksfällen nichts weiß ober (wahrscheinlich aus Interesse für die Gesellschaft) bavon nicht rebet, auch das ist offenbar gleichgültig; benn diese Unglücksfälle, welche ben Jünglingen in bem Augenblicke vorgelesen wurden, in welchem sie sich über ihr Verbleiben ober ihren Austritt aus ber Societät entscheiden sollten, find erdichtet. Und zum Beweise beffen will ich meinen Gegnern, welche hier abermals imputiren, daß auch ich biese Annuae tristes nur aus der Erwähnung bei Cornova kenne, in der Note 1) eine Anzahl mittheilen, bei welchen auch

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Sosbibsiothet nr. 10578, pag. 59 fgg. Thomas R. Parisiis in ipso tyrocinii ingressu societatem deseruit; domi versatus, ab adversario in singulari certamine vulnus letale accepit, in hoc tamen felix, quod expiatus spiritum efflarit.

Johannes item Tolesanus 1647 societatem deseruit; paulo post in

sie, wie man im Sprichwort sagt, die Lügen ihrer frommen Borgänger mit Händen greifen können.

Sie stehen neben einer großen Menge anderer als: Tristia exempla desicientium a vocatione, als Annuae tristes in dem Coder der Wiener Hosbibliothek Nr. 10578, der zum Glücke nicht rechtzeitig dei Seite geschafft worden ist, welches Schicksfal anderen, ähnlichen bereitet worden ist. Und sollte den österzeichischen Zesuiten wirklich keine derartige Sammlung bekannt

singulari certamine vulnus recepit, e quo priusquam mortem oppeteret, poenam hanc Dei esse agnovit.

Petrus Avezqvita cum janitorem, a quo dimittebatur, viso ejus mulo calcitrante, dicentem audiret: peccasti, quid si te occideret, respondit: nihil optarent magis Theatini (hoc nomine multi in Hispania nostros compellant) quam ut me referre possent in catalogum tristium Annuarum. Modico tempore vixit foris, cum mente motus ac furius Hispali proprio se gladio tristibus annuis inscripsit.

Joannes Joanelli experrecti ingenii adolescens Leobii societatem iniit, sed parum probatus saeculum repetiit. Dein Viennae 1650 appoplexia factus absque expiatione peccatorum et impertita absolutione diem obiit.

Vincentius e nobili stirpe Matre instigante ad villam nostram reposuit vestem, nec rediit patentibus quoque literis exhortantibus. Hic tam malo parentum solatio domi vixit, ut fratrem, qui illi levitatem in deserenda societate inter epulas objectabat, occideret patremque ferro interemisset, nisi occurrentes eum salvasseut; postea ut infelix Cain factus est vagus.

Juvenis quidam e tyrocinio a matre extractus per blanditias parricidum commisit. Dum enim cum patre simul curru vectus domum tyrocinii transiret, et mater jocando illi tam charam domum ostenderet, tantum amissae vocationis concepit dolorem filius, ut furibunda manu matrem, tantae jacturae authorem intuens, mucronem copulatenus ejus pectori infigens enteremerit.

Vabelligod ob neglectum regularium societatem deseruit. Hunc morientem, quamvis peccata confessum, conscientia tamen ita exagitavit, ut identidem clamans se aeternum damnatum ad omnia confessarii obduratus animam efflavit.

Valisoletti adolescentem insignem blanditiis e societate eduxerunt pater, mater, avunculus et domestici. Paulo post avunculus fortunis omnibus excidit, mater diem extremum obiit, ipse adolescens mentis inops factus est, pater demum a filio suasu ancillae porrecto veneno interiit, ancilla, quod venenum, ut porrigeret, persuasit in ipsa domus porta est suspensa.

gewesen sein, es würde mich freuen, Etwas wenigstens zur Bereicherung ihrer Kenntniß der Ordensliteratur beigetragen und mir ihren Dank dadurch ebenso verdient zu haben, wie ich es noch durch anderes hoffe.

Was nun die Oberen mit Vorlesung dieses Verzeichnisses für eine Absicht verbanden, ob sie, wie meine Gegner angeben, "in einem frommen Pflichtgefühl wurzelte", oder ob sie, wie ich glaube, in dem Streben begründet war, jungen Leuten, welche man aus irgend welchem Grunde im Orden zurückbehalten wollte, ben Austritt zu verleiben, das habe ich nicht untersucht und untersuche ich auch jett nicht. Ich habe nur gesagt, daß wenige Jünglinge nach folchen Schwindelgeschichten den Muth gehabt haben werden, von ihrem Austrittsrechte Gebrauch zu machen, und daß es eine sonderbare Art ist, die Freiheit der Ueberlegung burch Androhung ber Rache bes Himmels zu beirren! Es sind auch in der That nur wenige Novizen ausgetreten. Aus dem Wiener Collegium 3. B., wie aus ber Historia Collegii Viennensis 1) her= vorgeht, in bem Zeitraum von 1700—1771 nur 11. Und wie liebenswürdig die Societät jener Novizen gedachte, welche von ihrem Rechte Gebrauch machten, ersieht man auch baraus, daß sie in der Historia mit einem Schimpfnamen geehrt werben. 2)

Für jene, welche im Orben bleiben wollten und welche den an sie gestellten Anforderungen entsprochen hatten, begann nun, nachdem sie förmlich in der Gesellschaft ausgenommen worden waren, seit den dreißiger Jahren des vorigen Jahrhunderts s. hierüber unten — die nähere Vorbereitung zum Gymnasiallehramt, und zwar durch die sogenannte Repetitio humaniorum, 3) in welcher man, wie ich Seite 12 ansühre, den Repetenten (so nannte man die Scholastiser, welche zum Gymnasiallehramt vorbereitet wurden) eine Art Gymnasial-Pädagogis

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 8342. 8367. 8368.

<sup>2) 3.</sup> B. Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 8342. ad annum 1748.

<sup>3)</sup> In welchen Collegien sich solche Repetitionen befanden, das habe ich aus bem Catalogus Ponvinciae entnommen. Daß auch Cornova dieselben Orte nennt, ist doch wol selbstverständlich, warum also diese gleichgültige Rotiz aus Cornova stammen sollte, ist schwer einzusehen.

von Franz Wagner erklärte, und in der man sie im praktischen Gebrauche der lateinischen Sprache Abte.

Wenn hiebei meine Geaner vor Allem durchaus nicht begreifen können, "wie Jemand barin einen verständigen Sinn finden könnte," wenn ich fage: "man erklärte ben Repetenten bie Gymnasialpädagogik anfänglich durch zwei Jahre," so wird nach ben Proben, welche die Herren geliefert, eigentlich nur noch bas naive Geständniß überraschen, daß sie die einfachsten Dinge nicht begreifen. Und einfach mahrlich ist es boch, wenn ich S. 12 sage: man erklärte bie Gymnasialpäbagogik anfänglich burch zwei Nahre, ba auf S. 15 steht: kurz vor Aushebung ber Societät wurde die Repetition auf die Hälfte der Zeit — auf ein Jahr — beschränkt. Nach bieser Erklärung werden die Herren die Stelle etwa boch begreifen und einsehen, baß sie all die Kraftstellen auf S. 86 grundlos angewendet haben, und daß sie die Bebeutung bes Wortes "anfänglich" nicht kennen. Und baburch haben sie komischer Weise aus meinen Worten herausgelesen, man habe anfänglich (= wenn man die Repetition begann) den pädagogischen Unterricht ertheilt, "und dieser beginnende Unterricht habe zwei Jahre in Anspruch genommen", während in meinem Buche steht: anfänglich (= als die Revetition eingeführt wurde) ertheilte man den Unterricht in der Gymnasialpädagogik und in der lateinischen Sprache durch zwei Jahre, später wurde bie Repetition auf Ein Jahr eingeengt.

Man sieht, die Verfasser der "Beleuchtung" werden es sich nicht verdrießen lassen dürfen, ihre Kenntniß der deutschen Schriftsprache zu vervollkommnen, ehe sie die Welt wieder durch ein Buch amüssren; denn es wird ihnen sonst das sachliche Verständniß dessen, was sie lesen, noch schwieriger, und sie sehen nicht bloß aus sachlicher Unwissenheit, sondern auch aus sprachlicher Unkenntniß in der Einbildung da Verstöße, wo keine sind.

Ober ist es ein Verstoß, wenn ich sagte, daß man die Repetenten wieder im praktischen Gebrauch der Lateinischen Sprache übte? Haben denn meine Gegner nicht selbst gesagt, daß schon die Novizen lateinische Aufsähe ausarbeiten mußten? Ift es also unrichtig, wenn ich sagte: man übte sie auch während der

Revetition wieder im Gebrauche der lateinischen Sprace? Und wenn die Herren meine Worte etwa nur auf ben munblichen Gebrauch ber lateinischen Sprache beziehen, so haben sie bie Thatsache, daß auch die Novizen lateinisch sprachen, trot ber anfänglichen Ableugnung später selbst zugestanden. Ebenso wenig ist es ein Verstoß, wenn ich auf Grund ber Regeln ber Scholastiker sage, 1) daß die Repetenten nur lateinisch reben burften: benn wenn in den Regeln des Rectors steht: "in den Ferial= tagen und nach bem Mittag = und Abenbessen burften sich bie Scholastiker auch einer anderen Sprache bedienen", so bestätigt, verschärft biese ausnahmsweise Begunftigung bas allgemeine Gebot, welchem wir in ben Briefen ber Provinziale ganz ohne alle Beschränkung wieder begegnen. So schreibt z. B. ber polnische Provinzial am 26. Mai 1711: "Was unser Vater im 4. Theile ber Const. cap. 13. § 3 verlangt, wird auf bas nachbrücklichste em= pfohlen, daß nämlich alle, aber namentlich die Repetenten ber humaniora, ihre Sprache burch gewöhnliches Lateinreben, ihren Stil burch Schreiben und ihre Aussprache burch Lautlesen ber Aufaaben verbessern."

Damit sich aber die Repetenten auch im schriftlichen Gebrauche ber lateinischen Sprache ausbildeten, mußten sie, wie ich auf S. 13 anführe, verschiedene lateinische Aufsätze liesern, vom einfachsten Briese dis zur ausführlichen Rede, vom Epigramm dis zur dramatischen oder epischen Composition. Diese Thatsache wagen meine Gegner nicht anzugreisen; dagegen wenden sie sich gegen die Anmerkung, welche auf Seite 13 dei dieser Stelle steht, und in der ich sage, daß von der böhmischen Ordensprovinz, um den Repetenten die Anfertigung solcher Arbeiten zu erleichtern, die sogenannten Auxilia humaniorum scholarum herausgegeben worden seien.

Schon aus dem wenigen, was ich von dem Inhalt dieser Auxilia angebe, geht deutlich hervor, auf welchem wissenschaftslichen Standpunkt Leute standen, benen ein solches Machwerk

<sup>1)</sup> Reg. cholast. S. 10, im Instit. Soc. Jes. II. pag. 152.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 168.

noch Hilfsmittel sein konnte. Darum haben die Herren bas größte Interesse baran, als zweifelhaft, als unrichtig hinzustellen. daß es für die Repetenten bestimmt wurde. Ich hätte, um es zu beweisen, den vollständigen Titel angeben sollen: — aber ich habe ben Haupttitel vollständig angegeben. Ich hätte etliche Stellen aus ber Vorrebe anführen sollen: — aber bas Buch hat feine Vorrebe, und die Jesuiten werden baraus einsehen, mit welchem Rechte sie S. 341 sagen, "ich hätte ben Lesern beibes vorenthalten." Damit sie aber begreifen, wie ftichhaltig auch "bie äußeren und inneren Gründe" find, auf bie gestütt fie S. 341 behaupten, "daß diese Auxilia wol für die Schüler, aber nimmer= mehr für die Repetenten herausgegeben worden find", ersuche ich sie, Sign. 45. E. 31 der Prager Universitätsbibliothet einzusehen. Sie werden dann finden, und hoffentlich nicht mehr leugnen, daß dieses Buch, welches sie selbst als unbrauchbar erklären, wirklich "zum Gebrauch ber Repetenten ber Humaniora auf Rosten der böhmischen Provinz berausgegeben worden ist," wie ich das schon in meinem Buche S. 13 gesagt habe.

Die weitläufigen Auseinandersetzungen über vorhandene Lexika, Constructionsformeln und die Behandlung der Partikeln durch Tursellinus stehen mit dem Gegenstand, von dem die Rede ist, in keinem erkennbaren Zusammenhang. Ich verschmähe es daher, darauf einzugehen, so sehr sie auch geeignet wären, die Art der Beweissführung der Jesuiten darzulegen, welche mit einem Sprunge von der Wahrscheinlichkeit bei der Wirklichkeit anlangen.

Daß die Repetenten endlich im letten halben Jahre, unbekümmert ob sie dichterische Anlage besähen ober nicht, um Zeugniß abzulegen von dem, was sie gelernt, eine Tragödie, Komödic und noch dazu eine große Epopöe verfassen mußten: auch diese Thatsache wird von meinen Gegnern Seite 89 ausdrücklich zugegeben, obwol sie sich bemühen, dieselbe durch allerlei un= wesentliche Bemerkungen abzuschwächen. Ob aber die ratio studiorum das erwähnt oder nicht, was darüber Juvencus und Cornova sagen, das ist ebenso gleichgültig, wie die Bersicherung, daß es für die Jünglinge nicht gar so schwer war, einmal hundert Verse zu machen, und daß die Oberen keine poetischen Meisterwerke verlangten. Tie Thatsache steht fest, und die Frage ist nur, ob man aus diesen Arbeiten wirklich sehen konnte, in wie weit sich die Repetenten genügende Besähigung zum Gym=nasiallehramt erworben hatten, und ob bei diesen Arbeiten, welche sogar dann noch vollständig geliesert werden mußten, als die Repetition auf ein Jahr beschränkt worden war, den Repetenten hinreichende Zeit blieb, um sich, ich sage nicht mit philosogischen Studien, nein, wenigstens mit dem Studium der lateinischen Grammatik zu beschäftigen.

Ich glaube nicht, und die Auseinandersetzungen meiner Gegner auf Seite 90, die übrigens von der Sache, von welcher die Rebe ift, ganz abschweifen, werden Niemand vom Gegentheil überzeugen. Und wenn mich die Jesuiten fragen, "ob ich benn glaube, daß die alten Jesuiten=Schüler so verwahrlost in der Grammatik aus ben Gymnasien traten, daß sie als Repetenten noch grammatische Studien treiben mußten," wenn sie mich fragen, "ob ich glaube, daß die Jesuiten so dumm waren, daß fie Dramen und Epopöen von Leuten verlangten, die noch in der Grammatik Fremdlinge waren": so werde ich ihnen auf diese Fragen unten, wo ich von dem Latein handle, welches die Jefuiten sprachen, schrieben und lehrten, durch die Jesuiten-Oberen felbst die Antwort geben laffen, welcher sie gewiß Glauben schenfen werden. Aus ihr werden sie begreifen, wie nothwendig es für die Repetenten gewesen ware, daß fie zum Studium ber lateinischen Grammatik angehalten worden wären; aus ihr merden fie begreifen, daß man ihnen burch Komödienschreiben nicht auch noch bie Möglichkeit hätte benehmen follen, sich wenigstens in ihrer freien Zeit mit dem zu beschäftigen, mas bei ihrem fünf= tigen Berufe die Hauptsache war, nämlich mit ber lateinischen Grammatif.

Und boch hätten sich die Repetenten allein durch solches Privatstudium einen Einblick in jenes Fach verschaffen können, das sie bald darauf lehren sollten; denn wie ich Seite 15 meisnes Buches sage, ihre Lehrer waren nur selten im Stande, ihnen eine theoretische Kenntniß der lateinischen Sprache zu vermitteln.

Sie waren meist alt und wurden in der Regel erst dann zu Lehrern der Repetenten bestimmt, nachdem sie durch Decennien als Prediger oder in einem anderen Beruse gewirkt hatten, wovon sich jeder, der die Mühe nicht schut, aus den PersonalBerzeichnissen der einschlägigen Provinzen, welche auch meine Gegner besitzen, überzeugen kann. Auf diese officiellen Quellen, auf welchen meine Angabe beruht, verweise ich, indem ich zusgleich zeigen will, "was es mit den positiven Beweisen" meiner Gegner für eine Bewandtniß hat, durch welche sie meine Ansgabe als unwahr darthun wollen.

Sie hätten, sagen sie, aus ben Personalständen der öfterreichischen Proving vom Jahre 1727-1773 bie brei Jahrgange 1760, 1768, 1773 ausgehoben, hätten in benselben die Lehrer der Repetenten aufgesucht und hätten, da in diesen Ratalogen weber bas Geburtsjahr noch bas Jahr bes Eintrittes in ben Orben angeführt sei, biese Daten anderwärts nachgeschlagen. Und auf Grund bieser "Forschungen" führen die Herren auf Seite 103 neunzehn Namen an. Aber von diesen neunzehn Bersonen waren vier Lehrer der Mathematik, sie gehören also gar nicht hieher: bei breien fehlt die Angabe bes Geburtsjahres ober ber Nachweis. mann fie Lehrer ber Repetenten murben, und welche Stellung fie zupor bekleibeten, die Anführung ber Namen ift also völlig werth= Es kommen also nur zwölf Lehrer in Betracht, neben welchen meine Gegner aus ber böhmischen Proving, bei welcher fie von ben Katalogen, die bas birecte und vollständige Material bieten, gang absehen, auf Grund indirecter Quellen fieben Berjonen anführen, ohne auch nur bei Einem zu sagen, wie alt er war, als er zum Lehrer ber Repetenten bestimmt wurde. Nehme ich aber auch an, baß sie alle in jungen Jahren zu biefem Amte berufen worden sind, mas können biese neunzehn Bersonen für bas ganze vorige Jahrhundert beweisen, von welchem ich gerebet. und in welchem es etliche hundert Repetentenlehrer gegeben bat? Nichts. Im Gegentheil, man muß fragen, in welchem Alter sich bie anderen befanden, als sie die Leitung der Repetition über= nahmen. Und wenn man barnach forscht, so ergiebt sich, daß in der That die Mehrzahl bejahrte Männer waren, welche in allen möglichen Stellungen gewirkt hatten, ehe sie endlich bei diesem Beruse ankamen. Daß aber Personen, welche viele Jahre lang vom Lehramte entsernt waren, selbst die wenigen theoretischen Kenntnisse vergessen mußten, welche sie etwa früher besaßen, daß bedarf wohl ebensowenig erst eines speciellen Beweises wie der Ausspruch, daß Personen, welche durch Decennien allen grammatischen Studien entsremdet und meist auch zu alt waren, um sich nach erhaltenem Austrag, die Repetenten zu unsterrichten, neuerdings in dieselben hineinzuleben, ihrer Ausgabe nicht gewachsen waren.

Dagegen will ich ben Jesuiten nachweisen, woher ich weiß, daß diese Lehrer die ihrer Leitung anvertrauten Repetenten, mit welchen sie boch lateinisch sprachen und welche sie lateinische Tragodien schreiben ließen, bei denen sie also die Kenniniß der lateinischen Sprache voraussetzten, zur Erlernung berselben knabenmäßige Aufgaben ausarbeiten und auswendig gelernte Regeln auffagen ließen, und zwar aus den Principia seu Rudimenta grammatices, welche nach den Institutiones des Jesuiten Emanuel Alvarus bearbeitet waren. 3ch weiß das aus dem Lehr= plan, welcher für die Repetition aufgestellt war. "Damit die Repetenten die dreierlei Institutiones, die grammatikalischen näm= lich, die poetischen und dann die rednerischen auf eine leichtere Art und mit einem für Alles geschulten Sinn kennen lernen, burfte es wol am zweckbienlichsten sein, wenn sie zur Zeit der Ferien zum Studium der Grammatik, anfangend von den Rudimentis bis zur Syntaxis einschließlich hingeleitet werden."

"Der Uebung halber können verschiebene Stücke aufgegeben werben, welche aus der Muttersprache in reinerem und sogar eleganterem Style ins Lateinische zu übersetzen sind." So steht von dem Provinzial Petrus Janowka unterzeichnet in dem Codex der Wiener Hofbibliothek nr. 11951, pag. 28, 129, und ich frage daher die Jesuiten zunächst, wie steht es mit der Seite 91 ausgesprochenen Beschuldigung, "daß es in meinem Interesse lag, die lateinische Grammatik in die Repetition hinein zu eskamotiren?" Wie steht es mit der Seite 100 ausgesprochenen Verdächtigung: "daß ich die Grammatik auf eigene Faust, ohne alle Verechtigung

als einen wesentlichen Gegenstand der Repetition dargestellt habe"? Habe ich den grammatischen Unterricht und die schriftlichen grammatischen Uebungen gleichsam dei den Haaren in die Repetition hineingezogen, bildeten sie keinen förmlichen Gegenstand derselben, wie die Herren Seite 111 sagen? Sie sollen Antwortgeben und die Angaben des: "Ordo Humaniorum Literarum pro Nostris und duntaxat anno easdem repetituros" Lügenstrafen.

Diese "Rudimenta bis einschließlich zur Syntaxis", auf welche sich ber Lehrplan bezieht, sind ein Auszug, welcher, wie unten nachgewiesen, aus den Institutiones des Alvarus hergestellt worden ist: woraus klar, daß beim Unterricht der Repetenten nicht einmal bes Alvarus Grammatik, sonbern ein Werkchen vorgeschrieben mar, bessen 1. Theil in Frage und Antwort basjenige enthält, mas die Anaben zu Saufe lernen fouten, bevor fie in das Gymnasium geschickt wurden, und in bessen 2. und 3. Theil sich dasjenige findet, was man die Anaben, deren Kassungsgabe auch die Aufgaben anbequemt sind, in den beiden untersten Klassen lehrte. 1) Daß indeß das Buch nicht blos vorgeschrieben, sondern auch wirklich gebraucht wurde, kann man wieder baraus sehen, daß in den in den Bibliotheken vorhandenen Eremplaren häusig eingeschrieben ist: In usum repetentium (3. B. in der Prager Universitätsbibliothek in ben Exemplaren 45. E. 3; E. 4. u. s. während sich in dem größeren Werke diese Ginzeichnung nur selten findet. Es hat meist nur die Signatur ber großen Bibliotheken in den Collegien. Man wird die größere Ausgabe eben nur da verwendet haben, wo man sich ein etwas höheres Ziel steckte, wo, wie ich mich in meinem Buche ausbrückte, die Revetitionen besser geleitet murben. Ober barf man die nicht für besser geleitet halten, welche unter den vorhans denen Büchern die minder schlechten mählten und daher wenig-

<sup>1)</sup> Principia seu rudimenta Grammatices ex institutionibus Emmanuelis Alvari. pars I. — pars II. de octo partibus orationis, de generibus nominum. — pars III. de generibus nominum, de declinatione, praeteritis et supinis verborum. Syntaxis seu de constructione octo partium orationis.

stens die Grammatit des Alvarus selbst, nicht eine für die untertten Klaffen verfertigte Bearbeitung berfelben bem Unterricht zum Grunde legten, die ben Lehrer nothigte, die fünftigen Comnafiallehrer, wie ich schon in meinem Buche sagte, Regeln aufiagen und knabenmäßige Pensa ausarbeiten zu lassen? Bas soll also all bas müßige Gerebe auf Seite 140, bag man nicht mußte, welche Repetitionen gut, welche schlecht geleitet waren? Uebrigens barf man sich nach bieser Richtung ben Unterschieb, ber zwischen ben einzelnen Repetitionen herrschte, nicht gar groß benken: wie ich schon Seite 21 meines Buches erwähnte. Denn bie Institutiones bes Alvarus unterscheiben sich nur äußerlich baburch von ben Principia seu Rudimenta, daß sie im zweiten Theile bie Syntax ausführlicher behandeln und einen britten de syllabarum dimensione hinzufugen. Die Anordnung wie die Rebler haben die Institutiones mit dem Auszug gemein, und man barf baber annehmen, daß auch in ben besser geleiteten Repetitionen ber grammatikalische Unterricht im Lateinischen nicht blos hinter ben bescheibensten Anforderungen zurücklieb, sondern baß man selbst ba bie Canbibaten mit einer unendlichen Menge ber größten Fehler ausrüftete.

Daß aber dann, wie meine witigen Gegner Seite 140 sagen, die besser geleiteten Repetitionen schlechter gewesen sein müßten als die schlechter geleiteten, weil ich von den letzteren nicht gesagt, daß sie die Repetenten mit einer "unendlichen" Menge von Fehlern ausrüsteten, daß ich überhaupt keine "unendliche" Menge von Fehlern nachgewiesen habe, das und Anderes sind bekannte und amüsante Spielereien, mit deren Erzlernung die Jesuiten auch jetzt noch die kostdare Zeit vergeuben, und auf die ich solgendes erwidere.

Ich habe überhaupt keine eingehende Kritik der Institutiones oder des Auszuges aus denselben gegeben, weil ich nicht blos für Philologen schrieb. Ich habe diesen das Buch als ersbeiternde Lectüre empfohlen und außerdem von dem Inhalt zur Charakteristik desselben nur Einiges ausgehoben, was auch Nicht-Philologen verstehen können. Wenn sich indeß die Jesuiten nach einem eingehenden Nachweis der wirklich "unendlichen" Menge

von Fehlern sehnen: ich brauche einen solchen nicht erst zu schreiben, benn er ift bereits von anderer Seite geschrieben. Der Nachweis steht im vierten Jahrgang (1858) ber Jahrbücher für classische Philologie, herausgegeben von A. Kleckeisen, Seite 138 fag., welchen sich die Jesuiten sehr leicht verschaffen können. Denn die Jahrbücher find kein seltenes Buch, das "hie und da in einer Bibliothek unter alten Schartheken zu finden ist", mas bie Herren Seite 132 von den Rudimentis behaupten; die Jahr= bucher "sind nicht bereits seit 100 Jahren in Deutschland und Desterreich verschollen, so baß kaum Jemand von ihnen Einsicht nehmen kann," was die Herren von den Institutiones sagen. obwol sie auf Seite 139, nicht mehr wissend, was sie 17 Seiten zuvor gesagt, im Gegensat bazu behaupten, "bag bas Buch bes Alvarus auch nach erfolgter Aufhebung der Gesellschaft in einer neuen Auflage hie und da wieder zum Vorschein kam und nach Wieberherstellung der Gesellschaft in verschiedenen Städten Italiens und endlich auch in Paris 1859." Ja, ich will ben Jesuiten sagen, daß noch im vorvorigen Jahre bei Abrien Le Clerc & Cie. in Paris ein dem Wesen nach unveränderter Abbruck (bie 7. Auflage) ber Venetianer: Ausgabe vom Jahre 1575 erschienen ist, und daß die oben erwähnte Kritik nicht etwa eine ältere Auflage, sondern eine Bearbeitung aus dem Jahre 1844 vor Augen hatte. 1) Ist das Buch also in Deutschland und Desterreich "verschollen", kann Niemand mehr in basselbe Einsicht nehmen, aanz abgesehen bavon, daß es in allen Bibliotheken. welche überhaupt ältere Literatur besitzen, durch Dutende von Eremplaren vertreten ift?

Verfaßt ist aber dieser Nachweis der "unendlichen" Menge von Fehlern, wie die Redaction der Jahrbücher in einer Note bemerkt, von einem katholischen Schulmanne. Warum sich dieser im Jahre 1858 unter der Chiffre yz verbarg, wird er wol gewißt haben; heute aber können meine Gegner seinen Namen

<sup>1)</sup> Das Buch, beffen Titel: Grammatica della lingua latina. Verona. Presso Paolo Libanti. 544 Seiten, ist anonym erschienen, und der Recensent mußte nicht, daß er eine Bearbeitung bes Alvarus vor sich habe.

vielleicht erfahren, und sie werden dann zu ihrer und meiner Freude sehen, daß der Verfasser ein Mann ist, nicht minder hersvorragend als Philolog und Schulmann, wie bekannt durch seine katholische Gesinnung. Seinem Urtheil werden also die Jesuiten wol ebenso zustimmen müssen, wie ihm die ganze philologische Welt zustimmt, zumal er ja nur an einer "unendlichen" Menge von Beispielen nachgewiesen hat, was die ganze philologische Welt über des Alvarus Grammatik denkt, und was man, die Jesuiten ausgenommen schon im vorigen Jahrhundert an den maßgebendsten Orten gewußt hat.

Und nun werden meine Gegner hoffentlich einsehen, baß nicht ich allein abfällig über bas Buch geurtheilt habe. Ja, wenn sie bie erwähnte Rritik lesen, werben sie finden, bag im Bergleich mit ihr mein kurzes Referat, welches sie einen "binter= listigen, ganz mißlungenen Angriff" nennen, fast noch wie ein Job klingt. Sie werden, wenn sie "all die blauen Wunder" studirt, zu der Ueberzeugung kommen, daß sie gegen ihren Willen vie volle Wahrheit gesprochen, wenn sie fagten, "daß die zahllosen Lehrer der Resuiten erzstupide Leute gewesen sein muffen, wenn von den zahllosen Lehrern kein Einziger so viel Latein verstand, daß er von dieser unendlichen Menge ber größten Rebler etwas bemerkt hat." Selbst das wäre nicht wunderbar, wenn die Verfasser ber "Beleuchtung" felbst an ihren philologischen Kenntnissen ernstlich zu zweifeln begannen, wenn sie iehen, wie auch sie von all ben Fehlern, die in dem "guten Schulbuche" steben, nicht nur nichts merkten, sondern sogar Seite 112 fagten: "baß selbst einem erfindungsreichen Genie nicht leicht möglich sein burfte, in bem Buche auch nur einen einzigen Arrthum zu nennen, geschweige benn nachzuweisen." Mit einem Worte, die Herren werden jett endlich boch wol begreifen, daß sie sich dem allgemeinen Sohne preisgegeben haben, indem sie in ihrer Unwissenheit ein Machwert als "ein autes Schulbuch" preisen, welches von philologischer Seite längst mit bem schärfften Berbicte belegt ift, welches es giebt.

Bei einer solchen Sachlage wird es wohl Niemand von mir erwarten, daß ich auch nur mit Einem Worte auf die von tiefen

philologischen Studien zeugenden Bemerkungen auf S. 111—140 eingehe, mit welchen die Herren darlegen, "daß die rudimenta wol einen Vergleich aushalten mit so manchem von den Leitssäden, die in neuerer und neuester Zeit erschienen sind." Es wird Niemand von mir erwarten, daß ich auf die zur Sache gar nicht gehörigen Lobpreisungen des Alvarus auf S. 141—149 Bezug nehme, so sehr sie auch mitunter durch die lesenswerthe Komik dazu reizen. ) Ich will vielmehr nur an einem Beispiel zeigen, wie den Herren im Kampse kein Mittel so verächtlich erscheint, daß sie sich schämten, es auzuwenden.

Rab habe auf S. 18 meines Buches aus bes Alvarus Grammatik eine Definition angeführt, welche ber Art ist, daß selbst Die Verfasser ber "Beleuchtung" baran Anstoß nahmen. Man begreift baber sehr wol, daß sie ein Interesse baran hatten, jelbe irgend wie in Abrede zu stellen; unbegreiflich aber ist es, wie sie sich erkühnen mochten, wiederholt (S. 127. 160) von einer Kälschung zu reben und S. 127 furzweg zu behaupten, "bie Definition existire in Alvarez nicht", "sie sei von mir auf eigene Raust fabrizirt." Db nun die Berren die von mir auf S. 22 Anm. citirte Ausgabe - und nur sie habe ich überhaupt für die Institutiones citirt, es konnte also eine Verwecks: lung gar nicht stattfinden — nicht aufschlugen, ob sie also ihre Behauptung, ohne sich von dem Thatbestand überzeugt zu haben, hinschrieben ober ob sie bie von mir genannte Ausgabe verglichen und, ungeachtet sie bie Definition fanden, behaupteten, sie stehe nicht bort: ich weiß es nicht; aber jeder kann sich überzeugen, daß die von mir angeführte Definition auf S. 9

<sup>1)</sup> So führen die Herrn z. B. als Beweis für die Tüchtigkeit des Buches den Umstand an, "daß die Grammatik des Alvarus vom Ende des 16. bis zur Reige des 18. Jahrhunderts in allen Ländern von Best-, Südund Mitteleuropa in den meisten Gynunasien als Unterrichtsbuch in der lat. Sprache gebraucht wurde," als wenn sich diese Thatsache nicht ganz einsach badurch erklärte, daß die Jesuiten überall die Schulen an sich gerissen haben, und daß sie dann natürlich auch überall ihre Bücher einsührten. Diese Erscheinung hat also selbswerständlich mit der Brauchbarkeit des Buches gar nichts zu thun. Ober sind etwa Bazuer's und Dusrene's Geschichtswerte auch gute Bücher, weil sie gleichfalls überall gebraucht wurden?

buchstäblich so gegeben ist, wie ich sie mitgetheilt habe. Indeß nicht bloß in der von mir gebrauchten Ausgabe vom Jahre 1844 findet sie sich, sie steht auch in anderen z. B. in der Mailander Ausgabe vom Jahre 1754 auf S. 153, 3 1) u. s. w.

Daß nun auch römische Schriftsteller nur da gelesen murben, wo zufällig Männer die Bilbung der Repetenten leiteten, welche die Schätze bes Alterthums kannten und liebten, daß aber, wo das nicht der Fall, Neulateiner und namentlich die Verse von Jesuiten ihre Stelle vertreten mußten, bedarf für Niemand eines Beweises, ber überhaupt weiß,2) was hinsichtlich des Lesens der Autoren Ansicht des Ordens war. Rlassische und nicht-klassische Autoren hatten für die Jesuiten den gleichen Werth und wurden daher auch ben Repetenten in gleicher Weise zur Lectüre und Nachahmung empfohlen. Der oben erwähnte officielle Lehrplan fagt: "Als be= rühmte Autoren im elegischen Gebicht sollen den Repetenten vorgelegt werben: Dvibius, Sautelius, Hoschius, Becanus u. s. w.; im dramatischen: Seneca, Terentius, Ruaeus u. s. w.; im epischen: Virgilius, Claudianus, Masenius, Laurentius le Brunn, Millicus, Ballius u. s. w. Cicero ist vor Allen als Ideal aufzustellen; es können aber auch vorgelegt werden die ihm nahe kommenden: Muretus, Berpinianus, Juvencius, Lagomarsini. Endlich ist eine Unweisung zu geben über die Art Geschichte zu schreiben, über ben historischen Styl nach den Anweisungen des Balbinus und dem Muster bes Livius, Repos, Curtius, Tursellinus, Famianus, Strada u. a." Auch für die Brosa konnten also die Lehrer der Revetenten nach ihrer versönlichen Neigung Neulateiner auswählen, und die Zesuiten berufen sich S. 151 vergeblich barauf,

<sup>1)</sup> Em. Alvari de Inst. gram. libri tres olim ab H. Tursellino in Compendium redacti hac editione restituti mendis innumeris sublatis.

<sup>2)</sup> Unrichtig aber ist es, wenn die Jesuiten auf Seite 91 sagen, ich hätte an Stelle der lateinischen und griechischen Autoren die Lectüre von Juvencus, Sacchini und Berrepäus gesetzt. Ich habe in der Anmerkung auf Seite 12 gesagt, daß man den Repetenten nicht blos die dort erwähnte Gymnasialpädagogik erklärte, sondern ihnen außerdem auch andere Schristen zum Lesen empfahl, welche vom Unterricht in den niederen Schulen haudelten, so die Schristen der drei Genannteu.

taß ihr Gewährsmann Cornova, obwol er das Lesen der Neulateiner tadelt, davon nichts erwähnt. Insosern aber der officielle Lehrplan die Neulateiner neben den Klassikern zum Lesen und Nachahmen allgemein empfahl, darf das Lesen und Nachahmen derselben auch nicht ein localer, vorübergehender Mißbrauch genannt werden: wie es meine Gegner beschönigend versuchen, obwol sie selbst nur einen einzigen Mann anzusühren wissen, der in seiner Repetition diesem Unfug nicht huldigte nämlich den von Cornova gepriesenen Pubitschfa.

"Und wenn ihnen nicht wenige Mittel zu Gebote standen, um thatsächlich zu beweisen, daß in verschiedenen Ordensprovinzen der österreichischen Monarchie die Scholastiker und jungen Professoren das Studium der Klassiker eifrig betrieben", warum führen sie dann aus Cornova Personen an, deren wirkliche oder angenommene Verdienste mit dem in gar keinem Zusammenhange dehen, wovon die Rede ist, nämlich vom Lesen der Neulateiner in der Repetition. Warum bringen sie nicht lieber aus dem reichen Schahe ihres eigenen Wissens auch nur einen einzigen Beleg bei, warum begnügen sie sich, auf S. 152 "zur Unterhaltung der Leser" einen Panegyricus auf Morgenstern aus Cornova abzudrucken?

Und "zur Unterhaltung ber Leser" brauchten meine Gegner boch wahrlich Cornova nicht auszuschreiben; dafür haben sie ja doch selbst zum Neberdruß in ihrem Buche gesorgt. Ja wenn die Herren mit Absassung besselben keinen andern Zweck versbanden, als die Welt zu erheitern, sich lächerlich zu machen und die Gesellschaft, der sie angehören, zu compromittiren, dann haben sie ihre Aufgabe so trefslich gelöst, daß der gebührende Dank auch von Seite der Oberen nicht ausbleiben kann. Diese werden wol nicht wenig überrascht sein, wenn sie erfahren, daß sich ihre Untergebenen, denen man wahrscheinlich ob ihrer stupenzben Gelehrsamkeit — ich supponire keine anderen Gründe — die Vertheidigung der angegriffenen Societät auftrug, auch hinsichtlich der griechischen Grammatik, welche in der Repetition gebraucht wurde, dem allgemeinen Spotte preisgegeben haben.

Und den haben sich die Herren dadurch verdient, daß sie die Institutiones linguae Graecae von Jakob Gretser als ein "ziem-

lich gutes Schulbuch" bezeichnen, oblgeich das Buch schon im vorigen Jahrhundert von allen maßgebenden Factoren als unbrauchbar erklärt worden ist. Als unbrauchbar hat es auch jeder erkannt, der es seitdem in Händen hatte, und noch in neuester Zeit ist all ber Unsinn, durch ben sich das Buch auszeichnet, von philologischer Seite nachgewiesen worben. Ich empfehle den Herren die eingehende Kritik im vierten Jahrgang (1858) ber Jahrbücher für classische Philologie von A. Fleckeisen 143 fag., welche eine im Jahre 1850 erschienene Bearbeitung vor Augen hatte, 1) jum geneigten Studium. Ich ersuche fie, mir bann zu fagen, ob ich Unrecht hatte, wenn ich behauptete, bag (abgesehen von Nebendingen und von Beispielen, in benen man nicht irren konnte) in dem Buche Alles so fehlerhaft und verkehrt ift, daß faum Jemand, ber sich eben mit ber griechischen Sprache zu beichäftigen begonnen hat, so viel sprachlich Unmögliches zusammen phantasiren kann, wenn er nur überhaupt etliche allgemeine Sprachkenntnisse und gesunden Verstand besitzt. Die "Monstra" find ihnen angeführt, sie brauchen also nicht zu warten, bis ich cs thue, und an ihnen ist es, sie als richtig nachzuweisen ober zu gestehen, daß sie nicht im Stande waren zu erkennen, was in bem Buche falsch ift. Ihnen bas begreiflich zu machen, mage ich um so weniger zu versuchen, als ich sehe, daß meine Gegner, tropbem sie mehrere griechische Grammatiken zu Rathe zogen, nicht herauszubringen vermochten, was an den etlichen Beispielen fehlerhaft ist, welche ich zur Charakteristik des Buches angeführt habe. Ich will daher nur hervorheben, daß sie der schwer= wiegenden Anklage, daß man ein Buch wie das des Gretser und Alvarus bis 1868 beim Unterricht am Gymnasium zu Ragusa benutte, mit der Bemerkung aus dem Wege gehen: "Mit dem ehemaligen Symnasium ber Gesellschaft in Ragusa gebächten sie sich überhaupt gar nicht zu befassen, da es bereits der Bergan= genheit angehört." — Ei! gehört benn nicht auch anderes, womit

<sup>1)</sup> Auch diese hat den Ramen des ursprünglichen Bersaffers nicht genannt, der dem Recensenten dadurch unbekannt blieb; vergl. über den Titel Seite 268.

sich meine Gegner doch befaßten, der Vergangenheit an? Ließ sie ihr Scharssinn hier gar Nichts Nebensächliches entdeden, was sie herbeiziehen und dann bekämpfen konnten, um den Schein wenigstens zu retten und die Schande nicht eingestehen zu müssen, daß man solche Bücher bis zu dem Zeitpunkt als Lehrbücher an einem Gymnasium benutzte, in dem endlich dem Staate die Gebuld riß und der Gesellschaft das Gymnasium genommen wurde?

Daß diese Bücher nicht auch in ben übrigen Jesuiten= Symnasien ber österreichisch = ungarischen Monarchie so lange benutt murben, habe ich S. 29 ausbrücklich gefagt, indem ich beifügte, daß bas seinen Grund wol außerhalb der Societät gehabt hat. Ich sehe baher auch nicht ein, warum die Jesuiten auf S. 182 voll Entruftung ausrufen, "es ware eine Luge, wenn Jemand behauptete, daß sowol vor bem Jahre 1848 in bem Gymnasium zu Innsbruck ober in dem zu Tarnopol und Neu-Sandec als auch nach bem Jahre 1848 an ben Lehranstalten auf bem Freinberg ober in Kalksburg, Mariaschein, Kalocsa, Keldfirch die genannten Bücher gebraucht worden seien." Es hat das Niemand behauptet, und der Satz, den sie dafür aus meinem Buche anziehen, daß die beiben Bücher, aus welchen die Jesuiten die künftigen Gymnasiallehrer bis zur Aufhebung der Societät unterrichteten, nach Reactivirung der Gesellschaft überall, auch in Desterreich und Deutschland, wie sicher in Italien, wieder eingeführt und bagu bis auf die neucste Zeit gebraucht worben zu sein scheinen, bezieht sich, wie Jebem klar, auf das, wovon allein die Rede ist, auf die Repetition.

Einer weiteren, ebenso gewichtigen Anklage, daß man nämlich bis auf die Gegenwart nicht Zeit gefunden hat, die unzähligen Fehler der lateinischen sowie der griechischen Grammatik zu verbessern und daß die dem Wosen nach unveränderten neuen Auflagen 1) am besten beweisen, "wie die Jesuiten ihren Unterricht stets mit den Fortschritten der Wissenschaft in Einklang bringen".

<sup>1)</sup> Ueber die neuen Auflagen der lateinischen Grammatik s. oben S. 262. Bon der griechischen erschien, so viel ich weiß, die neueste Auslage 1850 unter dem Titel: Compendiaria graecae grammatices institutio. Editio prima stereotypa subalpina. Taurini ex officina stereotypographica Hyacinthi Marietti,

und "wie weit ihre Unterrichtsweise dem heutigen Standpunkt der Wissenschaften angepaßt worden ist", 1) wissen sie nur mit einem Wiße und der Versicherung aus dem Wege zu gehen, daß man beiden Büchern noch keinen einzigen Fehler nachgewiesen habe. Ob die Herren aber auch an der Hand der erwähnten Necenssionen keinen einzigen entdeden, ob sie durch dieselben nicht etwa doch zu der Ueberzeugung gelangen werden, daß der Orden die hundertjährige Arbeit der ganzen philologischen Welt entweder ignorirte oder nicht kannte, das überlasse ich meinen Gegnern, denen ich, was den griechischen Unterricht in der Repetition ande-langt, nur noch folgendes sagen will.

Ich habe nichts bagegen einzuwenden, wenn sie Cornova. ihrem unverbächtigen Gewährsmann, S. 184 gurufen: feine Rlage über Vernachlässigung des Unterrichts in der griechischen Sprache sei nicht gerechtfertigt, er habe überspannte Forberungen gestellt, seine Forderungen seien übertrieben. Ich habe nichts dagegen, daß sie ihren Orbensgenossen, den sie sonst überall als einen Hauptzeugen gegen mich ins Treffen führen, mit den Worten bekavouiren: "daß man seinen Notizen eine erhebliche Bedeutung auf keinen Fall beilegen könne, daß man in ihnen wol kaum etwas anderes erkennen kann, als Reproductionen nicht von wirklichen Thatsachen, sondern von Eindrücken, die sich in der Jugendzeit seinem Geiste eingeprägt hatten". Ja, ich freue mich sogar über dieses werthvolle Zugeständniß und wundere mich nur, daß die Resuiten nicht merkten, wie unendlich lächerlich es ist, den Mann einerseits als unfehlbaren Gemährsmann hinzustellen, bem sie andererseits die Kähigkeit absprechen, daß er richtig sah und vorurtheilsfrei schrieb. Haben sie bamit die Glaubwürdigkeit Cornova's nicht überhaupt erschüttert? Mit welchem Rechte berufen sie sich überhaupt auf ihn? Konnte er nicht auch in anderen Punkten Reproductionen nicht von wirklichen Thatsachen. sondern von Eindrücken, die sich seinem jugendlichen Geiste ein=

wodurch fich die Behauptung der Jesuiten (Seite 175) widerlegt, daß Gretser's Grammatik seit mehr als hundert Jahren nicht mehr aufgelegt worden sei.

<sup>1)</sup> Dies fagt der General Joh. Roothaan in seinem Borworte zur neuesten Auflage der ratio studiorum vom Jahre 1832.

geprägt hatten, niedergeschrieben haben? Und wann das Eine, wann das Andere der Fall, um das zu entscheiben, was haben die Herren für einen anderen Maßstab als die Vorurtheile, die ihnen anerzogen worden sind, das Streben, die Societät zu rechtsfertigen? Ja, Cornova ist ihnen ein unverdächtiger Zeuge, wo er in anerzogener Voreingenommenheit sür sie redet, wo er aber aus angebornem Wahrheitsgesühl gegen sie spricht, "da glauben sie, daß die Klage nicht in dem Grade berechtigt war, wie Corsnova sie darstellt." (S. 140.)

Ob indeß Cornova hier wahr redet ober nicht, ist mir gleichgültig; benn meine Angabe, baß bie griechische Sprache in ber Repetition nirgends wirklich gelehrt wurde, basirt auf bem für die Repetition festgestellten, oben erwähnten Lehrplan, in welchem ber Unterricht in ber griechischen Sprache nicht einmal ermähnt wirb, geschweige benn bag er vorgeschrieben mare. Daß ber Lehrer ber griechischen Sprache, wo ein solcher über= haupt bestellt war, daneben immer noch ein anderes Amt hatte, welches er für seine eigentliche Bestimmung ansehen mußte, ergiebt sich aus ben Versonal=Ratalogen. Er konnte also keine Reit erübrigen, um fie biesem Berufe, ben er als Nebensache betrachtete, zu wibmen. Aus ben Katalogen ergiebt sich auch, welch mancherlei Beschäftigungen die Mitglieder der Societät betrieben hatten, ebe sie zu Lehrern ber griechischen Sprache beftimmt wurden. Die meisten hatten, seit sie Magister gewesen, von der griechischen Sprache nichts mehr gehört, und es ist daher weder zweifelhaft noch auffallend, daß sie als Lehrer der Revetenten in der Regel nicht einmal das mehr inne hatten, was sie etwa früher gewußt. Daß endlich, was schon allein hinreichte, jeben gebeihlichen Unterricht im Griechischen, wo ein solcher etwa ertheilt wurde, unmöglich zu machen, die Schüler wirklich, wie ich in meinem Buche Seite 26 sagte, einen Wiber= willen gegen dieses Studium hatten, können die Herren aus einem Briefe bes Provinzials Balthafar Lindner feben, ber am 1. Nov. 1752 aus Prag schrieb 1): "Weil aber die Schüler

<sup>1)</sup> Coter ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 308.

meistens schon die Laute der griechischen Sprache als etwas bars barisches und widerwärtiges betrachten, so möchte es, um ihnen diesen Abscheu du benehmen, beitragen, daß sie die Gebete am Anfang und Ende des Unterrichtes in griechischer Sprache herssagen."

Daß griechische Autoren, im Nachtheil selbst gegen das Gymnasium, während der Repetition nicht gelesen wurden, folgt
gleichfalls aus dem für dieselbe aufgestellten Lehrplan, durch den
sich Alles dasjenige erledigt, was die Herren auf Seite 184 gegen
meine Angaben auf Seite 30 vorbringen. Ja, selbst die Namen
der griechischen Autoren ersuhren die Repetenten nur indirect,
nämlich aus den Citaten in Gretsers Grammatik. Daß meine
Gegner auch dies gern in Abrede stellen nichten, begreise ich
vollkommen; aber, obwol sie Seite 179 behaupten, daß sich
gegen diesen Passus Vieles sagen ließe, sie wissen Nichts dagegen
vorzubringen und begnügen sich, auf das Vüchlein des Franzosen Joseph Jouvancy: De ratione discendi et docendi hinzuweisen, "welches nicht nur die Namen der wichtigsten griechischen Autoren, sondern auch den Inhalt ihrer Werke und eine
kurze Charakteristik ihres Stosses gebe."

Indes die Herren haben hiebei übersehen oder verschwiegen, daß dieses Büchlein, wie schon der Titel sagt, den Gymnasialslehrern die Gesichtspunkte klar machen wollte, welche beim Unsterricht zu beobachten seien. Für die Repetenten war es nicht bestimmt, ja es wird wenigen in die Hand gekommen sein, obswol es, wie ich selbst sagte, hie und da denselben zur Lectüre empsohlen worden sein mag. Auch nur wenige Lehrer werden es je in der Hand gehabt haben, obwol diese wiederholt auf dasselbe aufmerksam gemacht worden sind. Das darf mit Sicherheit aus der geringen Anzahl von Exemplaren geschlossen werden, welche sich in österreichischen Bibliotheken sinden. Gesbruckt wurde das Buch in Oesterreich niemals, in Deutschland einmal. Bedenkt man nun, daß alle jene Bücher, welchen man irgend einen Werth für den Unterricht beilegte, in den vers

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 247. B. 37.

schiebensten Druckereien ber Jesuiten in Desterreich wiederholt aufgelegt wurden, so kann man daraus weiter ermessen, wie hoch die damaligen österreichischen Jesuiten dieses Buch überhaupt schätten, und mit welchem Rechte die heutigen Jesuiten ihre Leser auf Seite 80 fg. glauben machen wollen, daß die Repetitionen in Desterreich so eingerichtet waren, wie es in dem ganz unbeachteten Büchlein in art. 8, cap. 2, pars 2. auf 3 (sage drei) ganz kleinen Octavseiten steht. ) Eben aber weil ich nicht erzählen wollte, wie sich der französische Jesuit im 17. Jahrhundert diese Repetition überhaupt dachte, sondern weil ich darzusstellen beabsichtigte, wie sie im 18. Jahrhundert in Desterreich beschaffen war, habe ich auf das Büchlein des Jouvancy nicht weiter Bezug genommen, womit sich daszenige erledigt, was meine Gegner auf Seite 80 und gelegentlich später vordringen.

Daß den Repetenten verboten war, deutsche Schriftsteller zu lesen, wie ich Seite 30 sage, habe ich aus einem Schreiben bes böhmischen Provinzials Janaz Frant entnommen, der noch am 4. Juni 1768 schrieb 2): "Deutsche Bücher (Dben, Komöbien. Tragödien ober Briefe) nach Art ber Sachsen geschrieben, find strenger als irgendwo anders untersagt, und ich behaupte, daß man nur unter Verletung des Gehorsams, der Armuth, ja so= gar der englischen Tugend die Möglichkeit habe, selbe zu lefen ober sich zu verschaffen ober, wenn man fich selbe schon verschafft hat, zum Gebrauch aufzubewahren." Ja noch mehr: die ge= sammte neuere Literatur, die wissenschaftliche inbegriffen, war ben Repetenten der Humaniora, wie den Studirenden der Philosophie und Theologie ausnahmslos verboten. Der böhmische Provinzial Peter Janowka schreibt noch wenige Jahre vor Aufhebung der Societät, am 22. Februar 1767, aus Znaim 3): "Es ist mir nicht unbekannt, welch große Sorgfalt unsere Societät beständig barauf verwendet hat, daß die Erziehung unserer Scholastiker mehr eine fromme als eine gelehrte sei. Der Orben

<sup>1)</sup> Ausgabe: Francosurti apud Thoman Fritsch. 1706. pag. 155-158.

<sup>2)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 150.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 136.

sieht mitunter gern über einen Mangel bes Wissens hinweg, über einen moralischen Mangel niemals. Deshalb werden aus gutem Grunde durch die allgemeinen Provinzialsendschreiben sowie durch die Particularverordnungen die Scholastifer der besonderen Wachsamkeit der Oberen empsohlen, und es sind densselben alle Bücher, welche die gefährliche Presse unserer Zeit noch nicht lange verlassen haben, durchaus verboten, sie sind auch ihren Händen entrissen und werden für die Zukunst ihnen ständig entrissen werden."

Ich hoffe bamit die Frage meiner Gegner, woher ich dieses ihnen unbekannte Verbot kenne, zu ihrer Zustriedenheit beantworstet zu haben und gebe ihnen daher zu bedenken, mit welchem Rechte sie auch hier wieder Seite 185 "von einer Ersindung, von einer dreisten und unwahren Behauptung" reden, und was dadurch bewiesen ist, daß Cornova, der jetzt wieder ein unverdächtiger Zeuge ist, von einem solchen Verbote nichts erwähnt. Wie hängt ferner der Umstand, daß "damals mehrere Jesuiten mit deutschen Dichtungen nicht ohne Beisall vor das Publikum getreten sind," wie die Linzer Herren gleichfalls Seite 185 rühmen, mit dem Verbot zusammen, in der Repetition deutsche Bücher zu lesen? Das weiß ich nicht und die Jesuiten wahrscheinlich auch nicht, die nur bemüht waren, unausmerksame Leser von dem abzulenken, wovon die Rede ist, nämlich von dem schmählichen Verbot, deutsche Vücher zu lesen.

Und dasselbe allbekannte jesuitische Kunststücken wenden die Herren da an, wo sie meine auf Seite 30 ausgesprochene Behauptung widerlegen wollen, daß auch Geschichte, Geographie und Arithmetik während der Repetition nicht gelehrt wurden, obwol sie die Magister nach den staatlichen Vorschriften später lehren mußten. Denn es steht doch gewiß mit dem Geschichts-Unterricht, den der angesührte Lehrplan der Repetition nicht einmal dem Namen nach kennt, in keinem Zusammenhang, "daß die Jesuiten, wie die Herren Seite 187 ansühren, schon frühzeitig angesangen haben, das Feld der Geschichte zu bebauen," und daß Jouvancy in seinem in Desterreich nicht gebrauchten Büchlein den Lehrern etliche Geschichtsbücher empsiehlt. Gleichwol wissen aber die

Linzer Herren nur dieses eine zum Beweise bessen anzuführen, "daß man es in der alten Societät mit dem Studium der Geschichte und der verwandten Wissenschaften ernstlich nahm") und daß die Repetenten zu diesem Studium angehalten wurden (Seite 188)."

"Allerdings trug ferner die Societät von jeher an den Uni= versitäten und Lyceen Mathematik vor," aber habe ich benn von ben Universitäten und Lyceen ober von ber Vorbereitung zum Gymnasiallehramt geredet? "Allerdings war", wie die Herren fagen, "an allen großen Collegien ein besonderes mathematisches Hausstudium eingeführt zur Erlernung und Ginübung ber höheren Mathematik, wozu solche Scholastiker nach absolvirter Philosophie bestimmt wurden, die für dieses Kach besondere Neigung und Anlage zeigten." Aber was haben benn die Ginrichtungen zur Ginübung ber höheren Mathematik nach absolvirtem philosophischen Studium mit dem Unterricht in der Arithmetik mährend ber Repetition zu thun? Die Jesuiten außerbem, welche die sogenannte Repetition der Mathematik burchmachten, murben zu Professoren ber Mathematik bestimmt, nie aber zu Lehrern ber humaniora am Gymnasium. Auf sie hatte also diese Einrichtung keinerlei Bezug. Außer ihr wissen aber auch meine Gegner nichts anzuführen, und badurch gestehen fie ein, daß kein Beweis für den Unterricht in der Arithmetik. ben der Lehrplan der Repetition gleichfalls nicht kennt, erbracht werben kann und baß es richtig ift, wenn ich Seite 30 fagte, daß die Repetenten, tropbem sie später die Arithmetik lehren sollten, keinen Unterricht in berselben erhielten.

Ich hatte also wol Recht, wenn ich Seite 31 sagte, daß die Vorbereitung des Scholasticus zum Lehramt, welche mit dieser Repetition schloß, was die Gegenstände anbelangt, ebenso ungenügend

<sup>1)</sup> Was die Herrn indeg unter ernstlichen Geschichtsstudien verstehen, das zeigt sich daraus, daß sie zum Beweise dessen die prächtige Stelle aus Jouvancy citiren: "Es werde hin und wieder eine Landkarte zur hand genommen, und eine Partie aus der Geschichte entweder vom Lehrer oder von den Schülern selbst vorgetragen."

war, wie quantitativ und qualitativ ganz verfehlt in Bezug auf bas, was allein gelehrt wurde, nämlich die lateinische Sprache.

Hatte ber inzwischen achtzehn bis zwanzig Jahre alt gewordene Jesuit die Repetition hinter sich, so wurde er nach dem Ausbrucke ber Societät in ein akabemisches Colleg geschickt,1) um Philosophie zu hören. Er mußte also seine erst begonnenen philologischen Studien wieder unterbrechen, um sich einem gang neuen Kache zuzuwenden, das er indeß schon nach zwei Jahren abermals aufgeben mußte. Der junge Mann murbe zum Lehr= amt an einem Symnasium bestimmt, und zwar ohne baß er einen Beweiß seiner wissenschaftlichen ober bidactischen Befähigung abgelegt hatte. Denn daß ein solcher Nachweis erst etliche Jahre vor Aufhebung ber Societät und zwar, wie kaum zu fagen nothwendig, erst auf wiederholtes Andringen bes Staates verlangt wurde,2) muffen die Jesuiten Seite 197 felbst zugestehen, benen wol kein Sachverständiger beistimmen wird, wenn sie Seite 195 behaupten: "baß die vielen schriftlichen Uebungen während der Repetition, die fortgesetzte Lecture und Rommen= tation der Klassiker in Verbindung mit dem theoretischen Unterricht hiefür Beweis genug waren."

Daß es nun besser gewesen wäre, wenn die Repetition auf das Studium der Philosophie gefolgt wäre und wenn so die jungen Leute aus dem Vorbereitungscursus unmittelbar zum Lehramt übergetreten wären, das glaube ich aus den Seite 32 meines Buches angeführten Gründen auch heute noch. Ich bin überzeugt, daß wenigstens die Bemerkung meiner Gegner,

<sup>1)</sup> Woher ich weiß, daß der Ausdruck "akademisches Collegium" in der Societät gebräuchlich war, fragen die Herrn Seite 194, als wenn sie nicht wüßten, daß Prag und Olmütz in der böhmischen Provinz allgemein so genannt werden. Oder sie sollen z. B. einen Jahrgang des Catalogus nachweisen, in welchem ein anderer Name vorkommt. Und weil sie allgemein so heißen, hat sie natürlich auch Cornova so genannt. Wie kann also hier von einer Entlehnung aus Cornova die Rede sein? Sbenso verhält es sich mit dem Ausdruck "Professur" statt "Lehramt". Auch dieses war ein Kunstausdruck, der sich überall sindet, nicht blos bei Cornova.

<sup>2)</sup> f. Coder der Wiener Hofbibliothet nr. 11951, pag. 88: Ordinatio pro repetentibus Humaniora scholasticis nostris. 1762.

"baß bas nun einmal vom Institutum anders befohlen war". Niemand vom Gegentheil überzeugen wird. Es wäre die um= gekehrte Ordnung wünschenswerth gewesen, damit die jungen Leute während ber zwischen Vorbereitung und Lehramt eingeschobenen andern Beschäftigung nicht selbst das wenige wieder vergaßen, mas sie in der Repetition etwa gelernt hatten. Und bieser Fall konnte um so leichter eintreten, weil ben Studirenden mährend des philosophischen Cursus keine philologischen Vorlesun= gen gehalten wurden, und weil sich die Philosophen selbst privatim nicht mit bem Studium ber Philologie beschäftigen burften. Den ersten Punkt magen die Linzer Herren selbst nicht in Abrebe zu stellen, und was den zweiten anbelangt, so müssen sie sich jedesfalls nach anderen Gegenbeweisen umsehen, als jene find, welche fie beigebracht haben. Ja, meine Gegner könnten selbst einsehen, "daß der fortwährende Gebrauch der lateinischen Sprache, die den Scholastikern mit Ausnahme der Erholungszeit vorgeschrieben mar, daß die lateinischen Briefe an Orbensmit= glieder" ebenso wenig philologische Studien sind "als die Ge= bichte. welche die Philosophen zwei ober brei Mal im Jahre bei feierlichen Gelegenheiten machen mußten" und die Vorträge, welche nach Angabe ber Linzer Herren "bie Scholastiker in griechischer ober lateinischer Sprache halten sollten, um Sittenverbesserung Weiter wissen aber auch meine Gegner nichts an= au erzielen." zuführen, die indeß das Alles wahrscheinlich nicht angeführt hätten, wenn sie überhaupt wüßten, was man eigentlich unter philologischen Studien, von welchen ich geredet habe, versteht.

Auf die Apologie des Jesuiten-Ordens auf Seite 206—215, welche von Allem und Jedem handelt, oft Gesagtes und ebenso oft Widerlegtes wieder anführt, aber mit den zwei Sätzen auf Seite 33, an welche sie sich anlehnt, theils in keinem nachweis-baren Zusammenhange steht, theils diese in einer solchen Weise auffaßt, daß man sieht, die Herren haben nicht verstanden, was ich meinte, brauche ich ebenso wenig einzugehen, wie auf die Auseinandersetzungen auf Seite 215—218, welche nicht einmal den Versuch machen, meine auf Seite 33 ausgesprochene Behauptung zu entkräften, daß jene mit wenigen Ausnahmen sosort nach

bem Noviziate ohne alle weitere Ausbildung das Lehramt anstreten mußten, welche nach absolvirtem philosophischen Studium in den Orden eintraten. Die Zesuiten geben sich nur Mühe, das zugestandene Factum weitläuftig mit Herbeiziehung von allerlei Nebendingen und Ausfällen auf den "authentischen Zeusgen" Cornova zu rechtsertigen. Wen diese Rechtsertigung etwa interessiren sollte, der mag sie lesen, mit meinem Buche hat sie aber um so weniger etwas zu thun, als ich das Factum nur berichtet, nicht getadelt habe. Nur berichtet habe ich serner Seite 34 das Factum, daß mitunter auch solche, welche aus der letzten Gymnasialklasse eintraten, direct aus dem Noviziate als Lehrer an ein Gymnasium, oder häusiger noch, ohne in der Repetition gewesen zu sein, in den philosophischen Cursus geschickt wurden, von wo sie dann wieder ohne alle Vorbereitung sür ihren Lehrerberuf zur Prosessur bestimmt wurden.

Diese Prosessur nun, welche die Jesuiten nach Beendigung des philosophischen Cursus antreten mußten, ehe sie Theologie studirzten, war ein Durchgangsstadium, von dem keiner dispensirt wurde, wie wir z. B. aus einem Schreiben des Generals Vinc. Carrasa an den Provinzial von Böhmen Joh. Dakazat d. d. Rom 28. Juli 1646, sehen 1): "Daraus folgt, daß gleichwie Jeder zu den auswärtigen Aemtern unseres Ordens bereit sein und dieselben mit Sifer übernehmen muß, wann und wie lange es die Oberen für gut halten, ebenso ein Jeder bereit sein müsse, Grammatik und Humanitätswissenschaften nach dem Beschluß und Aufstrage derselben zu lehren."

"Ja, der General erklärt und besiehlt mir, daß ich alle ohne Unterschied, namentlich aber jene, welche das verabscheuen, zum Lehren verwende", schreibt der polnische Provinzial vom 18. Nov. 1769. <sup>2</sup>)

Und dieses Gebot wird durch das lächerliche Rechenerempel der Linzer Herren ebenso wenig widerlegt, wie durch §. 26, 27 der Regel des Provinzials, welche im Gegentheil, gerade indem

<sup>1)</sup> Coder der Wiener hofbibliothet. nr. 12029, pag. 116.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener hofbit liothet. nr. 12025.

fie bestimmte Ausnahmen zuläßt, gleichfalls als Princip aufstellt, baß alle Jesuiten Magister werben mußten. Wenn bas aber ber Kall, nun brauchte es da eigentlich noch specielle Beweise, daß mitunter auch ganz Unfähige Unterricht ertheilten? Kann bieser von mir ausgesprochene Vorwurf durch die wiederholte Auseinandersetzung alles bessen beseitigt werden, was die Jesuiten als Revetenten und Novizen angeblich alles lernen konnten? Auch burch Sophismen kann nicht beseitigt werden, was schon im vorigen Jahrhundert befannt war und einen der Hauptanklagepunkte bes Staates gegen die jesuitische Wirthschaft in ben Schulen bilbete. Aber ber Staat war parteiisch, war unge= recht, werben die Jesuiten sagen, welche S. 238 ironisch fragen, ob die Oberen etwa solche unwissende Leute zum Lehramt verwenbeten, um ihr eigenes Ansehen und ben guten Ruf bes Orbens gefliffentlich herabzuwürdigen. Darum will ich ihnen mittheilen, daß sich ihre Oberen in noch härteren Ausbrücken als ber Staat über bie Verwendung ganz unfähiger Leute ausgesprochen haben. "Es ist nicht auffallend, daß in hinsicht des Lehrerstandes und der Unterweisung der Jugend die Societät bei dem Publikum bereits an Ansehen verloren hat, ba aus dem Noviziat unreife und unge= übte Rünglinge, welche mitunter fogar für die Aufgabe ber Schule unzureichend sind, zum Lehren verwendet werden, mährend mußig= gangerische Menschen, welche in Folge ihres Berufes, ihrer Erziehung, ihres Gelübdes und ihres Grades dazu verpflichtet find, es zu thun sich weigern, und zwar aus frechen und thörichten Gründen": so schreibt ber polnische Provinzial am 18. Nov. 1769,1) bem also ebensowenig wie anderen die nachtheiligen Folgen ent= aangen sind, welche aus einer solchen Magregel auch für die Hierauf habe ich schon in meinem Societät erfolgen mußten. Buche S. 35 aufmerksam gemacht.

In benselben Berordnungen aber, aus welchen hervorgeht, baß alle Jesuiten Magister werden mußten, wird auch geklagt, baß solche Magister nicht bloß in den unteren Schulen Unterzicht ertheilten, sondern auch in den beiden obersten als Lehrer

<sup>1)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 12025.

verwendet wurden: 1) ein Factum, das man seinem ganzen Umsfange nach aus dem sogenannten Liber calculorum der einzelnen Gymnasien ersieht. 2) In diesen beiden obersten Klassen waren aber die Schüler in der Regel 16-19 Jahre alt: woraus hervorgeht, daß es richtig ist, wenn ich auf S. 36 meines Buches mit ausdrücklicher Bezugnahme auf diese beiden höhern Klassen sage, daß die Lehrer, deren Alter auch nach Angabe meiner Gegner (S. 194, 229) 19-21 Jahre betrug, oft nur um zwei oder drei Jahre älter waren als ihre Schüler. Ist es also wirklich nicht ersichtlich, nach welcher Rechnungsmethode ich diese zwei bis drei Jahre herausbringe?

Ob nun aber die Einrichtung, so junge Leute zum Unterricht zu verwenden, gut sei oder nicht, das genauer darzulegen, überlasse ich meinen Gegnern, die ich nur bitte, sich dabei nicht auf die heutigen Gymnasialverhältnisse zu herusen; denn diese kennen sie viel zu wenig, als daß sie dieselben zur Rechtfertigung der jesuitischen Einrichtungen herbeiziehen könnten. Hiervon kann sich Jedermann auf S. 230 fg. aus dem Vergleich der heutigen Lehrer und Directoren mit jesuitischen Magistern und Präsecten überzeugen.

Daß ich nun nicht glaube, die letzteren seien nur "um der jungen Magister willen eingeführt worden", wie mir die Linzer Herren S. 233 insinuiren, sieht Jeder aus meinen Worten auf S. 35. Ich sage: der Präsect, welcher dis zur Aushebung der Societät an jedem Gymnasium bestellt war, hatte nicht bloß die Oberaussicht über Zucht und Ordnung in der Schule, er war auch damit betraut, die jungen Magister sowohl in Bezug auf ihre lehramtliche Thätigkeit, als auch in Rücksicht ihrer Sitten

<sup>1)</sup> Ich komme auf Verwendung der jungen Magister in den höhern Rlassen zurück und bemerke daber nur einstweilen, daß es vollständig unsrichtig ist, wenn die Linzer Herren mit Bezugnahme auf Cornova behaupten, man habe die Magister nur selten in die höheren Klassen übertreten lassen, und daß es sich auch gar nicht um ein Uebertreten aus den niederen Klassen in die höheren handelt. Unmittelbar nach der Repetition wurden die jungen Leute in die beiden höchsten Klassen als Lehrer geschickt.

<sup>2)</sup> f. 3. B. Liber calculorum in ber Bibliothet bes Prager Altstädter Comnafiums, bes Comnafiums auf ber Rleinseite.

fortwährend zu leiten und zu überwachen. Die Oberen sahen nämlich selbst ein, daß die Magister außer Stand waren, den Unterricht allein zu leiten, sogar zu jung, um sich moralisch selbst überlassen werden zu können. 1)

Und daß die Magister auch in sittlicher Beziehung wirklich der Leitung der Präsecten unterstanden (was die Herren mit dem Bemerken in Abrede stellen, daß sie einer solchen nicht bedurften) geht aus dem Tractatus de magisterio hervor, 2) den ich den Herren zum Lesen empsehle. In Uebereinstimmung mit den dort ausgesprochenen Ansichten schreibt der böhmische Provinzial Johann Miller im Austrage des Generals am 1. Nov. 1706 aus Prag: "Es ist den Gymnasial-Präsecten sehr zu empsehlen, daß sie vor Allem die Aussicht sowol über die Prosessoren als Schüler, zu welcher sie vermöge ihres Amtes verpstichtet sind, sich angelegen sein zu lassen, damit dei denselben niemals ein Fortschritt in moralischer und wissenschaftlicher Beziehung vermißt werde."

Was aber ben zweiten Punkt anbelangt, daß der Präfect die Magister auch in Hinsicht ihrer lehramtlichen und wissenschaftslichen Thätigkeit leiten und überwachen mußte, was die Herren gleichfalls ableugnen, so bezeugen das eine ganze Reihe von Duellen. Ich nenne z. B. den eben erwähnten Tractatus, das Magisterium Inferiorum Classium Soc. Jesu Magistris accomodatum anno 1744, d) aus dem ich einige bezeichnende Stellen mittheilen will. In § 6 heißt es: "Damit du im Privatstudium und dann auch im Lehramte dich leichter vervollkommnen könnest, so magst du gleich vom Ansange an ditten, er möge dir irgend einen Instructor zuweisen, von dem du in beiderlei Hinsicht geslenkt werdest und bessen Leitung und Führung du dich ganz hinz gebest, so daß du dich nie auch nur um ein Geringes von ihm entsernest." Und in § 8 heißt es: "Ehe du das Lehramt überznimmst, begieb dich zu dem P. Präsecten und versprich ihm,

<sup>1)</sup> Ueber die Obliegenheiten des Präfecten handelt speciell: Do infor. studiorum praesecto im Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 12030. Cap. 9.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 10578.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 100.

<sup>4)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothef. nr. 12420.

unterwürfigen Gehorsam in allen zu seiner Obliegenheit gehörenden Punkten; dann befrage ihn über die Kähigkeiten beiner zukunftigen Schüler, ebenso über die richtige Beise einer lehr= reichen Conversation mit den Knaben und über die richtige Methobe dich in den humanitätswissenschaften auszubilden; bitte ihn auch, er möge bich gewissenhaft an beine Frrthumer erinnern, wenn er bergleichen in ber Lehrweise ober im Privatstudium an bir bemerken sollte. Deine privaten Ausarbeitungen lege zur Reit bemselben vor, hole über diese Thatigkeit sein Urtheil ein und bitte ihn, dich auf Fehler aufmerksam zu machen; es ist auch zu empfehlen, bir mitunter zu einer neuen Ausarbeitung ein Thema von ihm zu erbitten." Also förmlichen Unterricht erhielten die Magister von dem Präfecten, dem sie, wie der Provinzial am 5. Juni 1765 schreibt, 1) in allem, was auf bie Schule Bezug hat, gehorchen sollen. "Sie sollen wissen, daß sie ohne Mitwissen und Billigung besselben nichts bestimmen können." Ja, die Magister mußten sich sogar eidlich verpflichten, dem Bräfecten in Allem zu gehorchen, mas die Schule betrifft, wie man aus einem Briefe bes polnischen Provinzials vom 27. Oct. 1719 sieht. 2) Diesen gleichzeitigen Quellen gegenüber ist es selbstverständlich gleichgiltig, wie sich die ratio studiorum hundert Jahre zuvor bas Verhältniß bes Präfecten zum Magister gebacht hat und mas Cornova barüber fagt; es ist vor Allem gleich= giltig, was die jetigen Jesuiten gegen ihre eigenen Oberen vorbringen, und beshalb brauche ich auch auf die Auseinandersekungen auf S. 232 fa. nicht weiter einzugeben.

Wenn die Herren ferner auf meine S. 36 ausgesprochene Bemerkung, daß der Präfect seine Pflicht streng erfülte und das Thun und Lassen der Magister sorgsam überwachte, keinen Werth legen, so wird das wol seinen Grund darin haben, daß sie wissen, wie wenig sich manchmal die Präfecten um die ihnen auferlegte Verpslichtung kümmerten. Damit meine Gegener indeh nicht glauben, es sei mir das unbekannt, so will ich

<sup>1)</sup> Cober der Biener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 221 b.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 192.

ihnen aus meinen Sammlungen etliche darakteristische Stellen mittheilen. Der polnische Provinzial schrieb am 22. Mai 1743: 1) "Die Präfecten sind bringend aufzufordern, daß sie ihrem Amte, bie Magister und Schüler zu überwachen, eifriger nachkommen. als es bisher Viele gethan haben." Am 3. Juli 1756 schrieb ber polniche Provinzial\*): "Bei ben Rectoren einiger Convicte wird eine größere Sorgfalt und Pflege hinsichtlich ber richtigen Erziehung der Jugend in der Frömmigkeit und Wissenschaft verlangt. Die gleiche Sorgfalt wird in mehreren häusern von Seiten ber Professoren der niederen Schulen erfordert, wo durch die Schuld des Bräfecten, wie man schreibt, in benselben keine Ordnung ober gehörige Unterweisung ist." In einem Briefe vom 29. Juni 1766 heißt es: 3) "Der Unterricht und die Studien überhaupt werden nur zum Scheine betrieben, und mas unser Jahrhundert sonft noch zur ersprieslichen Erziehung ber Jugend von uns verlangt, liegt alles in beklagenswerthem Zustand barnieber, indem die Schulpräfecten bergleichen Dinge gering achten. Wenn diesem Uebelstand nicht burch Ew. H. gesteuert wirb, (ich bitte bringend barum) so stehen uns große Gefahren bevor." Aber so wenig dieser Tadel alle traf, so sehr auch die Mehrzahl der Präfecten bedacht war, ihrem Amte gerecht zu werden: lehramtlich, wissenschaftlich leiten konnten sie die Magister mit wenigen Ausnahmen selbst in jenen Zeiten nicht. in denen sich auch beim Unterricht Alles vollständig in dem über= kommenen Geleise bewegte und die Verhältnisse es den Oberen gestatteten, die Societät gegen jeden von Zeit und Regierung noch so bringend geforderten Fortschritt auch auf bem Gebiete ber Gymnasien völlig abzuschließen. Der Präfect kam nämlich meist erst im Alter zu diesem Amte; er war, ehe ihm die Leitung eines Gymnasiums anvertraut wurde, oft burch viele Jahre zu ben verschiedensten Aemtern verwendet worden, nur nicht zum Lehramt. Es ist baher erklärlich, daß ein solcher, da er mährend seiner anderweitigen Beschäftigung weber Zeit noch Luft gehabt haben wird, philologische Studien zu betreiben, selbst das Wenige

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener hofbibliothet. nr. 12025, pag. 247.

<sup>2)</sup> Coder ber Biener hofbibliothet. nr. 12025.

<sup>3)</sup> Coder der Wiener hofbibliothet. nr. 12025.

wieder allmählich vergaß, was er einmal als Magister inne hatte, und so schließlich oft weniger wußte als die Magister, die er boch lehramtlich und wissenschaftlich leiten sollte. Je unmöglicher es aber burch die Verhältnisse wurde, die Societät gegen jeden äußeren Einfluß zu schüten und jede Neuerung auch von bem einzelnen Individuum abzuwehren, je mehr einzelne Magister boch allmählich birect ober indirect, absichtlich ober zufällig von ben Fortschritten der Wissenschaft und den Reformen Kenntniß erhielten, welche ber Staat ben Jesuiten : Gymnasien aufzubrängen immer wieder wagte, je mehr die Magister versuchten, diesen Fortschritten und Reformen gerecht zu werben, besto weniger konnte der Präfect der ihm anvertrauten Stellung gerecht werben, besto mehr trübte sich bas Verhältniß zwischen ben Magistern und bem Bräfecten. In einer Zeit aufgewachsen, in ber man von wiffenschaftlichen Fortschritten weniger hörte und bie staatlichen Gebote gar keinen oder wenigstens geringern Wiederhall in der Gesellschaft gefunden hatten als in jener, in ber die Magister lehrten — seinen Standpunkt für den richtigen haltend — weder geneigt, noch berechtigt, das Geringste von dem aufzugeben, mas ihm überliefert worden mar — ärgerlich, wenn Jüngere mehr wissen wollten, als er selbst gelernt hatte, betrachtete er auch die unbedeutenosten Abweichungen von dem früher Geltenden, jeden Fortschritt mit Mifaunst und trat den vorwärts strebenden Magistern birect entgegen, die sich ihm gegenüber wieder auf neuere Lehrbücher, auf staatliche Verordnungen beriefen. Rahlreich sind die Beweise, welche diese Opposition der Magister gegen den Präfecten beglaubigen. "Unser höchst verehrungswürdiger Bater," schreibt z. B. ber polnische Provinzial am 27. Juni 1745, "brückt seinen Schmerz aus, daß die Lehrer ber unteren Klassen sich sogar ihren Präfecten gegenüber, benen es obliegt, sie zu leiten, widerspänstig zeigen, obgleich sie diesen, gleichsam als wie ihre Oberen in wissenschaftlichen Dingen, gehorsam verehren sollten."

Manche Präfecten verstanden es freilich, die widerspänstigen

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener hofbibliothet. nr. 12025, pag. B. 40.

Magister im Zaum zu halten, wozu es ihnen auch an Mitteln und Wegen nicht fehlte. Konnte boch ber Präfect ben Magister sogar körperlich züchtigen lassen, wenn er sich seinen Anordnungen nicht fügte, wie die Linzer Herren jum Beweise "welch liebevoll collegialer Behandlung" sich die Magister mitunter von den Präfecten zu erfreuen hatten und "wie sie biese burch liebreiches Entgegenkommen anspornten, ihrem Amte mit Luft und Liebe objuliegen", im Tractatus de Magisterio, cap. 3 1) lesen können. Manchmal wußten freilich auch umgekehrt die Magister dem alten Präfecten eine solche Furcht einzuflößen, daß er fich nicht einmal in die Schulstube hineinwagte. "Namentlich," schreibt der General Paulus Oliva an den Provinzial von Böhmen, Daniel Rrupty, 2) "ift endlich die regula 6 praes. stud. infer. in allen Collegien in der Praxis durchzuführen oder vielmehr zuruckzuführen, daß nämlich die Bräfecten wenigstens alle 14 Tage die einzelnen Professoren lehrend und erklärend anhören, und zwar in der Schulstube selbst und nicht vor der Schulthure, wie es einzelne furchtsame Präfecten zu thun pflegen."

Daß sich nun diese Streitigkeiten, welche man nach der Meinung meiner Gegner überhaupt nur aus Cornova kennt, auf literarische Zwiste reducirt hätten, wie S. 308 gesagt wird, ist unrichtig; ihr hauptsächlichster Grund lag vielmehr auf lehramt-lichem Gediete, wie die Herren im Gegensatzu dieser ihrer Beshauptung auf S. 309 selbst ausdrücklich zugeben. Worauf sich aber solche lehramtliche Streitigkeiten im Einzelnen bezogen, darauf bin ich mit keinem Worte eingegangen. Ich habe also auch selbstwerständlich die fünste Regel des Studienpräsecten gar nicht für einen speciellen Punkt anziehen können, wie mir die Herren unterschieben. Ich habe diese Regel nur für den allgemeinen Satz citirt, daß der Präsect nicht berechtigt war, das Geringste von dem aufzugeben, was ihm in der Unterrichtsweise übersliefert war.

So heftig aber mitunter biese Opposition gegen ben Präfecten gewesen sein mag, so empfindlich waren die Nachtheile,

<sup>1)</sup> Cober ber Biener hofbibliothef. nr. 10578.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener hofbibliothet. nr. 11956, fol. 13 a.

welche baraus für die Magister entstanden. Es hatte nämlich bis zur Aufhebung der Societät jeder derselben ein lateinisches versificirtes Drama, sowie eine lateinische Rede zu verfassen und bem Bräfecten sowie brei Briestern zur Censur vorzulegen: gerabe so wie früher, als noch die unten besprochenen Schulkomödien bestanden, der Blan derselben von dem Bräfecten und drei Brieftern beautachtet werden mußte. Satte nun ein Magister ben Bräfecten gegen sich eingenommen ober war bieser bem Magister überhaupt nicht gewogen, so ließ er es bei dieser Kritik bes Dra= mas und der Rede, welche gleich den Dichtungen selbst während bes Mittagmahles vorgelesen wurde, an dem heftigsten Tadel, an den bittersten Chicanen nicht fehlen, wie aus de instruendis formandisque superioribus 1) hervorgeht. "Sie zeigen sich bitter und schroff, indem sie bei der Correctur selbst viel mehr eine gewisse Leibenschaft und Aufregung als die mahre Gefinnung ber driftlichen Liebe und Nachsicht zur Schau tragen, indem sie bie Sache noch burch bittere Worte und mitunter selbst bissige Schmähungen zu verschärfen suchen."

Despotisch konnte der Präfect verlangen, daß der ihm lehre amtlich entgegentretende Magister hier seine Auffassung unbedingt annehme und sowol was Stoff als Form anbelangt, zum Ausedruck bringe, wie man z. B. aus dem erwähnten Tractatus de Magisterio cap. 4 sieht.

Nicht immer waren es aber bloß persönliche Motive, wenn die Censoren mit Stoff und Ausführung des Dramas oder der Rede unzufrieden waren, sehr häusig basirte ihre Kritik auf Ueberzeugung, entsprang aus sachlichen Gründen. Der Geschmack in solchen Dingen b. h. in Dramen und Reden, der in der Gesellschaft seit ihrem Entstehen außerordentlich gering gewesen ist (geringer noch stets als außerhalb derselben) war seit dem Ende des siedzehnten Jahrhunderts auch in der österreichischen und böhmischen Provinz, wie in den Provinzen Ober=Deutschland, Ober= und Niederrhein ganz abhanden gekommen. Diese Meisnung, welche ich S. 39 meines Buches aussprach, habe ich auch

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothef. nr. 11953, pag. 7.

heute noch, benn ich habe sie mir gebildet durch die Lecture zahlreicher Dramenstigen und Gelegenheitsreben, beren namentlich bie Brager Universitätsbibliothet eine große Zahl bewahrt. nenne 3. B. die Miscellanbande: 46. A. 90-93; 46. B. 181 — 185; 46. C. 181 — 187 u. f. w. Die Meinung, die ich mir gebilbet, hatten aber auch die Oberen ber Jesuiten, wie man aus einem schon am 16. Jan. 1676 an alle Provinzen gerichteten Rundschreiben bes Generals Paulus Oliva fieht. 1) "Ein anderer Bunkt, welcher nach ihrer Meinung (ber Provinziale) eine Befferung erheischt, betrifft unsere Schulen, nicht nur die niederen, sondern auch die höheren. Und zwar klaaten sie, die Lehren ber Rebekunst würden durch schmähliche Nachlässigkeit hintangesett, und es gabe schon keine Manner mehr, beren es früher sehr viele waren, welche sich sowol im Schreiben burch feine Gewandtheit als im Reden burch Wirksamkeit des Ausbruckes auszeichneten. Und boch maren eben biese Vorzüge früher so recht unser eigentliches Gut, so baß wir als bie einzigen ober wenigstens als die besten galten, an benen man ebenso sehr bie Reinheit der Sprache als ihre rednerische Ueberzeugungskraft bewunderte. Jest aber kann man viele finden, welche als treffliche Lehrer zu gelten glauben, wenn sie die Ohren mit eitlem Wortgeklingel treffen und ihre Rebe mit schwachen Floskeln verzieren, obgleich sie baburch jede Kraft ber Beredtsamkeit abschwächen und die alte reine Sprache ber gepriesensten Schriftsteller verberben und entwürdigen."

Können die heutigen Jesuiten diese Ansicht widerlegen und sind ihnen aus dieser Periode materiell und sormell gute Dramen und Gelegenheitsreden bekannt, so hätten sie sich ein Verdieust erworben, wenn sie selbe nachgewiesen hätten. Statt dessen aber haben sie aus verschiedenen allbekannten Lexicis eine große Anzahl von Schriftstellern und Gelehrten angeführt, welche der Orden seit dem sechzehnten Jahrhundert in den verschiedensten Gebieten des menschlichen Wissens in Deutschland und Desterreich aufzuweisen hat. Ja, sie haben selbst aus Spanien und Pors

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener pofbibliothet. nr. 12029, pag. 43.

tugal die Historiker, Mathematiker, Theologen u. s. w. aus allen Rahrhunderten aufgezählt, um zu beweisen, daß mährend des achtzehnten Jahrhunderts in Desterreich und Deutschland in Dramen und Reben kein schlechter Geschmack herrschte. Db Jemand biese zusammenhangslosen Ercerpte vollinhaltlich lesen wird, bezweifle ich, ich würde es aber bedauern, wenn baburch vielleicht auch jene Stellen ber Vergeffenheit anheimfielen, welche als bleibenbe Denkmäler unwiderstehlicher Romit in den weitesten Rreisen bekannt und erhalten zu werden verdienen. Und deshalb will ich mir erlauben, auf die Erörterungen über Gelehrsamkeit und literarische Thätigkeit, sowie über die verschiedenen Sorten des Geschmades auf S. 243 — 251 nachbrücklichst aufmerkjam zu machen, da sie zu ben gelungensten Vartien im ganzen Buche zählen. Ebenso erlaube ich mir allen Freunden einer erheiternden Lektüre ben klassischen Ercurs über die Deutsche Literatur, ber an eine von mir auf S. 39 gemachte Bemerkung anknüpft, bringend zu empfehlen. Sie werben ba S. 297 — 306 neben anderen Wahrheiten auch finden, daß "Wieland ein ewiger Schandfleck der beutschen Literatur bleiben wird", und daß "Lessing der beutschen Poesie eine, wie es scheint, unheilbare Bunde geschlaaen hat."

Daß die Herren da von Spanien, Italien und England reben, wo ich von Deutschland sage, daß endlich die Poesie wieder in ihre alten unveräußerlichen Rechte eingesett worden sei, das wird Niemand besonders überraschen; vielleicht wird man sich aber doch über die Entdeckung wundern, "daß ein Jesuit der österreichischen Provinz es war, der zuerst der wiedererwachten deutschen Poesie theils durch seinen Unterricht in den Schulen, theils durch eigene poetische Production Bahn brach." Das hat man nämlich disher von Denis nicht gewußt, obwol seine poetische Wirksamseit überall gewiß genugsam bekannt und anerkannt ist. Sie auch in meinem Buche hervorzuheben, war gewiß da keine Veranlassung, wo ich davon sprach, daß in der Societät auch noch in der Mitte des vorigen Jahrhunderts in der Poesie ein schlechter Geschmack vorherrschend war. Denis trat nämlich erst um die Mitte des Jahrhunderts (1747) in den

Das hätten die Herren, welche Denis angeführt mün= schen, ebenso gut finden können, als sie hätten wissen sollen, baß Mastalier, Burz und Regelsperger, über beren Uebergehung sie fich aleichfalls beklagen, ihre Werke erst nach Aufhebung ber Societät veröffentlichten. Schon aus äußeren Gründen also konnten biese Dichter, von denen übrigens das beutsche Bolk sehr wenig weiß, da nicht in Betracht kommen, wo vom Austande einer sveciellen Art ber Poesie in ber Societät gerebet wird. Um biesen ahnen zu lassen, habe ich, da ich doch eine Rede oder ein Drama nicht abbruden lassen konnte, ein lyrisches Gebicht von Johannes Oppelt mitgetheilt. Von ihm allein sind nämlich um die Mitte bes vorigen Jahrhunderts beutsche Gebichte veröffentlicht worden. ganz abgesehen davon, daß er sich im Orden hoher Anerkennung erfreute, wie man aus einem Briefe bes böhmischen Provinzials Franz X. Heißler, d. d. Romotau, 15. September 1747, sieht. 1) in dem er zugleich mit Pannagl erwähnt wird.

Ganz in ähnlicher Weise aber, wie sich Oppelt an ber Lyrik versündigte, versündigten sich Knittel, Weis, Wölker, Rapalius, Saletka, Wietrowski u. A. an bem Drama und an ber Berebt= samkeit. Sie habe ich aus vielen als Beispiele bes bamals herrschenden schlechten Geschmackes nach dieser Richtung mit bem Bemerken angeführt, daß ihre Werke zum Glücke wol nie Jemand außerhalb ber Societät gesehen hat. Daß nun auch die Linzer Herren nichts von den Werken der genannten kennen, wie sie Seite 306 sagen, ist möglich, und daß auch Pelzel, auf ben sich die Herren überall berufen, weil sie keine eigenen Studien gemacht haben, nur von einem ein hieher gehöriges Werk anführt, ift richtig. Aber was soll die Unwissenheit meiner Gegner und Velzels Un= aenauiakeit beweisen? Wie folgt baraus, daß sich fünf gar nicht mit Dramen und Reben beschäftigten, daß nichts in die Deffent= lichkeit kam? Ich ersuche die Herren in der Prager Universitäts= bibliothek die Miscellanbände 46. A. 76; 46. B. 181; 46. C. 183 einzusehen, sie werden dann finden, was sie nicht kennen.2) Daß

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 234.

<sup>2)</sup> Miscellanband 46. A. 76 3. B.: Aurum Ignitum probatum septu-

ich gerabe biese sechs Personen genannt habe, hat seinen zusfälligen äußeren Grund barin, daß, wie aus der Note hervorzeht, Reden derselben in Miscellanbänden vereint sind und daß ich diese bei Absassung meines Buches vor mir hatte. Wünschen die Herren andere Namen, es ist nicht schwer, sie ihnen anzussühren, denn die Prager Bibliothek ist reich an solchen Dramen und Reden, welche eine unerschöpfliche Quelle bilden zu einer Geschichte des Abgeschmackten.

Eifrig waren Lehrer und Obere bedacht, solche Geschmad-Lofigkeit fortzuerhalten; zum Leidwesen beider wollte bas aber etliche Jahre vor Aufhebung der Societät nicht mehr so vollkommen gelingen, wie früher. Die anbrechenbe neue Zeit konnte boch auch hier wie auf bem Gebiete bes Unterrichts nicht mehr ganz abgehalten werben, und durch das freilich vom Orden nicht anerkannte Verdienst vorzugsweise der Lehrer in den höheren Symnafialklassen, welche sich burch bie verbotene Lecture nament= lich neuerer Schriftsteller gegen den Geist und Willen der Societät gebildet hatten, begann sich allmählich auch unter den Ma= gistern ein besserer Geschmack zu regen. Und daß diese Berbesserung des Geschmackes wirklich mit dem Lesen neuerer Schriftsteller zusammenhing, sieht man aus einem Schreiben bes Generals Laur. Nicci vom 28. März 1772 aus Rom, in dem es beißt 1): "Ich weiß, was zu unserer Zeit solche übertriebene Berehrer ber neueren Bücher vorgeben (mas möglicherweise auch einige Obere zu tadelnswerther Nachsicht in dieser Richtung ver-

plum Igne duplici tyranni incendio et divini amoris flamma excoctum. Dictione panegyrica propositum a Joh. Knittel. 1736.

Tria omnia seu Leopoldi I. apotheosis Doloris ac honoris theatro repraesentata. A Clementina Jesu Societate in Basilica salvatoris funebri panegyrico adumbrata a Franc. Woelckero. 1705.

Miscellanband 46. C. 183 3. B.: Parastasis illustris umbra a Franc. Woelcker. 1685.

In Pedo et pede pedemontii. Apostolus thaumaturgus divus Franc. Salesius. Dictione panegyrica honoratus a Ant. Saletka. Anno 1718.

Via ad eloquentiam quatuor Passibus a Stanislao Rapalio S. J. permonstrata. Pragae 1717.

<sup>1)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, pag. 92. Historische Beitschrift. XXXV. Bb.

leitet hat), nämlich, daß sie durch das Lesen derselben nur im lateinischen wie in ber Muttersprache und zwar im Schreiben wie im Reben Gewandtheit und Bilbung, eine gesunde Kritik und anderes berart zu erlangen suchten und daß sie auf biese Weise sich burch bie Beute Aegyptens zu bereichern suchten." Derfelbe General bezeugt uns auch in bemfelben Schreiben, daß sich allmählich besonders unter den Jüngeren eine gewisse Vorliebe für bie Literatur der Franzosen, Engländer, namentlich aber der Deutschen entwickelte. Er schreibt noch vierzehn Monate vor Aushebung ber Societät: "Das Andere, mas die Wachsamkeit ber Oberen nach bem Ermessen fast aller Provinzen erfordert, ist eine gewisse Leibenschaft, die, wie man fagt, seit etlichen Jahren namentlich unter ben Jüngeren eingeriffen ift, nämlich neue Bücher zu besitzen aus ber schen Literatur, dem Naturrecht, der natürlichen Theologie, ber Ethik und andere ähnliche, welche ziemlich burchgängig von Regern ober von solchen Autoren geschrieben find, die entweder feinen ober nur einen verbächtigen Glauben haben. Welches Berberben von biefer Seite ju fürchten ift, fieht Jeber." Und um dieses vermeintlich von der Seite hereinbrechende Verberben abzuhalten, haben die Oberen die Lecture neuerer Schriftsteller auch den Magistern wiederholt verboten, und zwar nicht bloß aus eigener, persönlicher Initiative, sondern schon nach den Bestimmungen bes Orbens. Die Ordinationes Generalium, welche in cap. 2, §. 1 bestimmen: "Obscone Schriften ber Alten, wofern sie nicht purgirt sind, sollen boch ben Unfrigen, auch ben Magistern, mit Ausnahme der reiferen und solcher, welche sie ohne Gefahr gebrauchen können, nicht gestattet werben, ben Scholastikern aber auf keine Weise," verordnen ebendort: 1) "Bücher von neueren Schriftstellern, in was immer für einer Sprache geschrieben, sollen Niemand erlaubt sein." Die Deutung, daß auch von neueren Autoren nur obscöne Schriften gemeint seien, ist unrichtig. Obscöne Schriften der Alten konnten ausnahmsweise gelesen werden, Schriften von Neueren aber waren ausnahmslos verboten. Das ift ber Sinn der Stelle, auf wel-

<sup>1)</sup> Instit. II. pag. 243.

den die Linzer Herren schon ber Beisat "in was immer für einer Sprache geschrieben" hätte hinleiten muffen. kann nur bedeuten, daß feine neuere Literatur von diesem allge= meinen Verbote ausgeschlossen ist, nicht aber, baß einige Schriften in einer bestimmten Literatur von bem Berbote betroffen fint. Könnte aber auch über die Auffassung bieser Stelle noch ein Aweifel bestehen, er würde durch spätere Berordnungen, auf welden die Angabe in meinem Buche beruht, vollständig gehoben. Am 29. October 1768 schrieb ber böhmische Provinzial Ign. Frant aus Prag 1): "Ich schärfe wieber und wieber auf bie ftrenaste Weise bas erft vor Rurzem erlassene Berbot ein, baß bie Unseren weber als Geschenk erhalten noch kaufen ober sich auf furze Reit verschaffen: beutsche, frangosische, enalische Bücher aus tegerischem Verlage, in welchen sich Beispiele von Briefen, Komödien, Kabeln u. f. w. finden, und bestimme, daß dies nicht einmal bann erlaubt fein foll, wenn folche Schriften in einer neuen Auflage aus einer fatholischen Druckerei bervorgeben. Berschieben ist bas Wissen ber Weltlichen von der gereinigten Wissenschaft ber Unseren." Indeß alle diese wiederholten Ber= bote waren fruchtlos, wie man beutlich aus einem Briefe bessel= ben Provinzials sieht, ber am 29. October 1768 also klagt?): "Außerdem haben offenbar andere und namentlich die jüngeren unter uns bie fo oft schwer verponten Bucher bennoch benütt und solche Grundsätze eingesogen, durch welche die im Noviziate ju ihrem heile erlernten ascetischen Borschriften ganglich und burchaus erstickt werben; und baraus geht hervor: nachlässige Nebung geistlicher Acte, eine freiere Unterhaltung, frembartige Sitten, welche nach bem Zeitgeift schmeden, geringe Achtung ber älteren Bäter, endlich Kenntniß unseres Jahrhunderts und bagegen fast völlige Unkenntniß bes heiligen. Man kann sehen, wie manche von diesen ganze Tage lang umbergeben, in die Lecture folder Bucher vertieft, mahrend fie boch inzwischen gur Lecture geiftlicher Bücher burch Strafen angetrieben werben muffen."

Können meine Gegner, welche S. 512 behaupten, es laffe fic

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 151.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 151.

burchaus nicht beweisen, daß die Jesuiten je den Versuch gemacht hätten, die Lectüre von Werken, die in der Landessprache gesschrieben sind, zu verbieten, diese Aussagen ihrer Ordensoberen als unrichtig nachweisen, so wird es mich freuen; in ihrer sog. Besleuchtung ist es ihnen nicht gelungen. Denn die Behauptung auf Seite 315, daß das Studium neuerer Sprachen in der Societät nie verboten war, beweist nicht, daß den Magistern das Lesen moderener Literatur gestattet war. Ich werde natürlich auch durch den Umsstand nicht widerlegt, daß Ordensmitglieder neuere Sprachen versstanden, daß einer, der 15 Jahre in Spanien gelebt, zwei mathes matische Werke in spanischer Sprache veröffentlichte und ein ans derer ein Andachtsbuch in italienischer Sprache herausgab u. s. w.; es geht vielmehr daraus nur hervor, daß die Herren nicht wissen, was man unter moderner Literatur versteht.

Bebenkt man nun, daß die Jefuiten thöricht genug waren, bie ganze Tüchtigkeit eines Magisters nicht etwa nach einem wissenschaftlichen Eramen ober nach seiner lehramtlichen Befähigung, auch nicht nach ben Resultaten, die er erzielte, sonbern, wie früher nach ber Komödie, die er mit seinen Schülern aufführte, so nach Abstellung berselben nach biesem Drama und seiner Censur zu beurtheilen, so wird man leicht begreifen, wie nachhaltig es der Präfect dem jungen Magister schließlich boch fühlen lassen konnte, wenn er dem nicht vollkommen beiftimmte. was biefer wissenschaftlich und pabagogisch für begrünbet erachtete; man wird begreifen, wie jede Opposition bes vorwärtsstrebenden Magisters gegen den der Reform feindlichen Präfecten zu bessen persönlichem Nachtheil ausschlagen mußte. wenige von den jungen Lehrern werden daher stets Muth und Talent genug besessen haben, lange Zeit gegen die Ansichten des Brafecten zu unterrichten. Selbst bie tüchtiaften lenkten nach furzer fruchtloser Opposition, von der Aussichtslosiakeit derselben überzeugt, zur Freude ber Oberen in die breit getretene Bahn ein, welche schon früher viele aus bemselben Grunde gewandelt maren.

Den Magistern brachte diese Probe von Folgsamkeit freilich Nuten, groß aber war der Schaben, der aus dieser unvermeide lichen Nachgiebigkeit für die Schule entstand. Für sie gestaltete

heilvoll; benn es wurde durch basselbe jeder Fortschritt immer wieder zurückgedrängt und auch das Wenige wieder paralysirt, was etwa der eine oder andere Magister doch hätte leisten können, wenn man ihm freie Hand gelassen und wenn man ihm außersdem vor Allem Möglichkeit und Zeit geboten hätte, während seines Lehramtes durch Privatstudium seine Kenntnisse zu ersweitern und wenigstens die größten jener Lücken auszufüllen, welche seine Vorbildung gelassen.

Ob nun diese lettere Behauptung an der falschen Supposition leidet, daß die Lücken, welche die Vorbereitung gelassen, groß gewesen seien, ob ich in der Beziehung als erwiesen vorzaussetz, was ich nicht erwiesen habe, wie die Jesuiten Seite 321 behaupten, darüber werden sich die Leser aus dem, was ich oben sagte, bereits ein Urtheil gebildet haben. Ich habe also hier nur näher zu begründen, warum es den Magistern sowol an Möglichkeit als an Zeit zum Privatstudium sehlte.

Allerdings befanden sich in den Collegien mitunter bedeutende Bibliotheken, aber sie enthielten außer den von den Jesuiten ebirten Grammatiken und den Auszügen aus Klassikern keine philologischen Werke. Ich habe biese Seite 45 meines Buches ausgesprochene Ueberzeugung aus der Durchsicht der Kataloge etlicher Bibliotheken gewonnen und ersuche die Herren, den Katalog ber Bibliothet bes Collegiums ad s. Clementem in Prag, 1) ben Ratalog bes Collegiums in Przemysl 2), ben Katalog bes Collegiums in Neuftabt,3) die Jebem zugänglich find, einzusehen. Sie werden bann finden, daß selbst in diesen bedeutenden Bibliotheken nicht einmal die Werke eines Kabricius, Gesner, Ernesti, Benne, Bemfterhuis, Bentley, Reimarus, Beufinger, Kortte, Reiske u. f. w. vorhanden waren, wie ich Seite 45 meines Buches sagte. Warum ich gerade bie Werke bieser Männer als Beispiele für die Mangelhaftigkeit selbst ber bebeutenbsten Jefuiten = Bibliotheken angeführt habe, bas begreifen die Herren

<sup>1)</sup> In ber Prager Universitätsbibliothef.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12023.

<sup>3)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11895.

nicht, und nach bem, mas sie Seite 322 fgg. über die philoloaischen Disciplinen, sowie über die Wirksamkeit bieser Männer sagen, burfte es auch keine leichte Aufgabe sein, ihnen bas be greiflich zu machen. Sie verstehen eben von den Dingen absolut nichts, sonst würden sie nicht die lächerliche Frage gestellt haben, "ob ich in ben Katalogen auch die Klassiker-Ausgaben zum Schulgebrauch von dem Jesuiten Juvencus nicht gefunden habe," sonst murben sie nicht fragen: "ob die Brager Bibliothek auch bie Abhandlung bes Resuiten Zeplical (bie lateinisch klassischen Schriftsteller nütlich ju lesen) nicht besaß." Solche Schulbucher waren in Brag allerdings vorhanden; sie fanden sich auch anderwärts, wie ich auf Seite 45 ausbrücklich ganz allgemein zugab, obwol ich mußte, daß selbst diese in den meisten Collegien fehlten. Und wer etwa baran zweiselt, ben ersuche ich, einen Brief zu lesen, welchen ber Provinzial ber polnischen Provinz geschricben hat, und zwar nicht etwa im 16. Jahrhundert, in welchem Bucher überhaupt noch selten waren, sonbern am 26. Juni 1744! 1) "Auf der anderen Seite haben sie in Erfahrung gebracht, daß in ben meiften häusern nicht nur die Schüler, sonbern auch bie Lehrer an ben ermähnten Autoren Mangel leiben, so zwar, baß bie Magister gezwungen werben, sowol dieselben von anderswoher sich zu verschaffen, als auch ihren Anaben bie zu erklärenben Bücher in die Feder zu bictiren, zu großem Zeitverlust und zu geringem Nuten für dieselben." "Den Magistern," schreibt ber General Janatius Vicecomes aus Rom am 22. Juli 1752,3) "soll basjenige, was theils jum Lernen, theils zum Lehren nothwendig ift, gegeben werben, namentlich Bücher; die Rectoren follen glauben, daß das Gelb ber Collegien, welches auf beren Ankauf verwendet wird, keineswegs schlecht angelegt ift." Daß Belzel, den die Herren hier abermals in's Treffen führen, von einem Provinzial sagt, daß er die Bibliothek der Collegien mit großen und nütlichen Werken vermehrt habe, ist für den in Rebe stehenben Gegenstand selbstverständlich gleichaultig: benn Pelzel sagt nicht, was bieser Provinzial unter großen und nüts-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. B. 39.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 316.

Lichen Werken verstanden hat. Ebenso nichtssagend ist die Bemertung Cornovas, "baß bie alten Klassiker sich boch immer in der Bibliothek bes Collegiums befanden, daß auch das Rimmer eines jeden Professors mit einigen Büchern versehen war, worunter sich aute Werke befanden, und daß Lexika und bergleichen Tröster ebenfalls vorhanden waren." Der Historiker Cornova hatte nämlich keinen Einblick in die Philologie, und die auten Bücher, von benen er rebet, das maren von Jesuiten verfaßte Schulcompendien. Der Auszug aus seinem Briefe auf Seite 327 ist also ebenso zwecklos wie bas Citat aus ben Regeln des Provinzials. Ich habe nicht in Abrede gestellt, daß die Oberen im 16. Jahrhundert überhaupt befahlen, nothwendige und nüpliche Bücher anzuschaffen, sonbern ich habe auf Grund der Kataloge behauptet, daß im 18. Jahrhundert in den Bibliotheken nicht einmal die wichtigsten philologischen Werke vorhanden waren und daß für den Orden nicht eristirte, mas außerhalb besselben für hebung und Umgestaltung ber philologischen Disciplinen geschehen mar. auch abgesehen bavon: man kummerte sich überhaupt in vielen Bäufern nicht viel um die Bibliotheken, wie aus einem Briefe bes böhmischen Provinzials Tim. Raisky d. d. Brunn, 11. März 1758 hervorgeht. 1) "Ich erneuere die Erinnerungsschreiben, die von mir bestätigt worben sind, nämlich, daß jedes Jahr für die Bibliothet neue Bücher angeschafft werden, die dem heutigen Jahrhundert am meisten angepaßt sind; solche sind: dogmatische, In ber That, man gewahrt mit bistorische, mathematische. Somerg, daß an manchen Orten burch mehrere Decennien taum irgend ein Buch der Bibliothek einverleibt worden ift." In ähn= lichem Sinne schreibt ber Provinzial Franz Wissinger noch am 19. April 1762 an die Rectoren 2): "In vielen Säufern ift eine arößere Sorgfalt für die Bibliothek anzuempfehlen, sowol den Oberen, bamit bie nothwendigen Bücher nicht vollständig fehlen. als ben Bibliothekaren, bamit sie bieses ihr Amt nicht aleichsam als ein tobtes und unnütes verachten." Wie die Bibliotheken

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 48.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 90.

ließen die Väter auch ihre Archive verwahrlosen und in Unordnung verkommen. "Daß die Archive," schreibt der böhmische Provinzial Wissinger,") "hie und da ohne Ordnung und vernachlässigt liegen, ist keine leere Klage. Sie sollen in Ordnung gebracht werden, damit wir nicht nachher, wenn Dokumente vorgelegt werden müssen, sogar zu unserer öffentlichen Schande der Sorglosigkeit beschuldigt werden, und unseren eigenen Rechten seindlich sind."

Die Magister hatten also auch bei bem regsten Streben feine Gelegenheit, sich weiter auszubilben, als es aus ben im Orben verfaßten und vom Orben approbirten Werken aeschehen konnte. Gesett aber auch, daß andere Werke vorhanden und den Magiftern zugänglich gewesen wären: fie hatten keine Muße fie zu studiren, weil sie alle Zeit, die sie nicht in der Schule zubrachten, anderweitig beschäftigt waren. Der Magister mußte nämlich erstens alle Tage mindestens brei Stunden auf religiöse Nebungen, Gebete, Betrachtungen, Gemissensorschungen 2c. Allerdings rechnen die herren auf Seite 328 nur verwenden. 21/4 Stunde heraus; allein die vom General Gonzales ap= probirten Consuetudines Provinciae Austriae, auf welchen meine Angabe beruht, ergeben, daß brei Stunden des Tages auf religiöse Uebungen fielen. Diese brei Stunden gingen also bem Privatstudium verloren; "benn es liegt," wie die Berren richtig fagen, "in ber That außer meinem Horizont, daß biese Reit, welche auf religiöse Uebungen verwendet murde, für die Schule feine verlorene mar." Der Magister mußte ferner in der Reit, in der er nicht in der Schule war ober betete, allerlei Nebenbeschäftigungen verrichten. Daß bas ber Fall, gestehen bie Jesuiten selbst zu; sie bemühen sich aber bas Factum burch Berbeiziehung von allerlei Nebendingen und Vermuthungen, die ich Seite 329 nachzulesen bitte, theils zu entschuldigen, theils zu rechtfertigen, ohne zu wissen, daß sich selbst ihr General ba= gegen ausgesprochen hat, daß ben Magistern, welche mit ber Schule genug zu thun hätten, wenn sie ihre Schuldigkeit thun wollten, Nebenbeschäftigungen auferlegt würden. Man hatte sich

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 89.

in Betreff der Nebenbeschäftigungen der Magister nach Rom gewendet, und der General Ignatius Vicecomes antwortete unierm 22. Juli 1752: "Die Magister haben genug Lasten zu tragen. wenn sie bei ihrem Amte nichts versäumen wollen; sie haben nicht viel freie Zeit, welche sie auf andere Beschäftigungen verwenden können; es ist ihre Arbeit eher zu verringern, welche, wie bekannt, an sich groß und kaum zu bewältigen ist,"1) eine Ansicht, welche auch schon General Vinc. Carrafa am 28. Juli 1646 dem böhmischen Provinzial Joh. Dakazat gegenüber ausgesprochen hatte.2) Und mas für Nebenämter ben Magistern bisweilen auferlegt wurden, sieht man 3. B. aus einem Briefe bes Provizials Ladislaus Zottowski vom 14. September 1737,3) in dem er klagt, daß die Oberen durch Uebertragung von Obliegenheiten der Laienbrüder die Professoren in der Ausübung ihres Berufes hinderten. "Sie überweisen ihnen die Sorge für ben Keller, wodurch es kommt, daß sie gar oft aus der Schule herausgerufen werden, um einen frischen Trunk zu holen, in Folge bessen sie selbst angegriffen und mitunter nicht mehr fest auf ben Rüßen zur Schule zurückehren. Deshalb bitte ich Em. H. die Magister fernerhin nicht mit solchen Geschäften zu betrauen."

Die Jesuiten pflegten zu sagen, die Magister sollten sich während der Prosessur selbst bilden, man brauche deshalb auf ihre Vorbereitung, "welche überhaupt mehr eine fromme als eine gelehrte sein sollte", dein so großes Gewicht zu legen. Wie und wann sollte es aber geschehen, wenn sie keine Bücher hatten und wenn sie jene Zeit, welche sie etwa zur weiteren Ausbildung hätten verwenden können, mit religiösen Uebungen und lästigen Nebenbeschäftigungen verbringen mußten? Oder sollte sich der Magister etwa in der Schule weiter bilden, sollte das Lehren das Lernen ersetzen? Verstand man unter weiterer Ausbildung die handwerksmäßige Routine, die sich der Magister allmählich zu eigen machte? War er weiter gekommen, wenn er am

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet., nr. 12025, pag. B. 46.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 6.

<sup>)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 13620, pag. 19.

<sup>4)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 136.

Schlusse bes vierten Jahres bie Regeln ber vorgeschriebenen Lehrbücher, über die er freilich nicht hinausgehen durfte, besser inne hatte als am Anfange bes ersten? Diese Fragen wissen auch meine Gegner nicht zu beantworten, fie behelfen sich vielmehr ihrer Gewohnheit gemäß mit Invectiven und ber Ausrebe, baß folde Fragen teine Antwort verbienen. Dagegen versuchen fie, meine Seite 48 ausgesprochene Behauptung, bag man es für genügend hielt, wenn ber Lehrer bas wußte, mas er lehren follte, mit bem Hinweis auf die zwei- und einjährige Repetition zu widerlegen. Was es jedoch mit biefer Abrichtung für eine Bewandtniß hatte und mas bie Oberen selbst von ben Kenntnissen ber Magister hielten, ist anderwärts zur Sprache gekommen. Indeft gang abgesehen von solchen indirecten Beweisen, man weiß que bem Schema calculorum quos examinatores per superiorem domus mittent ad R. Provincialem, und aus bem, was über die Bebeutung biefer Calcule gesagt ift, birect, daß die Oberen noch 1762 zufrieben maren, wenn bie Magister nur bas Bensum beherrschten, welches sie in ber Schule zu bewältigen hatten. 1) Ja die Linger Herren selbst scheinen der Anschauung zu hulbigen, welche sie widerlegen wollen; fonst würden sie wol bie Behauptung nicht aufgestellt haben, "baß um in ber ersten ober selbst auch in der zweiten Rlasse zu dociren, allenfalls auch ein tüchtiger absolvirter Gymnasiast fähig gewesen wäre." Und wie, wenn ber Lehrer nicht einmal bas inne hatte, was er gerabe in ber Schule brauchte? Wenn er, was anfänglich immer, später, wie schon oben erwähnt, oft geschah, wenn er ohne irgend welche Vorbereitung unmittelbar aus bem Noviziate ober bem philosophischen Cursus zum Magister gemacht wurde, wenn er fich also, um seinen Schülern nicht als völliger Janorant gegenüberzustehen, mährend seines Lehramtes für bas Lehramt burch

<sup>1)</sup> Codex der Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, pag. 88: Examinavi de more nostros repetentes ex institutione poetica et oratoria et censeo illos satisfecisse ordine sequenti: 1. super mediocritatem, 2. mediocriter; 3. infra mediocritatem. — Erklärung der Bedeutung dieser Calcule ebendort in einem Briese.

Privatstubium bas selbst erwerben mußte, was ihm Niemand vermittelt, mas er früher nicht gelernt hatte? Wann follte er bann, ich sage nicht, stubiren, sich weiter bilben, wann sollte er sich für feinen neuen, gang fremben Beruf vorbereiten, wenn er ben ganzen Tag anberweitig beschäftigt war und wenn er selbst bie Stunden bes frühesten Morgens ober ber Nacht, die ihm allenfalls bagu noch übrig geblieben maren, bamit zubringen mußte, in einer bestimmt festgesetten Zeit die ermähnte Komödie, ben Brüfftein seiner lehramtlichen Tuchtigkeit, zu verfassen. So mancher kummerte sich baber auch sehr wenig um die Vorbereitung für seinen Beruf, wie man z. B. aus einem Schreiben bes Provinzials Joh. Roller sieht, ber am 22. August 1739 klagt 1): "Riemand unter ben Lehrern (wie ich bas von einigen erfahren habe) soll in seiner eigenen Ausbildung durch wissenschaftliche Uebungen so faul sein, daß er dieselben vielmehr von anderen fußfällig erbettelt," mährend sich andere wieder die Abfassung ber Komödien sehr leicht machten. Sie schrieben einfach ältere ab, wie schon ber böhmische Provinzial Barth. Christelius am 21. October 1684 tabelt 2) und später, am 23. August 1749, ber Provinzial Franz X. Heißler bestätigt.3) Und baß die alten Resuiten diese Arbeiten wirklich Komödien, nicht Dramen nannten, wie die Linzer Herren Seite 334 verbessern, kann Jeder aus den Literis annuis, ber Historia Collegii Viennensis u. f. m. sehen. wo immer nur von einer Komöbie, nie von einem Drama bie Rebe ift. Ich komme unten auf Inhalt und Tendenz bieser Arbeiten ausführlich jurud und bemerke baber hier nur, baß es ben wissenschaftlichen Standpunkt meiner Gegner vollkom= men harakterifirt, wenn sie Seite 334 fragen: "War die Abfaffung einer Komödie nicht auch eine wissenschaftliche Ausbilbung? Satte nicht ber Magister, ber ein Drama verfertigen tonnte, es in der wissenschaftlichen Ausbildung bereits sehr

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 172.

<sup>7</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 88 a.

<sup>\*)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliuthet. nr. 12029, pag. 265.

weit gebracht?" Ob die Verfertigung einer solchen Komödie für einen Magister eine schwere Aufgabe mar ober nicht, bas ift für ben in Rebe ftebenben Gegenstand gleichgültig. hing das, mas die Herren nach den lesenswerthen Aeußerungen auf Seite 335 freilich nicht begreifen, von seiner bichterischen Befähigung, nicht aber von seinen philologischen Kenntniffen ab. Und biese sich zu erwerben, mar ben jungen Männern auch baburch noch erschwert, daß man an manchen Gym= nafien einem Magister sogar zwei Klassen zuwies. Diese Gin= richtung, welche Jeber aus ben Catalogis Provinciae ersehen kann, wagen die Herren nicht in Abrede zu stellen; ja sie geben ausdrücklich zu, daß sie mit einer gewissen Unbequemlichkeit verbunden mar, aber sie glauben alle Bedenken, welche dagegen vorgebracht werben können, burch die weitläufige Auseinander= setzung zu beseitigen, - baß fie im Institutum begründet mar. Durch biese Thatsache wird aber die Einrichtung nur zu einer "alten" gestempelt, sie wird dadurch nicht auch "weise, wohlbe= rechnet und wohlthätig", wie die Herren glauben. Im Gegen= theil, sie erschwerte nicht bloß den Magistern die Vorbereitung für ihr Amt, sondern schädigte auch die Schule; deshalb habe ich sie getabelt, nicht aber aus bem Grunde, weil ich ber Wleinung war, daß sie der Willfür der Oberen entstammte, wie die Herren alauben ober vorgeben.

Im Allgemeinen aber hatte jede Klasse ihren eigenen Lehrer, ber mit seinen Schülern vier Jahre lang, nämlich durch alle sogenannten Grammatikal (unteren) Klassen, zusammen blieb, insem er mit benselben, was schon durch die ratio studiorum vorgeschrieben war und dann durch die Studienresormen vom Jahre 1735, 1752, 1764 bestätigt wurde, von der ersten (unstersten) Klasse bis zur vierten (obersten) aufstieg, wenn er nicht, was bisweilen, wie es scheint, zur Auszeichnung geschah, eine Klasse übersprang. Man wollte dadurch ein sestes Band zwischen Lehrern und Schülern knüpfen. Aber wie? Wenn ein Lehrer, der weder Kenntnisse noch Beruf zu seinem Amte hatte, wenn ein ganz unfähiger seine Schüler durch alle unteren Schulen leitete? Hatte man die Folgen, welche sich hieraus für einige

Schüler ergaben, nicht bedacht? Hatte man nicht eingesehen, wie unendlich man die Stellung schlecht ober gar nicht ausgebildeter Lehrer, welche den Gegenstand, den sie lehrten, nie wissenichaftslich beherrschten, wieder erschwerte, wie sehr man jeden gedeihlichen Unterricht unmöglich machte, wenn man sie, kaum daß sie sich mit ihren Schülern mühsam in das Pensum einer Klasse hineingelebt hatten, in eine andere schickte und sie, ohne ihnen mehr freie Zeit zu gönnen, zwang, sich in ein ganz anderes Pensum hineinzusinden? Alle Jahre begannen die vielbeschäftigten Magister also gleich undewandert ihr Lehramt und konzten so nicht einmal das leisten, was einige praktisch doch geleistet haben würden, wenn man sie länger in jener Klasse verwendet hätte, deren Pensum sie sich einmal zu eigen gemacht hatten.

Und wenn die Magister endlich mit ihren Schülern die vier Grammatikalklassen durchgemacht hatten? Dann hatten sie in der That während ihres Lehramtes und durch dasselbe, wenn auch nicht ihren wissenschaftlichen Gesichtskreis erweitert, so doch wenigstens das Pensum der einzelnen Klassen kennen gelernt und sich mehr oder weniger pädagogische Fertigkeit angeeignet. Haben sie nun, besser befähigt, den Unterricht von Neuem in der untersten Klasse begonnen oder wo konnten sie ihre so erworbenen Fertigkeiten sür die Schule verwerthen?

Nirgends. Das Durchgangsstadium des Magisteriums war zu Ende, jeder Jesuit mußte dem Lehrsach vorläusig wieder entsagen und sich zum Studium der Theologie wenden, welches vier Jahre dauerte.

Daß die Candidaten während des theologischen Cursus keine Gelegenheit hatten, sich weiter mit der Philologie sowie übershaupt mit den Gegenständen zu beschäftigen, welche in den Besteich des Gymnasialunterrichtes sielen, geht aus den Vorlesungen hervor, welche die Jesuiten an der theologischen Facultät zu halten pslegten. Verzeichnisse derselben sind mehrsach erhalten, z. B. im Archiv der Prager Universität. Da man sieht aus

<sup>1)</sup> Im Archiv der Prager Universität: Acta et Conclusa facultatis philosophicae. Bd. 3, pag. 465: Praelectiones, quae in Alma Caesarea regia

biesen interessanten Lectionskatalogen, welche philologischen Renntniffe bie Jesuiten bei ihren Candibaten ber Theologie, welche, wie angeführt, die Repetition der Humaniora burchgemacht. welche zwei Jahre die Fächer des philosophischen Cursus gehört hatten und dann vier Jahre lang Gymnasiallehrer gewesen waren, voraussetten. Es beißt barin: "Nachmittags wird ben Candidaten ber Theologie und anderen, welche die griechische Sprache erlernen wollen, in ben ersten 4 Monaten von 3-4 Uhr die kleine Grammatik des P. Gretser erklärt." So sehr sich also auch die Linzer Herren bagegen wehren, es ist burch ihre Borgänger selbst beglaubigt, daß die Candidaten der Theologie felbst von benjenigen philologischen Kenntnissen nichts mehr wußten. welche sie sich etwa als Magister mühsam auf praktischem Wege erworben hatten; benn sonst wurden sich bie Universitäts-Brofessoren boch wol nicht 4 Monate lang bemüht haben, ben früheren Gymna= siallehrern, welche die griechische Sprache bereits gelehrt hatten, die Elemente ber griechischen Sprache beizubringen, und zwar aus einem Büchelchen, welches 30 Octavseiten umfaßt. Auch in Folge ber ben Jesuiten aufgebrängten Studienreform ist hierin keine Benbung jum Bessern eingetreten, wie man aus bem Studienplan sieht, welchen die Jesuiten in Folge dieser Reform für das theo= logische und philosophische Studium aufstellten. 1)

Hatte der Jesuit die theologischen Studien absolvirt und war er zum Priester geweiht, so trat er noch einmal in das Noviziat zurück: es begann für ihn die dritte Prüfung. Er wurde wieder nicht bloß von allem Verkehr mit der Außenwelt abgeschlossen, er durfte auch im Hause nur mit jenen reden, die ihm von den Oberen bezeichnet wurden. Abermals mußte

ac celeberrima Universitate Carolo-Ferdinandea Pragensi a Doctoribus et professoribus facultatis theologicae et philosophicae publice proponentur a Novembri mense 1752 currentis in autumnum usque anni 1753. — Praelectiones, quae in antiquissima et celeberrima Universitate Viennensis publice proponentur a Novembre Mense anni 1752 currentis in autumnum usque anni 1753.

<sup>1)</sup> Im Archiv ber Brager Universität: Acta et conclusa facultatis philosophicae. Bb. 1, pag. 61: Statuta nonnulla ad renovationem studiorum secundum decreta regia spectantia atque a nostris observanda.

er allem Studium entsagen, und nur dem Gebete und der Betrachtung leben, bamit er sich vollständig zu verleugnen lerne, bamit er seinen Willen und sein Urtheil vollkommen aufzugeben sich gewöhne und ein brauchbares Werkzeug der Societat werbe. Höchstens bag einige Chriftenlehren für kleine Rinber, einige Missionen bei bem Landvolk seine Einsamkeit unterbrachen. Er konnte jett endlich nach zwölf: bis vierzehnjährigem Aufent: halt in der Gesellschaft neben ascetischen Werken, die er nach ftrenger Auswahl von ben Oberen erhielt, — mas für Werte die Jesuiten während der dritten Brobation erbaten und erhielten. ersieht man aus einem Ausweis hierüber 1) — neben ben Regeln der Gesellschaft und den Bullen, welche sich auf diese beziehen, auch die Constitutionen derselben vollständig lesen und sich so mit dem Geiste und der Verfassung der Societät völlig vertraut machen. Sagen ihm biese nicht zu, - austreten barf er ohne Erlaubniß nicht, bem General aber steht es auch jest noch zu, ihn zu entlassen.

Um den Entwickelungsgang erkennen zu lassen, welchen der jesuitische Gymnasiallehrer durchmachen mußte, war es nöthig, aus den Ordinationes Generalium,<sup>2</sup>) sowie namentlich aus der Instructio circa eos qui tertium probationis annum agunt des Generals Claudius Aquaviva vom 7. Juli 1601<sup>3</sup>) diese Thatsachen anzusühren, gegen welche meine Gegner nichts thatsächliches anzusühren wissen. Sie begnügen sich mit der Rechtsfertigung einer nicht angegriffenen Einrichtung.

Auch bagegen wissen die Herren nichts vorzubringen, daß jene, welche bewiesen, daß sie sich hatten Willen und Urtheil nehmen lassen, graduirt, d. h. zu den Graden zugelassen wurden, und zwar als Coadjutoren oder Prosessen: zwei Classen, welche wol in Bezug auf äußere Lebensstellung vollkommen gleich sind, sich aber nach ihrer Bedeutung in der Societät wesentlich von einander scheiden. Ob man aber das eine werde oder das

<sup>1)</sup> Coder der Biener Hofbibliothel. nr. 9634: Libri Bibliothecae Domus Professae Viennensis S. J. variis concessi a 1 ma Octobris 1770.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) De tertio anno probationis im Instit. Soc. Jesu. vol. II. pag. 247 ff.

<sup>3)</sup> Coder der Biener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 24 ff.

andere: der einzelne hat darauf absolut keinen Einfluß; ja er darf noch unmittelbar vor der Entscheidung nicht einmal darüber nachdenken, was der General über ihn beschließen wird. Sosteht in den Ordinationes generalium, 1) so in der erwähnten Instructio des Generals Claudius Aquaviva vom 7. Juli 1601.2)

Auch auf die Wahl der Beschäftigung hatte der einzelne im allgemeinen keinen Ginfluß; die Oberen bestimmten hierüber. obne. abaesehen von besonderen Källen, auch nur auf die Reigung des einzelnen Rücksicht zu nehmen. Man ließ einige ihre philosophischen, andere ihre theologischen Studien wieder aufnehmen, um später, wenn nicht anders beliebt wurde, Professores superiorum facultatum aus ihnen zu machen, was indeß oft auch ohne weitere Studien geschah. Den einen bestimmte man zum Prediger, den andern zum Professor inferiorum facultatum. Und so kam Mancher, nachdem er sich fünf Jahre lang mit anderen Dingen beschäftigt und nicht bloß bas völlig vergessen hatte, was er etwa in ber Repetition gelernt, sonbern auch jenes, mas er sich mährend seines Magisteriums mühsam praktisch erworben hatte, unter viel ungünstigeren Ber= bältnissen wieder beim Gymnasiallehramt an: obwol er sich mit seinem Schicksal noch barüber nicht ausgesöhnt hatte, bag er schon einmal zum Gymnasiallehramt bestimmt gewesen war. wundere mich nicht, daß die Neigung und Lust ber Priester zum Symnasiallehramt so gering ist," schreibt ber böhmische Provinzial Mathias Tanner im Auftrage bes Generals aus Olmüt am 15. Juni 1686 3). "Die Professoren ber Humanitätswissen= ichaften können nur selten bewogen werben, baß fie biese Studien burch mehrere Jahre lehren und behandeln," schreibt ber polnische Provinzial am 26. März 1711 4). "Es giebt ebenso eine große Anzahl folder, welche noch keineswegs bas Alter brückt, die nicht entsprechend arbeiten wollen, sondern nur zum trägen Nichtsthun Verlangen haben, welche sich von den Humanitätsschulen, nach-

<sup>1)</sup> De tertio anno probationis, im Instit. Soc. Jesu. vol. II. pag 249. 15.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Sofbibliothet. nr. 11953, pag. 24.

<sup>3)</sup> Coder der Biener Sofbibliothet. nr. 11953, fol. 90 a.

<sup>4)</sup> Coder der Wiener Sofbibliothef. nr. 12025, pag. 166.

bem sie kaum brei Rahre als Lehrer zugebracht haben, zurudziehen," schreibt berselbe Provinzial. 1) Eben aber, weil die Priester keine Neigung hatten, zu einer Beschäftigung zurückzukehren, welche sie schon früher nur gezwungen übernommen hatten, wurde denselben immer und immer von den Oberen eingeschärft, daß ber Jesuit allen ihm aufgetragenen Beschäftigungen sich unterziehen muß, also auch bem Gymnasiallehramt. schreibt schon ber General Carrafa am 28. Juli 1646 2): "Die Aufgabe, Grammatik und Humanitätswissenschaften zu lehren in bem Maße und in der Weise, in welcher die Gesellschaft fie zu lehren festgestellt hat, sei ihre eigenthümliche Beschäftigung, weber an einen bestimmten Zeitraum noch an bestimmte Personen gebunden, sondern, so lange es den Oberen aut scheine, auch von Priestern und selbst von Professen auszuüben." Und eben= bort: "Daraus folgt, daß gleichwie jeder Einzelne zu ben übrigen Verpflichtungen unseres Ordens bereit sein muß und zu ihrer freudigen Erfüllung, wann nur und wie lange seine Oberen die Erfüllung verlangen werben; ebenfo muß ein jeder mit gleicher Lust bereit sein, Grammatik zu lehren."

Und wenn die Priester gern zu diesem Beruse zurückgekehrt wären, dann hätte der General Carrasa wol nicht nöthig gehabt in seinem Rundschreiben vom 28. Juli 1646 darauf hinzuweisen,<sup>3</sup>) daß gleichwie die Missionäre des Ordens immer bereit sein würden, ihr Blut in Indien zu vergießen, so würde es auch an solchen nicht sehlen, welche sich nicht scheuten, in der Schule zu schwizen und sich dadurch eine Märtyrerkrone zu erwerben, wenn auch in den Augen der Menschen weniger glänzend, so doch vielleicht nicht minder kostbar vor den Augen der Engel.

Ebenso wenig aber wie auf die Neigung wurde jetzt, wo es sich um Anweisung einer bestimmten Thätigkeit in der Societät handelte, auf das Talent Rücksicht genommen: was die Oberen freilich oft genug zwang, den einzelnen von seinem Platze

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 116.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 45 b.

<sup>\*)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 11953, fol. 45 b. Historische Zeitschrift. XXXV. Bb.

zu entfernen, auf bem er mehr schabete als nützte. Und zweiselt Jemand baran, so lese er z. B. ben Brief bes polnischen Propinzials vom 10. September 1741, in bem es heißt 1): "Deshalb sollen die Professoren namentlich der niederen Schulen durch die Aussicht der Präsecten und selbst der Oberen zu einer ernsten Unterweisung der Jugend angehalten werden. Diejenigen, welche es daran haben sehlen lassen, soll man entweder in eine niedere Schule verseten oder in der niedern so lange behalten, dis sie ihre Nachlässisseit abgelegt und ihrer Verpslichtung entsprochen haben werden." In einem andern Briefe desselben Provinzials vom 27. Juni 1745 steht 2): "Ich werde nicht versehlen, jene Prosessoren und Präsecten, welche ich in ihrem Amte sahrlässig sinde, entweder zu entsernen oder sogar abzusehen, was ich theil= weise schon gethan habe."

Gegen diese Beweise können selbstverständlich die Schmähworte meiner Gegner ebenso wenig entscheiben wie die Ordensgesetze, auf welche sie sich Seite 349 berusen; benn diese sagen
auch hier nur, was hätte geschehen sollen, nicht, was geschah. Sie widerlegen auch nicht, daß Hoffnung auf Nuten oder Furcht
vor Schaden das einzige war, worauf die Oberen in Oesterreich
im vorigen Jahrhundert noch Nücksicht nahmen, wenn sie einem
Individuum einen Lebensberuf anwiesen. Mamentlich in jenen
Zeiten und in jenen Gegenden, in welchen die Abneigung gegen
den Orden Platzu greisen begann, nahm man sorgsam auf die
Beziehungen und Verhältnisse Kücksicht, in welchen einzelne Mitglieder durch Verwandtschaft oder Freundschaft mit hohen Häusern,
mit Männern von Einsluß standen: Momente, welche schon bei

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 239.

<sup>)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. B 40.

<sup>\*)</sup> Indem die Herrn ben Ausbruck Lebensberuf tadeln, bemerken sie Seite 348, es habe mit Ausnahme bes Generalates kein lebenslängliches Amt in der Gesellschaft gegeben. Schon auf der nächsten Seite aber reden sie von solchen Mitgliedern, welche stadil zum Lehramt verwendet wurden, und Seite 351 gestehen sie zu, "daß manche bis an das Ende des Lebens bei dem Amte belassen wurden, zu welchem sie Reigung und Talent besaßen". Uebrigens weiß Jeder, daß der Lebensberuf, den man wählt, oder der Jemandem angewiesen wird, nicht identisch ist mit: Lebenslänglicher Beruf.

Aufnahme in die Societät eine maßgebende Rolle spielten. feinem Tact bestimmten die Oberen die jungen Männer ju jenem Berufe, in welchem sie am leichtesten und nachbrücklichsten ihre Beziehungen für ben Orben ausnützen konnten. Man machte ben Resuiten zum Prediger ober Professor, je nachdem man glaubte, baß er in bem einen ober anderen Berufe einen größe= ren und schnelleren Einfluß auf jene Personen gewinnen könne, beren Wolwollen sich die Societät verschaffen ober erhalten wollte. Und welchen Werth die Gesellschaft auf das Wolwollen außer ber Societät Stehenber, Geistlicher wie Weltlicher, legte, welche Mittel sie ihren Angehörigen anempfahl, um sich dasselbe zu erwerben ober zu bewahren, sieht man aus vielen Briefen, am beutlichsten aber aus einem Rundschreiben bes Generals Laurentius Ricci d. d. Rom, 18. Juli 1767 1): "Fürsten, Bischöfe, Berren und Frauen von hervorragender Stellung, Borfteber und Beisiter ber Gerichte, Magistratsräthe, Ritter und alle übrigen Vornehmen find von den Unseren zu besuchen und mit Aufmertsamkeit zu behandeln, und zwar nicht bloß in den Reiten, in welchen irgend eine Nothwendigkeit ober ein Geschäft bazu brängt (so nämlich murbe es scheinen, daß wir sie nur unsers eigenen Vortheils wegen besuchten), sondern auch in anderen. — — Jett aber sind namentlich jene auch aufzusuchen, von welchen Bilfe, Schut, Bertheibigung, guter Rath gewährt ober fogar erwartet werden kann. Aber nicht bloß die eben genannten Männer muß man auf die angegebene Art verehren, auch der Clerus, der säculare wie der regulare, ist von uns mit Aufmerksamkeit und Liebe zu behandeln. Wenn Mönche zu uns kommen, so sind sie zuvorkommend, freundlich und mit mönchischer Gastfreundschaft aufzunehmen. Außerdem verlangt die Klugheit und mönchische Bescheibenheit von uns, daß wir aut von ihnen benken und reben und ihre Leistungen nicht etwa beshalb, weil fie nicht von uns ausgehen, verachten, geschweige benn vor Fremden verhöhnen." Einzelne Obere haben solches Buhlen um weltliche Gunft freilich verschmäht, einzelne haben namentlich ben

<sup>1)</sup> Coder der Wiener hofbibliothet. nr. 11951, pag. 142.

Einfluß zu verhindern versucht, welchen in Folge bieser Buhlerei Außenstehende allmählich auf die Societät, besonders auf die Berufsbestimmung ber Mitglieber, gewannen; aber welch geringen Erfolg ihr Streben hatte, geht beutlich genug baraus hervor. daß sie fortwährend dagegen ankämpften. Fortwährend haben fie es auch den Untergebenen verboten, die Protection Außen= stehender nachzusuchen. Schon am 17. Juni 1662 schrieb ber General Paulus Oliva an ben böhmischen Provinzial 1): "In Kraft bes Gehorsams verbiete ich es allen ben Unseren, bak sich einer aus irgend einem Grunde die Vermittlung Auswärtiger verschaffe." "Kraft bes heiligen Gehorsams und unter einer Tobsünde wird verordnet: es solle Niemand, um irgend Etwas zu erlangen ober zu verhindern, in Betreff seiner Stellung ober Beschäftigung ober in Beziehung auf andere Orbensgenossen bie Vermittelung ober Protection Auswärtiger anrufen ober sich irgend wie ihrer Vermittelung bei ben Oberen bedienen, nur mit Ausnahme solcher Punkte, welche mit Rücksicht auf bas Gesammtwol ber Kirche für ben Orben von Bebeutung sind." Und noch am 17. August 1771 schrieb ber böhmische Provinzial Gobef. Provin 2): "Vor allem aber ist es abzustellen, daß Jemand sich zur Erreichung seiner Zwede ber Vermittelung Weltlicher, namentlich von Magnaten bediene: wodurch den Oberen bas nothwendige freie Verfügungsrecht über die Versonen genommen wird ober im Kalle ber Nichtberücksichtigung für den Orben gefährliche Keinbschaften und andere Nachtheile erwachsen."

Aber schon am 1. Aug. 1665 bemerkt der General Oliva<sup>8</sup>): "Das erste ist die häusige Uebertretung der Gebote, welche der Soscietät in Kraft des Gehorsams auferlegt sind, und besonders jenes, welches das Anrusen der Vermittelung Auswärtiger betrifft. Denn obwol diese in den General=Congregationen geprüft und gebilligt sind, so sehe ich doch nicht ohne schwere Beklemmung des Herzens, wie sie von einigen gering geachtet und ohne

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 33, 34.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, fol. 89 (neu).

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 137.

Skrupel des Gewissens, das sie nicht mehr besitzen, übertreten werben." Und ebenso wenig wie im siebzehnten Jahrhundert fümmerten sich die Väter im achtzehnten Jahrhundert um dieses fortwährend wiederholte Verbot. Fortwährend suchten sie burch Protection Außenstehender einen gewünschten Beruf an einem gewünschten Ort zu erhalten. So schreibt ber polnische Provinzial 17251): "So weit sind schon einige in ihrem unüber= legten Streben für ihren Vortheil gekommen, daß fie fich burch Runftariffe, welche in unferm Orben ichon längst verboten sind, bem freien Verfügungsrecht ber Oberen zu entziehen streben. Sie suchen zu erlangen ober wenigstens nicht zu verhindern Verwendungen von Auswärtigen, um einen bestimmten Ort ober Wirkungskreis zu erhalten, so daß mit Ruziehung des weltlichen Armes solche Dinge von ben Oberen erpreßt werden, welche ihnen selbst zum Schaben gereichen und in Betreff der Verwaltung ein übles Bräjudiz abgeben." Hiermit stimmt ein Brief vom Jahre 1766 fast wörtlich überein.2)

Und wie es bei Beförderung in einem Berufe im vorigen Jahrhundert mitunter zuzugehen pflegte, sieht man aus einem Rundschreiben des Generals Laurentius Ricci d. d. Rom 18. Juli 1767, in welchem es heißt: 3) "Die Provinziale sollen Acht haben, ob die Erfundigungen über jene, welche zum Regieren vorgeschlagen werden sollen, mit Beiseitelassung aller menschlichen Leidenschaften geschehen, oder ob für bestimmte Personen wolwollende Auskunftsgeber ausgesucht werden, und ob manchmal weniger Wolwollende zurückgewiesen werden, und von anderen Auskunftgebern so lange neue Berichte abverlangt werden, bis man endlich solche erhält, welche den vorzuschlagenden Candidaten günstig sind." — Nicht bloß "auf den Dienst Gottes und das Heil der Seele" wurde also Rücksicht genommen: es waren weltzliche Rücksichten, von denen sich die Oberen bisweilen leiten ließen. Und diese dachten und handelten nicht alle so wie der böhmische Pro-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. B 25.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 255.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 144.

vinzial God. Provin, der am 17. Aug. 1771 schrieb: 1) "Es ist nothwendig, daß die Ursachen (aus welchen einer befördert zu werben wünscht) vernünftig, im Geiste bes Orbens und in ber Wahrheit begründet, nicht von Ehrsucht ober Streben nach Vortheil eingegeben seien. Ich werbe die Gründe genau prüfen und bin entschlossen, sie nicht zu berücksichtigen, wenn sie von eigener Selbstschätzung, von ber Begierbe nach einem mehr bervorragenderen Amt ober nach reichlicheren Vortheilen eingegeben sind." Mancher Oberc, welcher nach bem Geiste bes Orbens boch sonst nirgends einen freien Willen bes Einzelnen anerkannte. wagte es nicht, bem Einzelnen ein aus Eitelkeit, aus Vorliebe für einen gewissen Ort ober zum Theil aus viel unreineren Nebenabsichten gewünschtes Amt zu verweigern, wenn er sich auf die Protektion von Männern berufen konnte, welche ber Societät gunstig zu erhalten die Oberen Grund hatten. Und so kam Mancher burch Vermittlung Außenstehender zu Amt und Würde. wozu freilich die meisten durch bloßen Zufall, durch Willfür bestimmt wurden. Das haben selbst die Oberen nie geleugnet; einige von ihnen beklagten offen, daß man sich nicht angelegen sein ließ, die Talente, welche es jeder Zeit in der Societät gab, im Interesse ber Societät auszunüten und Reben an ben Plat zu stellen, für ben er burch seine Kenntnisse berufen mar. So schreibt ber General Laur. Ricci d. d. Rom 18. Juli 1767:2) "Wenn zu den Aemtern, welche in der Societät zu übernehmen find, kenntnifreiche, eifrige, mit trefflichen Anlagen ausgerüstete und auf die rechte Art willfährige Leute verwendet würden, so könnten die Obliegenheiten der Societät von einer ums Drittel ober Viertel geringeren Anzahl von Versonen verrichtet werden. namentlich wenn die Oberen einzelnen nicht so fehr nachgaben, die Aemter nicht theilten und die Aemter nicht für die Person, sondern die Person für die Aemter suchten."

Allein auf Kenntnisse ber einzelnen Mitglieber Rücksicht zu nehmen, bas lag nicht im Geiste ber Societät, die wirklich alle

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 89 (nen).

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 143.

zu Allem für gleich hefähigt erachtete, weil sie alle zu gleich geschickten Werkzeugen in ben Händen ber Oberen machen wollte. Da man aber ben Gi gelnen, zu Allem für gleich geeignet hielt, so legte man auch barauf keinen besondern Werth, daß er dauernd in jenem Berufe wirke, ben man ihm einmal angewiesen hatte. Man ließ einen jungen Priester oft etliche Jahre predigen, bann mit einem Male schickte man ihn als Professor ber Philosophie an ein Collegium ober als Lehrer ber fogenannten Humaniora an ein Gymnasium. Ein anderer wieder mußte etliche Jahre lehren, bevor man ihn jum Prediger bestimmte. Kaft alle Jahre mußten Jesuiten Amt und Ort wechseln, und so kam mancher zwei und drei Mal zu ber Beschäftigung zurück, die er schon zwei und drei Mal hatte aufgeben muffen: wie meine Gegner S. 348. die Magregel vertheibigend, selbst zugeben und wie Jeder seben kann, ber die Mühe nicht scheut, nachzuprüfen. Der Zufall, bas momentane Bedürfniß spielten auch hiebei meift die größte Rolle. Manchmal wurde der Wechsel des Berufes aber auch durch jene ermähnte Nebenrucksicht bedingt, welche icon bei Bestimmung besselben in Betracht kam, ober es lag bemselben ein tieferes Motiv zum Grunde. Auch die Professen sollten sich immer bewußt bleiben, daß sie sich ganz der Leitung ber Oberen zu überlassen hatten, daß sie kein Recht auf irgend ein Amt hatten. vielmehr mit jedem zufrieden sein müßten, welches man ihnen anvertrauen würbe. Dies fagt ausbrücklich ber Provinzial Johann Roller in seinem Briefe Prag d. d. 6. Sept. 1741 1): "Enblich will ich alle baran erinnert haben, daß sie mit ihrem Loose zufrieden sein sollen."

Diese Zufriedenheit hatten nun allerdings die Jesuiten schon als Novizen gelobt. Daß aber schon frühzeitig viele diesem Verssprechen nicht anders als gezwungen nachkamen, daß so mancher mit dem ihm angewiesenen Veruse nicht zufrieden war und einen andern wünschte, zu dem er mehr Neigung und Fähigkeit besaß, das habe ich bereits in meinem Vuche S. 60 angeführt, und zwar nicht, wie die Jesuiten S. 357 behaupten, veranlaßt durch

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 187.

eine gelegentliche Bemerkung Cornovas, sonbern auf Grund ber Briefe der Provinziale. Am 18. Nov. 1669 schrieb der polnische Provinzial: 1) "Das Amt, Missionär zu werben, bas so oft in ber Societät empfohlen worden ist, nennen sie ein Exil und glauben, daß es zur Strafe für irgend welche Bergeben bienen solle, was burchaus unwahr ist. Einige sagen beshalb. weil sie ben Grab ber geistlichen Coabjutoren erhalten haben, sie hätten das Gelübde der Mission nicht abgelegt, und dies beziehe sich nur auf die Professen." Der Provinzial Beißler schreibt am 16. Cept. 1749 aus Liebeschit : 2) "Es wird oft basselbe Amt von vielen gewünscht, von welchen nicht alle bie gleiche Gignung besitzen, welche mit bem Wesen bes Amtes in Einklang steht. Oft trifft es sich sogar, daß man dem Wunsche des Untergebenen keineswegs gerecht wird, wenn man bem Verlangen bes Oberen entspricht." In einem Briefe bes Provinzials Joh. Tille, d. d. 28. Sept. 1755 heißt es,3) daß einige einen andern Aufent= haltsort und einen andern Beruf forderten.

Was das aber für Aemter waren, welche die frommen Bäter am meisten wünschten, schilbert drastisch der polnische Propinzial in einem Briese aus Krakau vom Jahre 1766: 4) "Es ist unter den jüngern Lätern eine nicht weiter zu übende Gewohnsheit oder vielmehr Anmaßung eingerissen, indem sie, kaum daß sie das Jahr der dritten Prüsung zurückgelegt oder überhaupt einen Grad erlangt haben, schon beanspruchen, zu solchen Aemtern verwendet zu werden, welche man im Orden emeritirten Lätern zuzutheilen pslegt, deren Kräste noch nicht ganz gebrochen sind; während sie so die Mühe und Size des Tages noch nicht ertragen haben, streben sie schon nach der Ruhe des Schattens und suchen den Orden zu schädlichen und verderblichen Ausgaben zu verleiten zu Gunsten ihrer eigenen Unthätigkeit." Waren die einen mit Ort und Beruf überhaupt unzusrieden, so waren andere darüber ungehalten, daß sie Ort und Beruf sortwährend wechseln

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 117.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 269.

<sup>3)</sup> Coder der Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 22.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 254.

mußten. Der Provinzial Franz Xav. Heißler schreibt am 14. Aug. 1749 aus Jitschin: 1) "Es gibt viele, welche, wenn sie gegen Ende des Jahres aus einem Orte an einen anderen geschickt werden, diese Bestimmung mit sehr betrübtem Sinne ausnehmen, als wenn am Ende des Jahres Niemand dissocirt werden könnte oder sollte, wenn er sich vorher nicht irgend ein Vergehen hat zu Schulden kommen lassen. Es giebt in gleicher Weise solche, welche auch in der gewöhnlichen Versetzung an diesen oder jenen Ort, zu dem oder jenem Amte eine ihnen auferlegte Strafe erkennen und lange Reit mismuthiger Gesinnung bleiben."

Trot jahrelanger Berbumpfung, die, follte man meinen, auch den lebendigsten Geist einschläfern mußte, brach bei einigen boch immer wieder ber Verstand burch; fie bachten, ftatt bag fie gehorchten: wie wir aus gablreichen Briefen wissen. Am 13. Jan. 1748 beklagt sich z. B. ber böhmische Provinzial Franz X. Heißler über das Nachlassen des Gehorsams, 2) und am 5. Juni 1765 schrieb ber polnische Provinzial: 3) "Sie wollen nämlich immer nur temporär und ohne Unterwürfigkeit gehorchen, und die Oberen sollen ihnen immer nur zu Gefallen reben, so daß ber Obere seinen Wunsch ihnen vorher zur Erwägung vorlegen soll, ob sie bas Eine ober bas Andere gern thun möchten; ja sie wollen fogar gebeten sein, und zwar felbst mit höflichen ober schmeichelhaften Worten. Wenn aber ber Obere birect etwas befiehlt, wenn auch in ruhiger Weise, so erscheint er ihnen schon unhöslich und grob, wird bei anderen Collegien verleumdet und angegriffen und selbst ber Geringschätzung ber Außenstehenden preisgegeben." Und wie fich die Oberen, um folder üblen Nachrede zu entgehen, verhielten, steht in De instruendis formandisque superioribus: 4) "Die Oberen, weil sie bei ihren Untergebenen die Unlust zum Gehorsam sehen, und weil biese selbst nach häufigen Ermahnungen und Strafen noch nicht gebührend gur Pflichterfüllung gebracht werden können, wagen gar nicht länger, entschieben auf-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 259.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothel. nr. 12029, pag. 243.

<sup>3)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 221.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 9.

zutreten, zum Theil, um Streit zu vermeiben, zum Theil, weil sie alle Hoffnung auf Besserung verloren haben."

Andere Obere waren freilich nicht so furchtsam, sondern verlangten unbedingten Gehorsam, und zwar auf herrische, bespotische Art, was einen neuen Grund ber Unzufriedenheit ber Untergebenen bilbete. Die Resuiten sagen allerbings S. 305, es murbe zu weit führen, wollten fie all die zahlreichen Stellen anführen, welche ben Oberen Discretion, Nachsicht, Milbe und Liebe gegen ihre Untergebenen anempfehlen; aber mas trop dieser Anempfehlungen geschah, können die Herren in den Briefen der Provinziale lesen. "Das, mas eine Abhilfe bedarf," schreibt ber böhmische Provinzial Johann Seibel d. d. Prag 7. Nov. 1733, 1) "bas ist: Es wird 1. bei gewissen Oberen die herrische Art zu regi= ren, die Schroffheit ihrer Worte und die Strenge ihres Auftretens getadelt, in Folge bessen sie bei vorkommenden Fehlern die Untergebenen sogar in Gegenwart Fremder ausschelten." Andeß die Untergebenen verloren den Muth nicht; sie wußten, wie man mit solchen herrischen Oberen umspringen muffe. Der böhmische Brovinzial Leopold Grimm schrieb am 19. Juni 1746 aus Brunn im Auftrag bes Generals: 2) "Ich höre, daß auch bemerkt worden ist, daß man einige findet, welche, damit sie leich= ter Straflosiakeit erlangen, ben Oberen Furcht einflößen." "Nach Briefen, welche ich erhalten habe", schreibt ber böhmische Brovinzial Daniel Krupsky im Auftrage bes Generals Paulus Oliva<sup>3</sup>) am 1. Januar 1666, "wünscht ber General, daß ich vie Oberen ermahne, daß sie nicht so fast mild als vielmehr streng die Disciplin aufrecht erhalten und dabei die Drohungen iener nicht fürchten, welche widerstrebend nach Freiheit trachten. Man fagt, es gabe einige Unverschämte, welche furchtsame Rectoren nicht genug in Schranken zu halten magen." Wie allgemein und intensiv dieser Rrieg zwischen ben Oberen und Untergebenen im vorigen Jahrhundert mar, können die Jesuiten in einem

<sup>1)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 11956, fol. 45 b.

<sup>2)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 217.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11956, fol. 13 b.

Briefe vom 11. März 1742 lefen, in bem es heißt, 1) "baß bei ber römischen obersten Behörde viele und zwar sehr erbitterte Streitsachen, Anklagen und Gegenklagen zwischen Oberen und Untergebenen eingelaufen sind und noch einlaufen zu arger Erschütterung bes häuslichen Friedens und zur wechselseitigen Entfrembung der Gemüther zwischen Untergebenen und Oberen." Noch charakteristischer schilbert bas christlich = fromme Verhältniß, welches in biesen Stätten ber Anbacht und bes Friedens zwischen ben Oberen und Untergebenen herrschte, der polnische Provinzial in feinem Briefe vom 18. Nov. 1669: 2) "Die Provinz ift jeder Zeit und aller Orts voll von Menschen, welche mit ihren Oberen im Streit liegen, welche gleichsam absichtlich wibersetzlich find und welche schon aus bem Grunde, weil ihnen Jemand vorgesetzt ift, diesen zum Gegenstand ihrer Angriffe, Schmähungen und Berleumdungen machen; Andere aber ziehen sie nicht nur durch ihr Beispiel, sondern burch Zureben und Ermahnungen mitunter auf ihre Seite und hetzen sie gegen ihre Oberen auf. biese Beise stören sie ben Orbensfrieben, machen bie Leitung unerfreulich, bringen sich selbst in üblen Ruf, so daß für sie keine passende Stellung in den Collegien zu finden ist, und sie von Jahr zu Jahr selbst zu ungewöhnlicher Zeit von einem zum andern Ort übersetzt werden muffen; benn Jeder scheut sich vor solchen und sucht sich vor ihnen zu verwahren. Mit Schmerz lese ich die Klagen von Seite der Oberen, so oft ihnen eine solche Persönlichkeit zugewiesen wird, indem sie sich beschweren, daß ihnen eine mahre Zuchtruthe für den Rector zugesandt sei, daß fie von biesem Menschen schon Vieles gehört hatten und mußten, was er anderswo gegen die frommen Väter für Unheil ange= richtet habe. Es erklärt baber unfer verehrungswürdiger Bater (General): wenn ein solcher sich irgendwo finde, so soll man mit ihm verfahren wie mit einem Unruhestifter und ben Streit mit ihm zum Ende bringen."

So wenig aber auch die Bäter theilweise ben Gehorsam

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 243.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 116.

liebten, er war ihnen boch noch lieber als die Armuth, die fie gleichfalls feierlich gelobt. Schon am 16. Januar: 1676 findet es ber General Paulus Oliva nothwendig, Beobachtung ber Armuth einzuschärfen. 1) Um 23. Mai 1691 klagte ber polnische Provinzial: 2) "Kaum baß Einer aus bem Noviziate ausgetreten ift, so sieht er sich auch schon um, woher er sich Gelb verschaffen und wie er sich die Möglichkeit, selbes zu verwenden, erwirken fann." "Es giebt viele", schreibt ber böhmische Provinzial Leopold Grimm am 13. Nov. 1745, 3) "welche kaum irgend etwas von dem thun wollen, was überhaupt Pflicht der Frömmigkeit und bes Gehorsams ist, wenn ihnen nicht für ihre verschiebenen Geschäfte ober Dienstleistungen sowol von Fremden als von ben Unseren ein Honorar in Gelb ober Gelbeswerth zu Theil wird." Am 7. Nov. 1772 flagt ber böhmische Provinzial Gobef. Provin. 4) baß manche sich anmaßten, nicht bloß über bas, was ihnen zum Gebrauch überlaffen worden sei, sondern auch über andere, zum Hause gehörige Dinge nach ihrem Gutdunken frei zu verfügen. In einem Briefe bes Generals Tamburinus d. d. Rom 30. Sept. 1709 heißt es: 5) "Richt ohne Verwunderung habe ich gehört, baß einige ber Unseren das ihnen legirte ober von Freunden und Verwandten geschenkte Geld bei irgend einem unserer Brocuratoren ober bei fremben anlegen, so zwar, baß sie auf diese Art baraus gewissermaßen jährliche Pensionen beziehen": womit auch General Vicecomes in seinem Briefe vom 14. Oct. 1752 übereinstimmt. 6) Mit einer Fronie, die der erbittertste Feind der Resuiten nicht boshafter hätte erdenken können, schreibt ber pol= nische Provinzial am 5. Juni 1765 aus Jaroslaw über bie armen Bäter: 7) "Die Orbensangehörigen wollen arm sein, — aber unter ber Bedingung, daß sie an weltlichen Dingen keinen Man-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 44.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 21.

<sup>8)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 213.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 96 (neu).

<sup>5)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 116 a.

<sup>6)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 318.

<sup>7)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 221 b.

gel leiben, im Gegentheil an Allem Ueberfluß haben; babin geboren ausgesuchte Speisen und Getranke, auffallende und von ber gewöhnlichen Form abweichende Kleidungsstücke, welche immer etwas Frembes an sich haben, so daß man seben soll, daß sie bei fremden Nationen gewesen und noch mehr Prächtiges und Reines fennen gelernt haben. Mit Ungeftum verlangen fie, baß fie an auserlesenen, werthvollen Dingen Ueberfluß haben, ja mit benselben überschüttet werben. Daraus, glauben sie, könne man ihre Armuth bemessen, wenn sie an fehr vielen Lebensbedürfnissen Ueberfluß hätten, wenn sie Schlafzimmer bewohnten, welche mit weltlichem Lurus eingerichtet seien, wenn sie die Horen ihres Orbens von kostbaren Uhren ablesen." "D wahrhaft wahnsinnige Armuth, welche vor Gott keinen Werth hat", ruft ber Mann aus, welcher anderwärts wiederholt versichert, daß die armen Bäter unzufrieden wären, wenn ihnen "biese Armuth" nicht geboten mürbe.

Ich kann noch eine ganze Reihe ähnlicher Stellen anführen. Aber schon die mitgetheilten werben die in meinem Buche S. 60 aufgestellte Behauptung, baß es aus verschiebenen Gründen Unzufriedene im Orden gegeben habe, gegen jeden Angriff sichern und barthun, wie unerhört lächerlich es ift, wenn die Zesuiten, welche hier mit an solche Arbeit sichtlich gewohnter Hand maß= loser als irgendwo Schmähungen aufhäufen, ben vernichtenben Aussagen ihrer eigenen Oberen gegenüber aus dem Institutum und ber Geschichte nachweisen wollen, "baß es unter ben 24,000 Mitgliebern, welche ber Orben bei seiner Aufhebung ungefähr zählte, auch nicht einen einzigen gegeben hat, welcher mit seinem Beruf ober Aufenthaltsort unzufrieden war." Und wenn es Einen gegeben hatte? Wurde, so fragen meine Gegner, ber Rerker angewendet, ober die weltliche Macht angerufen, um die Unzufriedenen in der Societät zurückzuhalten? Ich sage, unter Umständen: Ra, und verweise zum Beweise bessen auf §. 5 des Artifels Apostatae et ejecti im Compendium Privilegiorum Soc. Jesu, 1) aus bessen Bestimmungen auch hervorgeht, daß es

<sup>1)</sup> Institutum Soc. Jesu. vol. I. pag. 272.

unrichtig ist, wenn die Resuiten sagen, daß Reder geben konnte. wenn er unzufrieben war. Doch auch abgesehen von biesem Compendium, ich will ben Herren sagen, was die Generale und Propinziale speziell für Desterreich in diesem Punkte verordneten. Es heißt in der Instructio pro dimittendis des Generals Claubius Aquaviva d. d. Rom 19. März 1605: 1) "Jenen gegenüber, welche aus eigener Versuchung entlassen zu werben bitten, bürfen bie Zügel in keiner Beise gelodert werben, und zwar selbst bann nicht, wenn es mit Rudficht auf ihre Person für die Societät nüglich schiene, von ihr befreit zu werden; es barf nicht, sage ich, aus vielen Grunden; bie Societät entläßt sie nicht, weil sie es selbst verlangen, sonbern weil sie bem übrigen Körper unnüt und schäblich geworben find und fich nicht bessern lassen wollen." Der General Carrafa schrieb am 24. Aug. 1643 an ben bohmischen Provinzial: 2) "Da die Neigung Vieler, die Entlassung aus dem Orden zu fordern, so weit ich es zu erkennen vermochte, aus Unkenntniß bes Bandes entspringt, so hat nach meiner Meinung ber Obere bie Pflicht, bafür zu forgen, baß bie Beichtväter ber Unseren es gut erfassen und benen, welche bei ihnen beichten, ausbrücklich erklären, daß sie, wenn sie hartnäckig auf bem Berlangen ber Entlassung beständen, sich einer Sünde schuldig machten gegen das Gelübbe, wodurch sie sich verpflichtet haben, ihr Leben nicht blos eine Zeit lang, sondern bis zum Tobe im Orden zu verbringen, und daß folche sich fortwährend im Stande der Sünde befänden und so lange die Absolution nicht erhalten könnten, als sie ihren hartnäckigen Plan, ben Orben zu verlassen, festhielten. . . . Sollten einige nichts besto weniger bei ihrem Vorsate beharren, so sind sie von den anderen abzusondern als solche, welche im Zustande der Todsünde hartnäckig verbleiben, und sie sind in Clausur burch Fasten und andere Strafen streng zu züchtigen, wie es bas Decr. 22, ber 7. General-Congregation gebietet." "Ich glaube alle Provinziale erinnern

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 27.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 14. 15.

zu müssen", schreibt berselbe General d. d. Rom 25. Jan. 1648, 1) "daß sie hinsichtlich der aus der Societät Entlassenen genau beobachten, was anderwärts 1618 vorgeschrieben worden ist, daß fie über solche gleichwie über Tobte berichten." Eben aber weil es Jebem unmöglich gemacht wurde, aus ber Societät je wieber loszukommen, wenn er ihr einmal verfallen war, und wenn sie ihn seines Gelbes wegen ober aus anderen Gründen behalten wollte, erbachten sich bie bamaligen Jesuiten ein unglaubliches, unerhörtes Mittel, um sich ben Austritt zu erzwingen. In einer vom General Aquaviva unterm 5. Aug. 1595 erlassenen Instruction heißt es: 2) "Gegen jene aber, welche sich schlecht aufführen, bamit fie entlassen werben, und in bieser Absicht arglistig verschiebene Vergeben begeben, soll sich ber Obere zunächst jener geistlichen Mittel bedienen, welche die Societät anzuwenden pflegt, bamit sie sich selbst erkennen. Wenn diese nichts fruchten, sollen fie ju Strafen ichreiten; helfen auch biefe nichts, fo ift es gut, fie zu entlassen." Alfo zur freiwilligen Schlechtigkeit verurtheilten fich felbst biese armen Menschen, um wegen ihrer Schlechtigkeit aus ber Societät gestoßen zu werben, mas nur ein Berrudter hätte thun können, wenn es jebem freigestanden hätte, auszu= treten, wie die Jesuiten ihren Lesern vorreben.

"Daß nun eine Gesellschaft, in welcher es viele Unzufriebene gibt, die Keime der Auflösung in sich selbst trägt, das sieht allerdings der schlichteste Hausverstand ein," und meine Gegner haben daher auf Seite 348 einen ganz richtigen Sat ausgesprochen, freilich ohne zu bedenken, daß die Existenz dieser Unzufriedenen durch ihre Generale und Provinziale außer Frage gestellt ist und sich also aus ihren Prämissen ein Schluß ergiebt, den sie nicht erwarteten. Aber nicht bloß in den vielen Unzufriedenen, welche es in der Gesellschaft gab, lag der Keim der Auflösung, er fand sich auch in dem Leben, welches allmählich in der Gesellschaft eingerissen war und welches selbst die Oberen mit trüben Ahnungen erfüllte. Immer

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 17.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 3.

nachbrücklicher, immer häufiger bitten und befehlen sie baher, die eingerissenen Gebrechen abzustellen: aber es war umsonst. Immer allgemeiner, immer gefahrbrohender treten sie hervor, wie Jeder aus den Briefen der Generale und Provinziale sehen kann.

Ich habe in meinem Buche aus Schonung über diesen Punkt geschwiegen. Da aber die Jesuiten in der trügerischen Hoffnung, daß man von dem Leben, welches ihre Vorgänger im vorigen Jahrhundert in Desterreich führten, nichts mehr wisse, in ihrer Erwiderung jede Gelegenheit ergreisen, um das tugendshafte, christlich-fromme Leben ihrer Vorgänger zu preisen, da sie mich geradezu herausfordern, zu reden, so will ich aus den Vriesen der Generale und Provinziale nachweisen, wie es im vorigen Jahrhundert in den Collegien in Desterreich zuging, ich will den Nimbus zerstören, mit welchem die gegenwärtige Generation der Jesuiten die frühere heuchlerisch zu umgeben weiß.

Daß schon frühzeitig in ber polnischen Provinz eine arge Verweltlichung eingerissen war, wurde schon oben, wo ich von der Armuth redete, berichtet. Richt minder groß mar sie aber in anderen Provinzen, wie wir aus einem Runbschreiben ersehen, welches ber General Laur. Ricci noch wenige Monate vor Aufhebung ber Societät, am 28. März 1772, an die Provinziale richtete: "Einige Provinzen bringen in Erinnerung, baß unter unseren jüngeren sogar unter einigen Priestern ein gewisser weltlicher Geist in ber Pflege bes Körpers, in Ausschmückung bes Schlafgemaches, in ber Wahl und Form ber Kleiber, namentlich jener, welche sie auf Reisen gebrauchen, bemerkt werbe." "Ich wünsche, daß unsere Schneiber auf das strengste angehalten werben," schreibt ber böhmische Provinzial Petrus Janowka am 17. August 1764,2) "daß sie Kleiber für die Unsern nach ber überlieferten Sitte ber Societät anfertigen, nicht aber nach Art ber Weltlichen eng und mehr ber Eitelkeit als bem rechten Gebrauch bienlich; auch follen sie sich weber burch bas Berlangen noch burch irgend welche Versprechungen ber Unsern bestimmen lassen, selbe so anzufertigen."

<sup>1)</sup> Cober der Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, fol. 93.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 117.

"Niemand (wenn er an einen andern Ort versetzt wird) nehme mit sich alte Kleiber, Theatergarberobe, Musikinstrumente, Vögel und so viel Gepäck, daß es bei Fremben den Anschein haben. kann, es werde eine ganze Familie versetzt, wenn einer wandert," schreibt der böhmische Provinzial Franz X. Heißler aus Liebeschitz am 16. September 1749.1)

"Der gleichen aufmerksamen Sorgfalt", bemerkt ber bohmische Provinzial Norb. Streer am 3. November 1734,2) "em= pfehle ich zweitens, was ich über die verschwenderische Freigebigkeit etlicher Lokaloberen höre, mit welcher sie für Herrichtung von Kestessen und anderer unnützer und mit der religiösen Armuth und Bescheidenheit nicht im Einklange stehender Dinge Ausgaben machen." Aber nicht etwa bloß in Böhmen haben die enthalt= samen Väter culinarischen Genüssen gehuldigt, es geschah überall, und zwar schon im 17. Jahrhundert, wie man aus einem Rundschreiben bes Generals Paulus Oliva d. d. Rom, 28. März 1665 fieht 3): "Es sind mehrfache Klagen hieher gekommen über verschiedene Lokalobere, daß sie öfter, als recht ist, Fremde an unfere Tische einladen, und daß sie diese splendider bewirthen, als es sich mit der klösterlichen Einfachheit, namentlich bei der Armuth ber meisten Collegien, verträgt, sowol was die Menge ber Gerichte als die auserlesene Feinheit der Speisen anbelangt, und zwar zu dem Zwecke, wie einige behaupten, daß die Oberen selbst an bergleichen Gastmählern sich betheiligen."

Ganz in berselben Weise äußert sich im 18. Jahrhundert der General Franz Ret in seinem Kundschreiben d. d. Kom, 21. November 1733 4): "Ich konnte deßhalb mich schwerer Betrübniß nicht enthalten, als ich in Erfahrung brachte, daß einige derselben entweder aus eitler Gefallsucht, um sich den Kuf eines liberalen Vorgesetzen zu erwerben oder aus Furcht vor Klagen sich schon bis zu solchen Ercessen versteigen, daß sie bei den Gastmählern der Unseren weder die gewohnte Rahl der Gerichte noch das

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 269.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 163.

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 61 b.

<sup>4)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 12029, pag. 160. Sistoriiche Zeitschrift. XXXV. Bb.

Maß des Weines festhalten und daß namentlich bei den Frühstücken, welche mitunter für Weltliche veranstaltet werden, nichts weniger zu erkennen ist als die Bescheibenheit und Mäßigkeit des Ordens."

Selbstverständlich haben die Personen, welche an den Tafeln ber Resuiten so fein und reichlich bewirthet wurden, auch ihrer= seits nicht verabfäumt, die Jesuiten zu ihren Mahlzeiten einzu= laben. Ja die Bäter scheinen solche Einladungen noch besonders gesucht zu haben, ohne zwischen Männern und Frauen einen Unterschied zu machen, ohne besonders wählerisch zu sein, wer sie einlub, wenn sie nur wußten, daß es tüchtig zu effen gabe. "Ich höre", schreibt schon ber böhmische Provinzial Matth. Tanner d. d. Olmüt, 15. Juni 1686 1), "baß man in biefer Hinsicht fehle burch ben allzu häufigen Besuch von Gastmählern bei Auswärtigen, selbst bei Leuten von untergeordnetem Stande, mas sehr wenig zur Erbauung gereicht, ba man viele nicht hinreichend nüchtern nach hause kommen sieht." In ähnlichem Sinne äußerten sich General Vinc. Carrafa, d. d. Rom, 14. April 1646, General Gottf. Nickel, d. d. Rom, 29. Juni 1653, General Baul Oliva, d. d. Rom, 28. März 1665 und 1. April 1679, Provinzial Franz X. Heißler, d. d. Prag, 16. September 1749 und viele Andere.

Aber noch mehr als das Essen liebten die Professen im vorigen Jahrhundert das Trinken, in dem sie sich schon als Novigen und Magister redlich geübt hatten. Schon am 6. März 1683 klagt der General Carolus de Novelle über die zunehmende Genußsucht, namentlich aber über das unmäßige Trinken.), und seit der Zeit wird in den Briefen der Generale und Provinziale fortwährend in den allerstärksten Ausdrücken gegen dieses immer allgemeiner und tieser einreißende Laster geeisert. Ja nicht nur, daß fast jeder neue Provinzial die Trunksucht von Neuem verbot, die meisten Provinziale haben das Berbot mehrmals erneuert. So z. B. der böhmische Provinzial Franz X. Heißler am 8. Juli

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 90a.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 56.

1747 1) und schon wieder am 14. August 1749 2). Die Trunkssucht bilbete sogar eine stehende (die zwölfte) Rubrik in den Qualificationslisten selbst der Rectoren. 8)

"Eine Schmach ist es wahrlich," schreibt ber polnische Provinzial 4), "einem Briefe anzuvertrauen, wovon sich jeder ehrbare Mensch, um wie viel mehr ein Religiose burch die Stimme wie bes Gewissens so der Vernunft mit Abscheu abwenden sollte. Aber ba einmal dieses Laster in unserer Provinz eingerissen ist, daß nicht wenige im Trinken ausschreiten, so hat dies zu großer Schande unseres Namens schon bei Auswärtigen Tadel und Standal erregt, ohne daß so viele heilige und ernste Verbote und vorgeschriebene Strafen etwas nütten." Der böhmische Provinzial erließ am 8. Juli 1747 genaue Vorschriften gegen die Trunksucht, indem er zugleich auf den Standal hinwies, der dadurch Fremden gegenüber entstände.5) Die strengsten Strafen wurden fortwährend benen angebroht, welche sich biesem "ungeheueren und eingewurzelten Laster" hingeben. "Schon auf dem ersten sogar minder schweren Erceß im Trinken sollten ihnen", wie der polnische Provinzial 1758 schreibt,6) "ein ganzes Jahr bas Predigthalten und Beichthören untersagt werden", ja, was ben frommen Batern wahrscheinlich eine viel härtere Strafe gewesen ift, "sie sollten sich außerdem von allen Getränken enthalten — außer vom Bier. Wenn sie aber ertappt würden, daß sie in diesem Jahre heim= lich getrunken haben, so müsse ein solches Vergehen an ihnen baburch gefühnt werben, daß sie fasten, öffentlich im Refectorium körperlich gezüchtigt werden und die übrigen härtesten Strafen leiben."

Aber trot alledem, die frommen Väter tranken fort. "Sie arrangirten in ihren Schlafstuben nach dem Mittagmahl und nach dem Abendessen Privatunterhaltungen, bei welchen geheime Trink-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 232.

<sup>2)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 243.

<sup>\*)</sup> Coder ber Biener Sofbibliothet. nr. 12362-65; f. nr. 12029, pag. 231.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 237.

<sup>5)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 231.

<sup>6)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 203 b.

gelage im Schwunge sind," schreibt ber böhmische Provinzial Kerd. Waldthauser am 13. August 1702.1) Auch wurde bei biesen Unterhaltungen musigirt und namentlich um Gelb gespielt. theils Karten, theils Würfel, wie man aus verschiebenen Briefen fieht . 3. B. bes böhmischen Provinzials Franz Rep, d. d. Prag, 21. November 1724,2) bes böhmischen Provinzials Timotheus Raisky, d. d. Prag, 2. Januar 17603) u. s. w. Noch lieber als zu Hause tranken die frommen Bater bei Fremden, bei welchen sie ungenirter waren und bei welchen es mitunter noch lustiger hergegangen zu sein scheint. "So oft es auch verboten worden ist, ber Unfug ist noch immer nicht ganz abgeschafft", schreibt ber böhmische Brovinzial Janaz Frant am 1. Januar 1770.4) "daß einige gerade nur bestimmte Häuser, die ihnen, um ihren Durft zu löschen, geeignet sind, aufsuchen, und nicht einmal, wenn fie fortgeben, ein gutes Andenken hinterlassen, indem sie sich in thörichte Scherze einlassen, mährend sie an den häusern der Armen und Verlassenen vorbeigehen, und erst spät Abends in Dunkelheit zur Thure bes Collegiums hineinschlüpfen." "Bon einigen der Un= feren wird außerhalb ber Zeit in weltlichen Häufern gegeffen und getrunken, und nicht selten kommen bieselben berauscht nach Hause," schreibt der böhmische Provinzial Ferd. Waldthauser aus Brünn am 13. August 1702.5) Der Rausch wollte selbstver= ftändlich auch ausgeschlafen sein, und wenn also einige Jesuiten später aufstanden, so hatten sie dafür in dem Leben des vorigen Tages ihre volle Entschuldigung. Indeß abgesehen bavon, obwol meine Gegner gleißnerisch barauf hinweisen, daß ihre Vorgänger Sommer und Winter um 4 Uhr bas Bett verließen, und die Magister schon baburch mehr Zeit hatten als die jezigen weltlichen Lehrer. die Jesuiten des vorigen Jahrhunderts waren keine Freunde der Morgenstunde, wie man z. B. aus einer prächtigen Stelle in einem Briefe des böhmischen Provinzials Ignaz Frant sieht,

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener hofbibliothet. nr. 12029, pag. 99.

<sup>3)</sup> Coder der Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 138.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 61.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, fol. 82 b.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 99.

welchen er im Auftrage bes Generals d. d. Prag, 5. Mai 1770, an die Rectoren schrieb 1): "Es wird berichtet, daß man in der Provinz zwar bei den Vigilien des heiligen Ignazius und Xaverius für frühes Aufstehen sorge, daß man aber die übrige Zeit des Jahres hindurch sich um eine so wichtige Sache nicht viel kümmere, was sicherlich geändert werden muß, und zwar sollen zunächst alle Oberen darüber wachen, daß alle zur gesetlichen Zeit aufstehen, daß sie ihre Betrachtung sorgfältig abhalten und täglich in dieser Hinsicht inspicirt werden." Dasselbe geht aus einem Briese des böhmischen Provinzials Balthasar Lindner vom 10. Juli 1753 hervor, 2) welcher den Oberen, welche wahrscheinlich gleichfalls gerne in Morpheus Armen ruhten, Vorwürse macht, "daß sie weder selbst in der Frühe die Unseren inspiciren, noch auch die wöchentlichen Inspectoren zu sich kommen lassen, um von ihnen zu ersahren, welche der Ihrigen zu lange schliefen."

Namentlich die Ferienzeit, welche die Resuiten außerhalb der Collegien auf einem Landhause zuzubringen pflegten und von der meine Gegner behaupten, daß sie, obwol zur Erholung bestimmt, theil= weise gleichfalls zum Studiren benützt wurde, diente den jüngeren wie älteren bazu, um der Eß= und Trunksucht zu fröhnen. Am 30. August 1702 schrieb ber böhmische Provinzial Ferd. Waldt= hauser aus Brünn 3): "Von großer Bebeutung ist die vor Kur= zem an mich gelangte Klage über den, um nicht mehr zu sagen, ganz unwürdigen Mißbrauch, nach welchem die Prediger jener Provinz in den Mai-, die Professoren aber in den Herbstferien behandelt werden oder wenigstens behandelt werden wollen, und ben sie auch von einigen Oberen, welche furchtsamer sind, als sich gebührt, erlangen. Es wird nämlich dann, wie ich höre, gegessen, zugetrunken, von manchen ohne alles Maß gesoffen zum offenbaren Schaben nicht blos ber Gesundheit, sonbern auch, mas auf das höchste zu bedauern ist, des Geistes." Und bis zu weldem Grade sich die frommen Läter in den Ferien und mährend

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, fol. 84.

<sup>)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 330.

<sup>5)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, fol. 102 a.

bes Studienjahres bem Lafter ber Böllerei hingaben, sieht man auch aus ben Worten, welche ber böhmische Provinzial Bernh. Weber am 21. August 1751 aus Brag geschrieben hat 1): "Was über die nach den Vorschriften des Ordens zu verlebende Erholungszeit bestimmt worben ift, foll genau beobachtet werben, bamit andererseits, mas zur Erfrischung bes Geistes und zur Stärkung ber Kräfte bewilligt worben ist, burch bie allzugroße Uebertreibung und Unmäßigkeit Einiger nicht zur Untergrabung bes Geistes und ber Gesundheit bienen möge." "Da es hinlänglich bekannt ist," schreibt ber böhmische Provin= zial Johann Seibel am 15. October 1731 aus Kuttenberg, 1) "daß viele von den Unsern, namentlich aber die Jugend, ihre Gesundheit untergraben burch häufige Ercesse im Essen und Trinken, indem sie zu Hause und außer dem Hause reichliche Frühstücke und Mittagessen veranstalten, namentlich aber burch nächtliche und heimliche Trinkgelage, so wünsche ich, daß Ew. Hochwürden mit ben Rathgebern ernstlich über geeignete Bulfs= "Ich wünsche nicht, daß auch bort bie mittel nachbenken." Klagen einiger Provinzen Plat greifen, welche ben Verluft mehrerer Orbensmitglieber bedauern, weil sie mehr durch Unmäßig= keit als durch Anstrengungen gebrochen sich vor der Zeit den Tod ober schwere Krankheiten zugezogen hatten," schreibt noch bezeichnenber ber böhmische Provinzial Franz Ret am 21. November 1724,8) ber, als er General geworden war, d. d. Rom, 4. April 1744, bie Trinkgelage verbot,4) welche bie Magister in ihren Schlaf= stuben veranstalteten, "da burch bieselben die Gesundheit zu Grunde ginge."

Wiederholt drangen die Oberen darauf, daß die Ferien in würdiger und vorgeschriebener Weise verbracht werden sollen. "Was über die Herbstferien und die religiöse Art, in der sie zu verbringen, angeordnet ist," schreibt der böhmische Provinzial

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 151.

<sup>3)</sup> Cober ber Biener hofbibliothet. nr. 12029, pag. 137.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 204.

Carl Rentsch am 24. August 1755, 1) "soll genau beobachtet werben, damit sonst nicht durch die maßlose Ausgelassenheit und Unmäßigkeit Einzelner dasjenige, was zur Erholung des Geistes und zur Stärkung der Kräfte bestimmt ist, zur Untergrabung des Geistes und der Gesundheit dient," und noch am 17. August 1771 schärfte der böhmische Provinzial Godes. Provin die alten Vorschriften hierüber ein.<sup>2</sup>)

Aber die frommen Läter kümmerten sich um dieses Gebot ebensowenig wie um andere. Sie bereiteten sich nicht blos durch bie fünfte Tobsünde ein frühes Grab, sondern führten in den Kerien auch sonst ein solch ausgelassenes Leben, daß nicht selten selbst Auswärtige baran Aergerniß nahmen. Der böhmische Brovinzial Kerb. Waldthauser schrieb am 30. August 1702 an ben Rector Georg Weiß): "Man erzählt, daß einige der Un= seren, wenn sie die Zeit der Herbstferien auf Landgütern und Villen zubringen, eine solche Freiheit im Leben und Gebahren zeigen und von Jahr zu Jahr immer mehr einreißen lassen, so zwar, daß diese sich schon nicht mehr darauf beschränkt, einzelne in geistiger Beziehung empfindlich zu schädigen, sondern (wie man an mich schreibt, und wie ich mit Schrecken vernehme) baß fie sogar bei Auswärtigen öffentliches Aergerniß verursacht." Sie spielten, veranstalteten Karoussels — eine Art bes Verantigens, welche nicht blos unpassend und für die Societät unerhört, fondern sogar gefährlich ist, schreibt der General an den Provin= zial Sattenwolf —4) und "zogen außerdem zu ihren Vergnügungen Anaben und andere Weltliche bei, was, wie es sich keines= wegs schickt, auch mit verschiedenen Gefahren verbunden ist." saat der böhmische Provinzial Kerd. Waldthauser in seinem Briefe vom 30. August 1702.5)

Wahrhaft empörend und ekelerregend ist es überhaupt, wie man in den Briefen der Provinziale und Generale immer wieder

<sup>1)</sup> Coder der Wiener hofbibliothet. nr. 11951, pag. 21.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, fol. 89 (neu).

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11953, fol. 102 b.

<sup>4)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 77 b.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 102 a.

bem Berbot begegnet, daß Knaben, Junglinge, ja sogar Er= wachsene die Häuser, namentlich aber die Schlafstuben der frommen Bäter betreten. "Mit aller Sorgfalt und Strenge", schreibt ber böhmische Provinzial Norbert Streer am 16. August 1733, 1) "sollen Weltliche und Jünglinge vom Eintritt in bas Innere ber Häuser namentlich aber in die Schlafstuben abgehalten werden, und nicht blos biejenigen, welche bieselben zu sich einladen, sondern auch jene, welche sie freiwillig und unter bem Vorwand einer Beichte in ihre Schlafgemächer einlassen, sollen nach ben alten und häufig wiederholten Verordnungen ohne Rücksichtnahme auf die Verson da= burch gestraft werben, daß sie an einem niederen Tische sigen müssen." "Ich verbiete auf das allerstrengste," schreibt der böhmische Provinzial Carl Rentsch, "baß Jünglinge in die Collegien und Schlafstuben der Unseren unter was immer für einem Titel, sei es auch ber Beichte, zugelassen werben, ben Oberen bes hauses ausgenommen." Am 13. Juni 1745 theilte der böhmische Provinzial Leopold Grimm ein Aundschreiben des Generals vom 8. Mai 1745 mit, in bem es heißt 3): "Um ferner Jünglinge völlig vom Eintritt in bas Innere ber häuser abzuhalten, halte ich es für bas wirksamste Mittel, wenn Em. Hochwürden bie schon anderwärts öfter bestimmten Strafen jenen, in beren Schlafzimmer irgend ein Jüngling betroffen wirb, ohne allen Aufschub und ohne Ausnahme auferlegen läßt." Derselbe Brovinzial schreibt am 13. November 1745 4): "Der vierte Punkt betrifft ben Umstand, daß das oft wiederholte überaus heilsame Berbot, junge Leute in die Schlafzimmer der Unseren zuzulassen, noch nicht hinlänglich redlich befolgt wird, zu um so größeren Schaben ber Gesellschaft und Anderer, je weniger es am Orte ist, ausführlicher darüber zu reben." "Der Zutritt von Knaben, ja sogar von älteren, zu ben Schlafzimmern ber Unseren soll burchaus keinem ungestraft hingehen," schreibt der böhmische Pro-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11956, fol. 46 b.

Dober ber Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, pag. 17.

<sup>\*)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 210.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 214.

vinzial Franz X. Heißler am 13. Januar 1748, 1) und in bemsselben Sinne schrieben: Der böhmische Provinzial Franz X. Heißler d. d. 12. Januar 1748, 2) Ferd. Waldthauser d. d. 13. August 1702, 3) Johann Roller d. d. 22. August 1739, 4) u. s. w.

Und warum die Oberen unausgesett barauf brangen, daß keine Anaben und Jünglinge bas Innere ber Häuser, namentlich aber die Schlafzimmer der keuschen Bater betreten, können die ienigen, benen die Gründe etwa noch zweifelhaft find, aus zahl-Schon der böhmische Provinzial Matth. reichen Stellen ahnen. Tanner schreibt 3. B. aus Brünn am 27. August 1677 5): "Damit bei der Unterhaltung mit Jünglingen Vorsicht angewendet werbe. befehle ich, daß die mit öffentlicher Beitschung gezüchtigt werden (ich citire die Worte unseres Vaters), welche die Wangen oder Hände eines Zünglings ober Knaben in unanständiger Weise berühren. Durch Sitzen an einem niederen Tisch will er, daß jene bestraft werden, welche sich gegenseitig, wenn auch nur im Scherz berühren — — .... "Und wenn einer mit einem anderen," heißt es in einer aus Rom ergangenen Instruction vom 5. August 1595, 6) "Unzucht getrieben hat, die Sache aber verborgen und ohne Skandal geblieben ist, so soll man, obgleich ein solcher Kall an sich ber Art ist, daß der Betreffende deshalb mit Recht auszustoßen wäre, bennoch barüber nur so verhandeln, wie über eine geheime und nicht bringende Angelegenheit, weil sich Umstände ergeben könnten, aus welchen dem Betreffenden ein solcher Act zu verzeihen wäre."

Auch darüber klagten die Oberen, daß die Väter so häusig den Frauen Besuche abstatteten: "Das andere, was meine Sorge vermehrt, ist der oftmals verbotene und niemals genug abgestellte häusige Besuch der Frauen," schreibt schon der General Paulus Oliva aus Rom am 1. August 1665. 7) Nun haben die Jesuiten

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 242.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 243.

<sup>\*)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 99.

<sup>4)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 172.

<sup>5)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 73 b.

<sup>6)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothel. nr. 11953, pag. 3.

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 137.

bes vorigen Rahrhunderts die Frauen gewiß nur so häusig befucht, um mit ihnen zu beten und ihnen aute Lehren zu er= theilen; es muß also unbegreiflich erscheinen, warum ihnen bie Oberen bas verboten und zugleich anordneten, "baß forgfältig beobachtet werde, was über die Anwesenheit des Begleiters an bemselben Orte ober bei offener Thüre in regula 88 sacerdotum festgesett ist." 1) Wozu brauchte ber Begleiter zu hören, mas sie zusammen beteten? Warum hat der Provinzial Norb. Streer am 16. August 1733 bie Verordnungen eingeschärft, 2) "baß Unterredungen mit Frauen nur an einem unverschlossenen Orte und bei Tag stattfinden bürfen." War das nicht anerkennenswerth. wenn ihnen die Resuiten auch bei Nacht gute Lehren ertheilten? Der Provinzial Janaz Frant meinte sogar in seinem Briefe vom 4. Juni 1769: 3) "Daß bie Beichtväter sich ben beichtenden Frauen gegenüber manchmal schmeichelhafter und solcher Worte bedienten, welche nach dem Ausspruch des Hieronymus die hei= lige Liebe nicht besitzt." Man sieht baraus, wie mißtrauisch und ungerecht die Oberen waren, von benen einige wieder glaubten. baß die Männer aus ber Gesellschaft Jesu mit den Ursulinerinnen auf einem allzu vertrauten Ruße stanben. So schreibt z. B. im Auftrage bes Generals ber böhmische Provinzial Ferb. Walbt= hauser am 11. Febr. 1702:4) "Es wird mir berichtet, daß einige von den Unsern allzu vertraulich mit den Ursulinner= Rungfrauen munblich in beren Rellen ober Stuben verkehren, und daß von einigen der Unseren aus verschiedenen Collegien sehr häufig an dieselben Briefe geschrieben werden, von denen sie nicht immer wünschten, baß sie von einem Einsichtsvollen gelesen würden."

In bemselben Maße aber, in welchem Mitglieber bes Orbens Völlerei liebten, in bemselben haßten sie die Arbeit. "Es giebt auch andere," schreibt ber polnische Provinzial

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothek. nr. 11953, fol. 60b.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 156.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 150.

<sup>4)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 95.

1766, 1) "welche wol an Alter etwas vorgeschritten, keineswegs durch Arbeiten erschöpft, im Gegentheil durchaus mit Kräften auf's Beste versehen, eine solche Abneigung vor jeglicher Arbeit haben, baß fie sich nicht bloß vom halten von außerordentlichen Predigten und vom Beichthören beständig und hartnäckig erimiren, sondern kaum irgend Etwas, was ihnen auferlegt wird, arbeiten wollen. Damit biese bem Orben ver= hafite Kaulheit nicht ihr boses Beispiel zu anderen hin verbreite, so beschwöre ich die Lokaloberen gemäß ber mich brückenben Bekummerniß, daß sie bei solchen Subjecten ihrer häuser, welche weber burch bas Alter gebrochen, noch burch Anstrengungen erschöpft, noch wirklich schwach sind, die in Trägheit versunkenen Gemüther burch ihren Rath und Ermahnungen aufrichten und anfeuern." Noch charakteriftischer ift, was ber lette General Laur. Ricci d. d. Rom, 18. Juli 1767, an den böhmischen Provinzial geschrieben hat: 2) "Sogar die Außenstehenden bemerken, daß der dritte oder vierte Theil der Versonen in der jetigen Reit kaum irgend Etwas in der Societät thut, und daß, wenn zu den Aemtern, welche man in der Societät übernehmen muß. immer geschickte, fleißige, mit trefflichen Anlagen ausgerüftete und auf die rechte Art willfährige Leute genommen würden, die Db= liegenheiten der Societät von einer ums Drittel ober Viertel geringeren Anzahl von Versonen verrichtet werden könnten. namentlich, wenn die Oberen einzelnen nicht so fehr nachgaben, bie Aemter nicht theilten, und die Aemter nicht für die Personen, sondern die Personen für die Aemter suchten." Daß die Laien= brüber die Trägheit der Priester nachahmten, ift begreiflich, wird aber auch ausbrücklich bezeugt. Der böhmische Provinzial Franz Wissinger schreibt: 3) "Dann wird über die Laienbrüder geklagt, daß diese allzu wenig beschäftigt, fast müßiggängerisch leben, und fich zur Beforgung ihrer Obliegenheiten, namentlich wo sie mit irgend einer Mühe verbunden ober niederer Art sind, der Dienst= leiftung Weltlicher bebienen."

<sup>1)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 254.

<sup>\*)</sup> Cober ber Biener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 143.

<sup>\*)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 89. 90.

Daß nun folche arbeitsscheue Mitglieder auch zum Gebete und zur Betrachtung keine große Luft hatten, mußte man schließen, auch wenn es die Oberen nicht so oft und so nachbrücklich beklagten. Schon in der im Juli 1598 aus Rom erlassenen Anweisung de instruendis formandisque superioribus 1) heißt es: "Aus ihren Thaten und Mängeln sieht man leicht, daß ber Eifer für Gebet und innere Vertiefung keineswegs in Allen so aroß ist, als es die Sache selbst erforberte." "Das zweite, was mein Berg am heftigsten bewegt, ist ber hie und ba erkaltende Eifer im Gebet und in geistigen Dingen," schreibt ber General Franz Ret d. d. Rom. 4. August 1731, 2) mit bem die Provinziale übereinstimmen. "Daher kommt es," schreibt z. B. ber polnische Provinzial am 5. Juni 1765,3) "baß sie voll Eifer für politische Fragen Alles, was geistlich ist, verachten; nur auf eine natürliche Erleuchtung, die burch sinnliche Eindrücke entartet ift. gestütt, bes übernatürlichen Lichtes aber beraubt, geben sie sich jenem unglücklichen Irrthum bin, in bem sie die Welt mit bem Orben, die Weisheit der Welt mit der Weisheit Christi vereinigen und Mönche und Weltleute zugleich sein wollen." "Drei Dinge find es", schreibt berfelbe Provinzial am 29. Juni 1766, 4) "welche vor Allem in der Provinz eine Besserung verlangen. nämlich das Laster des Trinkens, welches, wie ich höre, bort auf eine außerordentliche Beise eingeriffen ift; ein gewisser politischer ober weltlicher Geift, welcher, wie berichtet wird, einer Seuche gleich namentlich unter ben jungen Leuten schleicht; ber allzu geringe Eifer im Gebet und ein Efel an allen übrigen Dingen. burch welche ber Geist unseres Berufes genährt wird." In bemselben Sinne äußert sich ber böhmische Provinzial Janaz Frant, d. d. Brag 1. Jan. 1770 5): "Die äußere Bescheibenheit, ber Ernst ber Sitten nimmt bei manchen ab, und, was bitterlich zu beweinen, die Liebe zu geiftlichen Dingen erkaltet." Noch bit=

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, pag. 10.

<sup>2)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11956, fol. 41a.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 221 b.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, fol. 223 b.

<sup>5)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, fol. 82 b.

terer beklagt die Abneigung gegen alles geistliche Leben der Provinzial Carl Rentsch in seinem Briefe vom 11. Aug. 1755 1), in dem es unter anderem heißt: "Das hauptsächlichste aber, ja gewissermaßen bas Grundübel aller anderen, die gegenwärtig allmählich entstehen, ist eine gewisse Trägheit, welche so manche in Betreff ber Aneignung einer ben Mitgliebern ber Societät gebührenden Vollkommenheit zeigen, indem sie sich die Mittel, welche zur Erlangung berselben auf bas Beiligste vorgeschrieben find, entweder gar nicht, oder nur theilweise und allzu nachläßig bedienen. Es wird ihnen nämlich werthlos, was auf die eigene Schulung bes Geistes abzielt, als: Borbereitungen, Betrach= tungen, heilige Lectüre, allgemeine und besondere Prüfungen, fowie alles übrige, was angeordnet ist, um eine nähere Gemein= samkeit mit Gott zu pflegen" u. s. w. "Man sieht," heißt es in bemselben Briefe, "in den Collegien mitunter Leute, welche immer verbrießlichen Sinnes, statt den inneren Menschen auszubilden, vielmehr mit bem täglichen Müßigang die Hirngespinste, welche ber Ueberdruß hervorruft, verbinden, ober sich in die Gespräche ber Weltlichen einmischen, sich zur Laft, bem Nächsten unnüt, ber Societät verberbenbringend. Ich weiß wol, daß selbst dies mein Zeugniß bei berartigen gegen die Frömmigkeit sonst tauben Menschen kaum Beachtung finden wird, ich mußte es aber ablegen, damit alle sehen, es seien nicht geringe Vernachläßigungen. aus welchen so große Uebel entstehen, und damit keiner gegen die Oberen aufgebracht sei."

"Ja selbst das trifft sich nicht selten," schreibt der böhmische Provinzial Franz Xaver Heißler am 7. Mai 1749 2), "daß diese nach dem Austritt aus dem Noviziat das vergessen, was sie dort entweder in der Catechese über die theologischen Fälle oder über andere zur christlichen Lehre nöthige Unterweisungen gehört haben." Und um dies zu verhindern und den Gebetseiser anzusachen, wurde immer wieder darauf gedrungen, daß die praefecti rerum spiritualium ihrer Schuldigkeit besser nachkommen

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hosbibliothef. nr. 11951, pag. 15.

<sup>2)</sup> Coder der Biener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 257.

und öfter und nachdrücklicher visitiren sollten. Im Auftrag bes Generals schrieb der böhmische Provinzial Franz Xaver Heißler d. d. Brünn, 8. Juli 1747: 1) "Ich empfehle, baß auf bie geistlichen Dinge namentlich auf die Betrachtung und die Gewissenserforschung eine größere Sorgfalt verwendet werde durch eine häufige und fleißige Visitation, über beren Mangel aus einigen Häusern an mich geschrieben worden ist." "Es ist in Einigen der Unseren der Eifer der Vollkommenheit und die Sorge um geiftliche Dinge sehr erkaltet, ba in benselben gar nicht, ober felten visitirt wird, als wenn es dem Gutdünken derselben über= lassen märe, sich mit biesen zu beschäftigen ober nicht", schreibt ber böhmische Provinzial Ferd. Waldthauser d. d. Brün, 13. Aug. 1702. 2) "Die Oberen verlangten seltener von ihren Untergebenen Rechenschaft über ihren Gewissensstand," schreibt der polnische Provinzial am 20. Juni 1732 3) im Auftrage des Generals, "namentlich aber beschäftigten sich die Praesecti spiritus nicht mit ben Scholastikern und Laienbrübern in Hinsicht ber Dinge, welche auf ben Fortschritt im Geiste Bezug haben, und diesem Mangel wird es namentlich zugeschrieben, daß diese häufiger dem ersten Eifer des Noviziates und endlich sogar dem flösterlichen Beruf abtrünnig werben."

Während aber eine Anzahl Jesuiten durchaus keine Lust hatte, zu beten oder für die Societät zu arbeiten, mischte sich eine Anzahl Anderer in alle möglichen weltlichen Angelegensheiten. "Es ist uns berichtet worden", schreibt der General, 4) "daß sich Einige in Geschäfte einmischen, welche mit ihrem Amte in keinerlei Beziehung stehen." Einige besorgten die Geldgeschäfte ihrer Verwandten, Andere trieben Kupplerei. "Schwere Klagen", schreibt der polnische Provinzial am 1. Sept. 1696, 5) "sind aus der Provinz in die Stadt — d. i. Rom — gemeldet worden gegen Einige der Unseren, weil sie sich in weltliche Geschäfte einmisch=

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 230.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 99.

<sup>\*)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 208.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 212.

<sup>5)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. 31.

ten, namentlich weil einige ihren Eifer auf das Zustandebringen von Heirathen verwendeten." Mit besonderer Vorliebe aber mischten sich die frommen Väter in die Politik. Schon am 25. Jan. 1648 schreibt General Vinc. Carrasa an den böhmischen Provinzial: ) "Aus verschiedenen Orten wurden mir sogar von Fremden schwere Alagen überbracht, daß sich Manche der Unseren in Deutschland in politische Geschäfte einmischen, und namentlich in die Verhandlung, welche jetzt von Staatswegen über den Friedensschluß eingeleitet ist, indem ein Jeder ganz nach seinem Gutdünken die Ansichten der obersten Häupter billigt oder mißbilligt, und zwar sogar in Druckschristen über dieses Thema, nicht ohne schwere Beleidigung jener Fürsten, deren entgegenzaesete Meinungen hier besprochen werden."

Wieber Andere verwendeten die Zeit bazu, daß sie miteinander stritten, einander verleumbeten, — einander prügelten. "Die unüberlegte Geschwätigkeit von Manchen schabet gar sehr bem Wole ber Gemeinschaft", schreibt ber Provinzial Timotheus Raisky am 11. März 1758, 2) "indem nicht nur innerhalb ber Wände des Hauses die Untergebenen, sondern auch die Oberen selbst burchgehechelt werden, und ein Ordensmitglied mit bem andern im Rampfe liegt." Fortwährend wurde es den Ordens= mitgliebern unter Androhung von Strafen verboten, einander fälschlich zu benunziren, 3) aber am 13. Nov. 1745 klagt ber Provinzial Leopold Grimm: 4) "Daß man keinen finde, ber öffentlich widerrufe und zurücknehme, was er öffentlich fälschlich ausgestreut hat, gerabe als wenn er burch ein besonderes Privilegium bavon befreit wäre, ben guten Ruf wieder herzustellen, welchen er durch Verleumdung abgeschnitten hat." Und noch am 29. Juni 1766 schreibt der polnische Provinzial: 5) "Was mich vor allen anderen Dingen besorgt macht, ist der Punkt, daß, wie ich höre, in der Provinz unter den Unsern gegenseitiger haß und baraus entstandene Verleumdungen, sowie bie

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 49 b.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothel. nr. 11951, pag. 46.

<sup>3)</sup> Cober ber Biener Sofbibliothet. nr. 13620, pag. 11.

<sup>4)</sup> Coder ber Biener Hofbibliothet. nr. 12029, pag. 214.

<sup>5)</sup> Cober ber Biener hofbibliothet. nr. 12025, pag. 223 b.

Versuche, sich zu rächen, über alles Maß eingerissen, und selbst schon bis zur Kenntniß Auswärtiger gelangt sind." "Es ist dem besonders zu verehrenden Vater aus der Provinz berichtet worden, daß die Streitigkeiten Einiger dis dahin gekommen sind, daß einer den andern in der Hitz des Jornes mit Schlägen und Fauststößen mißhandelt", schreibt der General Vicentius Carrasa d. d. Rom, 6. Mai 1649 an den böhmischen Provinzial, indem er zugleich aussührlich angibt, wie mit solchen rohen Menschen versahren werden solle. 1)

Aber die frommen Bäter stritten nicht bloß mit ihres Gleichen, sie lagen oft auch, wie bereits oben erwähnt, mit ihren Localoberen im Rampfe, welche sie gelegentlich wegen bieses ober jenes in Rom ober beim Provinzial benunzirten. Leben wie Gebahrung ber Lokaloberen waren nun allerdings manchmal ber Art, daß es Anlaß zu begründeten Klagen bot, wie man g. B. aus einem Briefe bes Provinzials Reinhold Gertt d. d. 15. Sept. 1715 sieht. 2) Am 14. Sept. 1737 schreibt ber Provinzial Ladisl. Zottowski, 8) "ber General verlangt von ben Oberen eine größere Liebe gegen die Untergebenen, sowohl hinsichtlich bes Unterhaltes, als auch in Bezug auf Kleibung und Wohnungen, denn die meisten klagen, daß sie das Nothwendige in biesen Dingen von ben Weltlichen betteln müßten." einem Briefe bes böhmischen Provinzials Franz Ret vom 24. Nov. 1724 heißt es: 4) "Ich fühle mich genöthigt, außerbem noch Ew. H. schwere Rlagen mitzutheilen, welche ich von verschiebener Seite in Betreff ber Verwaltung ber Convicte und Seminare ber Externisten in Erfahrung gebracht habe. Es sollen nämlich manche Vorsteher berselben allein zu ihrem Vortheil eine ausgebehntere Gastfreundschaft und Excursionen zulassen, bagegen bie ihnen anvertraute Jugend schlecht behandeln, und die Erziebung so wie den Fortschritt in moralischer und wissenschaftlicher Hinsicht vernachlässigen." Aehnliche Verhältnisse mogen auch sonft

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothel. nr. 12025, pag. 92.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 13620, pag. 7.

<sup>8)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 13620, pag. 19.

<sup>4)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 136.

bestanden haben, und es ist daher begreiflich, daß es die Lokaloberen nicht liebten, wenn barüber einer höheren Instanz Mittheilung zufam. Darum waren fie auch bemüht, Jebem, von welchem sie benunzirt zu sein glaubten, aus Rache bas Leben so sauer als nur möglich zu machen und Allen die Lust zu wei= teren Mittheilungen zu benehmen. "Es wird mir gefchrieben." heißt es in einem Briefe bes Generals vom Jahre 1766, 1) "baß einige Obere es übel nehmen, wenn ihre Fehler uns ober bem Vorsteher ber Proving benungirt werden, und daß sie jene, von welchen sie benunzirt zu sein vermuthen, angreifen und auf raffinirte Weise qualen." Oft waren aber die Rlagen gewiß ungerecht= fertigt und entsprangen aus dem verweltlichten Sinn der Mitalieder. welchem die Oberen entgegenzutreten versuchten, wie die Generale und Provinziale richtig burchschauten. "Die fortwährenden und unbequemen Rlagen fehr Vieler," fchreibt ber General am 11. März 1742, 3) "über ben Mangel an Liebe in Betreff der Verpflegung haben Rom so arg ermübet, daß ich benselben endlich Riel und Ende setzen muß. Die Entschuldigung ber Oberen, welche benunzirt werben, daß sie den Untergebenen das Nöthige nicht barreichten, ift: daß viele Untergebene das Prächtigste in Lebensmitteln, namentlich aber in ber Menge bes Weines und zwar bes fo theuren ungarischen verlangen und zu erpressen suchen: wenn sie barin nachaäben, so müßte bas Vermögen erschöpft ober Anderes verweigert werben; wenn fie aber nicht nachgaben. so klagten die Untergebenen die Oberen fälschlich an, als wenn fie ihnen das Gebührende vorenthielten." Die Weinfrage war überhaupt allmählich für den Orden von solcher Wichtigkeit geworden, daß fie eine fast stehende Rubrit in den Briefen bilbet. "Was den Wein anbelangt," schreibt z. B. der Provinzial Godef. Provin noch am 3. Juni 1771 aus Prag, 3) "so macht es mir gar große Schwierigkeiten, daß der Preis desselben fast von Tag zu Tag steigt, und viele Orbenshäuser ihn mit großen Rosten und geliehenem Gelb sich zu verschaffen haben." Und baß burch

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, fol. 223 b.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet, nr. 12025, pag. 242.

<sup>5)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothek. nr. 11951, pag. 87. Historische Zeitschrift. XXXV. Bb. 22

diese Auslagen für Wein, sowie überhaupt für das Wohlleben manche Collegien verarmten, daß also auch in so ferne die Reime ber Auflösung sich entwidelten, sieht man aus zahlreichen Briefen. "Es soll ben aufgenommenen Canbibaten eber gerathen als abgerebet werben," schreibt am 13. Jan. 1748 ber bobmische Brovinzial Franz X. Seißler, 1) "daß sie das beisteuern, was für mehrere Jahre zu ihrem Unterhalt nöthig ist, nament= lich für jene Jahre, in welchen sie nicht bem Orben, sonbern sich allein angehören, bas sind bie Jahre bes Moviziates, der philosophischen und theologischen Studien. Wenn wir uns auf keine andere Weise aus der gegenwärtigen Nothlage beraushelfen können, so werden wir genöthigt sein, zu diesem in einigen herab= gekommenen Provinzen gebräuchlichen Mittel zu greifen." "Was bie materiellen Verhältnisse anbelangt, so sind biese in vielen Säufern sehr erschüttert und scheinen an einigen Orten sich bem offenbaren Ruin zuzuwenden", schreibt ber böhmische Provinzial Balthasar Lindner d. d. Brag, 20. April 1751. 2) Und womit hoffte dieser Provinzial den finanziellen Ruin einiger Säuser hintanhalten zu können? — Wenn andere im Weinkaufen sich einidranten wollten. "Unser Bater," schreibt er, "hat ben Borstehern ber größeren häuser, welche noch nicht mit Schulben belastet sind, schon längst die Erlaubnig ertheilt, arme Bauser zu unterstützen, und sie verpflichtet, wenn ihnen aus ber Ginschräntung des Weines, aus der Abweisung von Bittstellern und abnlichen Reduktionen irgend ein Vortheil erwachsen follte, daß sie biesen an bedrängte und übermäßig verschuldete Collegien abtreten, und biese wenigstens einigermaßen vor bem Untergange bewahren möchten." Während aber die gesunden Jesuiten von ihren Oberen die ausgesuchtesten Weine, die köstlichsten Sveisen verlangten, ließen die frommen Bäter ihre franken Mitbrüber berglos an dem Nothwendiasten Mangel leiden, wie Jeder aus einem Briefe sehen kann, ben ber böhmische Provinzial Mathias Tanner im Auftrage bes Generals am 27. Aug. 1677 aus

<sup>1)</sup> Cober ber Biener hofbibliothel. nr. 12029, pag. 239.

<sup>2)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 295.

Brunn geschrieben hat. Den Nimbus, mit welchem die jezigen Resuiten ihre Vorgänger auch in dieser Beziehung gleifinerisch zu umgeben wiffen, vernichtenb, schreibt biefer Gewährsmann, ben Lügen zu strafen meine Gegner wol nicht ben Muth haben werben 1): "Gleichwie aber hie und ba auf Krankenwärter wenig Rücksicht genommen wirb, ebenso herrscht im Gegentheil anderswo zu Hause und auf ben Gütern in Bezug auf die Gesunden zum Vortheil einiger Weniger allzu große Verschwendung, indem überflussige Ercursionen immer zunehmen und fremde Weine um hohen Preis gekauft werden, so daß es nicht Wunder nehmen kann, wenn die Stiftung für den Unterhalt jener Anderen zu Hause nicht ausreicht. — Die Krankenwärter aber und Aufseher ber Kranken sollen von den Oberen ständig zu jeglichen Liebes= werken und zu häufigerem Besuch berselben ermahnt werden. Denn in dieser Hinsicht kommen oft solche Wishräuche vor, sowol in Beziehung auf Unreinlichkeit ber Betten, ben Mangel an passenden Speisen und Arzneimitteln, als auch in Beziehung auf die Hilf= losigkeit einsamer Kranker fast ganze Tage hindurch, daß die Liebe unseres Orbens schon allgemein bei ben Auswärtigen im schlechten Aufe steht, und von den Aerzten kaum jener in den Hospitälern an die Seite gesetzt wird, während die Unseren häusig an verschiedenen Orten Klagen führen, die sich frank Melbenden fänden nicht eher Glauben und Arzneimittel, bis sie schon gänzlich zusammenbrächen." In ähnlicher Weise schreibt ber polnische Provinzial d. d. Krakau 27. Juni 1745 2): "Der General tabelt heftig ben Mangel an gebührender Liebe ber Oberen namentlich gegen die Kranken, die Karabeit, mit welcher sie biesen und Anderen das Nothwendige barreichen, durch welche Rargheit sie den Einzelnen Gelegenheit geben, sich das Nothwendige zur geringen Auferbauung von Weltlichen zu erbetteln." In einem Briefe vom 17. Dez. 1761 heißt es?): "Den Lokaloberen soll Sorgfalt für die Kranken empfohlen werden, damit sie nicht ge-

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11953, fol. 73 b.

<sup>&</sup>quot;) Coder ber Wiener Hofbibliothet. nr. 12025, pag. B. 40.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 13620, pag. 46.

zwungen werben, sich bas, bessen sie bedürfen, anderswoher zu verschaffen."

Aber nicht immer war es wirkliche Noth, wenn Jesuiten bei Weltlichen bettelten; sie thaten es mitunter in gewinnsuch= tiger Absicht, um sich Gelb zu erschwindeln, daß ihnen auch bie Societät bezahlt hatte ober bezahlen mußte. "Ein anderer Punkt, welcher unserm Vater nicht geringe Sorge macht," schreibt ber böhmische Provinzial Franz Wissinger d. d. Mariaschein, 1. Juli 1703.1) "ist, daß er inne geworben, es gabe einige, welche sich nicht schämen, bas Reisegeld bei Fremben zu betteln, und Klagen gegen bie Societät auszustoßen." "Es ist bekannt," schreibt ber böhmische Provinzial Jgnaz Franz d. d. Prag, 5. Mai 1770, 2) "daß einige von den Abgehenden unter dem Vorwande der Höflichkeit sich bei ben Weltlichen verabschieben, um gleichsam burch stillschweigendes Betteln eine Reiseunterstützung von biesen zu erpressen; biefes Gelb lassen sie bann in ihre Borfe fliegen, und verlangen nichtsbestoweniger von den Collegien eine reichliche Schadloshaltung."

Selbstverständlich konnte es den Oberen nicht entgehen, daß durch solche Schwindelei und unchristliche Lieblosigkeit sowie überhaupt durch das Leben, welches die frommen Väter theilweise führten, und welches nicht selten als öffentlicher Scandal erschien, der Auf der Societät im höchsten Grade gefährdet werde. Es schreibt der polnische Provinzial aus Krakau am 20. Juni 1732:3) "Es ist nicht nur durch die Klage eines Einzelnen, sondern leider nur zu sehr durch die Erfahrung erwiesen, daß unsere Coadjutoren, welche außerhalb unserer Häuser wohnen, oft allmählich allen geistlichen Sinn aufgeben, und ihren Berufsowie das Ansehen der Societät auf das schmählichste preisgeben aus Ansaß irgend eines weltlichen Vortheils." Daher nicht bloß die unausgesetzten Vitten der Oberen, die Väter möchten in sich gehen, und ihr Leben ändern, sondern auch, um wenigstens den Schein zu retten, ihre fortwährende Sorge, daß nicht in die

<sup>1)</sup> Coder der Wiener Hofbibliothet. nr. 11951, pag. 100.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 85 (neu).

<sup>3)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 209.

Deffentlichkeit bringe, wie es in ben Collegien zuging. baten, ermahnten, beschworen die einzelnen Mitglieber über Borgange in ber Societat mit Niemanden zu reden; fie verboten an andere Collegien ober etwa gar an Außenstehende über bas zu schreiben, mas in einem Collegium vorkam. "Es soll über bie Fehler anderer nicht gerebet werden," schreibt ber Provinzial Franz X. Heißler am 16. Sept. 1749. 1) Am 4. Aug. 1731 befiehlt der General Franz Reg: 2) "Die Oberen sollen die hin und her gesandten Briefe fleißig lesen, und wenn sie etwelche geheime erwischen, so sollen sie jenen nicht straflos ausgehen lassen, der sie geschrieben hat. Auch sollen alle wissen, daß ich, wenn irgend ein Schaben ober Nachtheil aus den Briefen entspringt, welche die Unseren unvorsichtig geschrieben haben, nicht bloß von den Schreibern derselben, sondern auch von den Oberen, welche jene zu lesen unterlassen ober sie unterbrückt haben, Rechen= schaft verlangen, und sie nach Gutbunken strafen werde."

Aber all diese Drohungen waren den Oberen gegenüber ebenso nuplos, wie die Bitten, welche an die Untergebenen verschwendet wurden. Die frommen Bater plauderten die allgemeinen Gebrechen sowol wie die Kehler der Einzelnen geschwätig aus und theilten an andere Collegien mit, wie es in den ihrigen zuging; mündlich und schriftlich weihten sie sogar Außenstehende in das Leben ein, welches in den Collegien geführt Am 8. Juli 1708 schrieb ber böhmische Provinzial Jakob Steßl an ben Rector Wilh. Fröhlich, 3) daß, wenn bie Bäter in ein anderes Collegium versett würden, "bag bann ber Ruf ber Oberen sowie anderer Orbensangehöriger gleichsam wie Wein vorgesett würde, so zwar, baß gleich am ersten Abend bie Hausangehörigen von dem angekommenen Gast über die Fehler der Oberen und Collegen, welche er verlassen hat, unterrichtet werden, und wiederum ber Gaft benfelben Aufschluß erhält über bas haus, in bem er sich entweber vorübergebend ober längere Reit befunden hat." In einem Briefe des Generals Franz Ret

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 269.

Dober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 205.

<sup>5)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 115.

vom 4. Aug. 1731 heißt es: 1) "Bor Allem wurde von der Congregation ein wirksames Mittel verlangt gegen die wahrlich allzu große Freiheit Einzelner, mit welcher sie theils in Privatzgesprächen, theils in Briefen an andere Collegien, ja sogar an Fremde die Fehler der Unsern auszuplaudern sich nicht scheuen, wodurch der Frieden des Ordens und die Liebe keinen geringen Nachtheil erleidet, und selbst der Ruf der Societät geschäbigt wird."

So wenig aber die Oberen Ursache gehabt hätten, immer und immer zu verbieten, daß Etwas aus den Collegien an Frembe mitgetheilt würde, wenn in benselben nichts geschehen wäre, was bas Tageslicht zu scheuen hatte, ebenso wenig hatten bie Mit= glieber bes Orbens, welche trot bes Verbotes an Auswärtige schrieben, Ruf und Namen ber Societät schädigen können, wenn bas Leben in berselben im vorigen Jahrhundert in Desterreich so beschaffen gewesen ware, wie es die heutigen Resuiten und ihre Anhänger fortwährend so bestimmt und zuversichtlich behaup= ten, daß es ihnen gelang, über diesen Punkt auch jene zu täu= schen, welche Geist und Tenbens ber Societät länast burchschaut haben. Und auch barüber wurde die Welt burch die frommen Bäter selbst aufgeklärt, welche baburch ben guten Ruf ber Societät abermals schäbigten, und ihren Namen eine große Makel "Da die unüberlegte Geschwätigkeit Einzelner." schreibt ber Provinzial Timotheus Raisky d. d. Brün, 11. März 1758, 2) "bem gemeinsamen Besten viel schabet, indem sie irreli= giöser Weise mit vollem Munde nach außen ausposaunen, was zu Hause verhandelt wird, und so unserm Namen häufig eine große Makel angehängt wird: so sollen dieselben strenger überwacht werben." "Es ist auf bas strengste gegen solche einzuschreiten," schreibt ber polnische Provinzial 1766, 3) "welche burch ihre bose Runge zu Hause und anderwärts selbst unsere Oberen ober Auswärtige angreifen, ober welche in tabelnswerther Weise bas, was zu hause gethan ober gesagt wird, zur Kenntniß ber

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Hofbibliothet. nr. 11956, fol. 41a.

<sup>3)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 46.

<sup>8)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12025, pag. 254.

Weltlichen bringen, ober endlich ähnliche Dinge ausplaubern, welche ihrer Natur nach nicht nur die Liebe schwer verlegen, sondern auch unsern guten Ruf nach auswärts schäbigen, und die Gläubigen auf solche Weise von den Aemtern, welche wir zum Heile der Seelen verwalten, abwendig machen." "Wir erfah=ren," schreibt der polnische Provinzial am 28. Nov. 1710, 1) "daß durch Briefe, welche von Einigen der Unseren und zwar solchen, die dei uns Ansehen und Namen haben, unvorsichtig geschrieben und von Fremden aufgefangen worden sind, Namen und Ruf unserer Provinz arg geschädigt worden sind."

Auch an weltlichen, an politischen Dingen übten die Bäter in ihren Briefen Kritik, wodurch sie nach der Meinung des Provinzials Franz Wissinger "ihre Lage verschlimmerten". 2) "Es wird mir," schreibt der Provinzial Johann Steßl am 8. Juli 1702, 3) "nicht aus Einem Orte berichtet, daß von Einigen theils an die Unseren, theils sogar an Weltliche Briefe voller Gefahren geschrieben werden, in welchen die geheimen Verhandlungen der Collegien mitgetheilt werden, in welchen, was noch weit nachtheiliger ist, über den Stand der gegenwärtigen Zeiten, über Personen, welche selbst durch die höchste Würde hervorragen, über ganze Behörden und Reiche, um nicht mehr zu sagen, unpassende Urtheile gefällt und angeführt werden."

Und noch mehr. Es fehlte bald nicht mehr an solchen im Orden, welche nicht etwa bloß die Geheimnisse der Societät ausplauderten, sondern Alles und Jedes derselben, ihr Wesen und ihre Einrichtung, vor Laien tadelten, herabsetzten, verspotteten. In einem Briefe des Provinzials Carl Rentsch vom 11. Aug. 1755 heißt es: ) "Den moralischen Zustand erschüttert nicht unwesentlich so Mancher unüberlegte Geschwätzigkeit und der Mißbrauch der Sprache, durch welchen, da er ungestraft in unsern Häusern herrscht, Mitglied mit Mitglied im Kampse liegt, die nicht einmal die Oberen mit Achtung behandeln, sondern zu Hause

<sup>1)</sup> Coder ber Wiener hofbibliothet. nr. 12025, pag. 155.

<sup>2)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 72.

<sup>)</sup> Coder ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 115.

<sup>4)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 18.

und außer dem Hause irreligiöser und unkluger Beise, mas zu Hause verhandelt wird, berichten und herabseten." Noch bitterer und eingehender äußert sich über diesen Punkt der Provinzial Balthasar Lindner, ber am 10. Juli 1753 schreibt: 1) "Auf gleiche Weise höre ich, daß noch eine Art von Mängeln bemerkt worden ist, welche, obwol sie sich selten findet, burchaus gestraft werden muß, da sie unserm Institut in höherem Grade wider= streitet, und heimlich die Gemüther der Auswärtigen von uns abwendet, ja sogar selbst unsern Reinden die Waffen schmiebet. mit welchen sie unsere Sache bekämpfen. Es werden nämlich manche unter uns gefunden, welche statt bessen, daß sie burch fromme Gespräche die Herzen der Auswärtigen der Tugend und Religion zuwenden, im Gegentheil als Gegenstand ihrer Unterbaltung bei Auswärtigen bie Verhandlungen ber Unseren, bie Kehler und Reden der Hausbewohner, den Unterschied der Grade, ja sogar die Plane der Oberen, die Art und Weise des Regi= mentes und ähnliche Dinge, welche nach bem Institut die Unsern alle Reit im höchsten Grade ben Weltlichen gegenüber geheim halten sollten, auf irreligiöse und unverschämte Art tadeln, herabsetzen, perspotten." Selbst bavor scheuten allmählich Einige aus bem Orben nicht mehr zurud, daß sie biesen bem Hasse und hohne ber Welt preisgaben, wie wir aus einem Schreiben bes Provinzials Franz Wissinger d. d. Prag, 8. Febr. 1764 sehen: 2) "Dabei kann ich nicht verhehlen, daß sowohl mein, als aller jener, welche die Societät, ihre Mutter, wahrhaftig lieben, Schmerz in ber That den höchsten Grad erreicht habe. Es werben nämlich nach so vielen väterlichen Ermahnungen und fast Bitten nichtsbestoweniger noch immer Einige gefunden, welche sich in Hinsicht ihres Handelns und Rebens namentlich in Dingen, welche auf jene Bezug haben, die ber Societät feindlich gesinnt sind, so unvorsichtig benehmen, daß sie die Werthschätzung ber Societät zweifelhaft machen, die Societät selbst aber dem Hasse und dem Hohne preisgeben. Es werben nämlich (was bekanntlich geschieht)

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 12029, pag. 330.

<sup>3)</sup> Coder der Wiener hofbibliothet. nr. 11951, pag. 110.

bergleichen unvorsichtige Reden derselben, eben diesen, über welche ober gegen welche sie ausgestoßen wurden, hinterbracht." Ja, so groß wurden die Bedenken, welche Einigen allmählich gegen die Societät aufstiegen, daß sie nicht mehr bamit zufrieden maren. ben Keinden derselben die Waffen zum Kampfe gegen dieselbe zu schmieden, sondern daß sie selber außerhalb im Geheimen Um= triebe gegen dieselbe anzettelten. Es schreibt ber Provinzial Ignag Frant am 29. Oct. 1768 1): "Ein Jeber von ben Mit= gliebern sollte nichts Heiligeres haben, als zu versuchen, baß er durch seine öffentlichen oder geheimen Gebrechen nicht einen reichlicheren Stoff bes Schmerzes und Ursache zu Betrübnissen gebe; indessen werben, was ich mit Schmerz schreibe, in unserer Gesellschaft solche gefunden, welche, als wenn sie allen Verstand verloren hätten, außerhalb geheime Umtriebe anzuzetteln unternahmen, die ihnen und der Societät im höchsten Grade aefährlich sind."

Und damit, daß endlich Mitglieder selbst die Societät direct bekämpsten, war das lette Stadium der Zersetung eingeleitet. Sie hätte dadurch, sowie durch die geschilderte innere Fäulniß, welche trot aller Gegenbestredungen der Oberen immer weiter um sich griff, und immer tieser eindrang, zu Grunde gehen müssen, wenn sie nicht zuvor durch die höchste kirchliche Gewalt, der es gleichfalls nicht entgangen war, "daß die Jesuiten jene reichen Früchte, wegen welcher sie gestistet, nicht mehr hervordringen könnten," <sup>2</sup>) wäre ausgelöst worden.

Hiermit schließe ich diese Probe meiner Forschungen über die österreichischen Jesuiten und ihre Gymnasien. Ich gedenke sie in einer selbständigen Schrift fortzuseten und zu Ende zu führen.

<sup>1)</sup> Cober ber Wiener Sofbibliothet. nr. 11951, pag. 151.

<sup>3)</sup> Aufhebungsbreve bes Papftes Clemens XIV.

## VШ.

## Das Berhalten des Reiches gegen Livland in den Zahren 1559—1561.

Bon

## &. Reimann.

Im Jahre 1558 griff Jwan IV., Großfürst von Moskau, um an die Ostsee zu kommen, das benachbarte Livland an, eroberte Narwa, Neuschloß, Neuhaus und Dorpat und gewann so einen breiten und schönen Streisen vom sinnischen Meerbusen bis in die Gegend südlich vom Peipussee. Die Herrschaft der Deutschen erlitt im äußersten Nordosten einen furchtbaren Stoß.

In dieser bitteren Noth wendeten sich die Bedrängten natürlich an den Kaiser; aber ohne die Mitwirkung der Stände konnte dieser überhaupt nicht viel thun. Ferdinand I. wird ihre Hoffnung auf den nahen Reichstag hingelenkt haben; außerdem hat er die Livländer an ihre Nachbarn gewiesen. In Betracht kamen hiebei hauptsächlich Polen, Dänemark und Schweden. Aber der alte Gustav Wasa, der vor etlichen Jahren mit Iwan im Kriege gelegen und hiebei von Livland und Polen im Stiche gelassen worden war, mochte den Frieden, den er dann auf 40 Jahre geschlossen, um keinen Preis gesährden. Auch Chri-

<sup>1)</sup> Schirren, Quellen jur Geschichte bes Untergangs livlanbischer Selbfiflandigfeit 3, 127.

stian III. von Dänemark wünschte nichts weniger als Krieg mit ben Russen, und so ließ er sich nur herbei, Gesandte nach Mosstau zu schicken, welche den Großfürsten bitten sollten, das Erosterte wieder herauszugeben, seinen Jorn von Livland abzuwenden und sich auf Mittel und Wege, die zu Ruhe, Frieden und Nachsarschaft führten, einzulassen. Ueberdies beeilte der König deren Abreise keineswegs, und er starb, ehe sie fortgingen. Erst am 11. Februar 1559, sechs Wochen nach seinem Tode, verließen sie Reval und brachen gen Narwa auf, von wo sie den eigentslichen Marsch nach Moskau zum Großfürsten antraten. 1)

Polen endlich war gleichfalls abgeneigt, Hilfe zu leisten. Zwar mochte ber König Sigismund August im Busen ehrgeizige Pläne tragen und blinzeln, ob ihm Livland etwa so zufallen würde, wie seinem Vorsahren hundert Jahre früher Preußen; aber die polnischen Großen dachten anders. Zar und Sultan waren in gleicher Weise Varbaren. Sie gewährten auf bestimmte Jahre Frieden, und um jede Verbindung mehrerer Staaten gegen sie soviel als möglich zu versindern, sorgten sie hierbei dafür, daß diese Verträge zu verschiedenen Zeiten erloschen. Der, welchen Sigismund August geschlossen, hatte noch mehrere Jahre zu lausen, und die polnischen Großen wollten keinen Krieg; eher waren vielleicht noch die Litthauer zu einer Hilfeleistung zu vermögen. <sup>2</sup>)

So blieb ben Livländern wenig Aussicht auf nachbarlichen Beistand. Dagegen empfingen sie zu Anfang des Jahres 1559 eine Gelegenheit, nicht nur an das Oberhaupt der Deutschen, sondern auch an die Kurfürsten und Fürsten sich zu wenden, denn für den 1. Januar war ein Reichstag einderusen worden. Allerdings auf pünktliches Erscheinen konnte nicht gerechnet wers den, und so nahm sich denn der Erzbischof von Riga Zeit, seinen Gesandten nach Augsdurg abzusertigen. Da sielen aber 130,000

<sup>1)</sup> Schirren 3, 209.

<sup>2)</sup> Die pommerschen Gesandten auf dem Reichsdeputationstage zu Speier (1560) erzählen in ihrem Berichte vom 19. October von dem Mißverstand zwischen den Ständen in Polen und Litthauen, wodurch alle Zusammenkunfte und Rathschläge "hindersetzt und verblieben" wären. (Dresd. Archiv).

Russen zu Roß in sein Stift ein und verheerten basselbe nach ihrer schrecklichen Gewohnheit auf bas fürchterlichste, so bak kein Amt unverdorben blieb. 1) Unter solchen Umständen zögerte ber Erzbischof nicht länger, ben Rath Asverus Brandt auf den Reichstag zu schicken. In ber Instruktion über bas, mas ber Berzog Johann Albrecht von Medlenburg ober, wenn biefer verhindert ware bahin zu ziehen, Brandt in Augsburg suchen follte,2) schilberte ber Erzbischof die bebrängte Lage Livlands und bat hierauf. baß Kaiser und Stände aus den nahegelegenen Städten der Ost= see von der Türkensteuer mit Geld, Leuten ober anderem Entsetzung schicken möchten. Außerbem sollte Johann Albrecht von Mecklenburg babin arbeiten, daß die Herzöge von Pommern und Holstein, ferner Bremen, Hamburg, Lüneburg, Lübeck und andere Seestädte kommenden Frühling so zeitig als möglich allerlei Proviant und Kriegsmunition zu Wasser in die Lande bringen ließen, weil an beiben Mangel sein murbe.

Auch ber Meister bes beutschen Ritterorbens in Livland, Wilhelm von Fürstenberg, suchte Beistand in Augsburg. In seinem Namen ging ber Komthur von Dünaburg, Georg Sieberg von Wischlingen bahin. Am 18. März kam er nach Lübeck, wo sich auch ber Syndikus von Reval damals aushielt. Als dieser von der Durchreise des Gesandten hörte, schrieb er nach Hause: "Ich besorge, daß in Augsburg nicht viel zu holen sein wird." <sup>3</sup>)

Von großem Vertrauen auf den Reichstag war auch der Ordensmeister nicht erfüllt, und er beschritt baher noch andere

<sup>1)</sup> Erzbischof Wilhelm an Joh. Albrecht von Medlenburg 16. Februar 1559 (Drest. Archiv, Reichstagsacten von 1559 II. fol. 19).

<sup>3)</sup> Das Schreiben, welches Brandt an ben Kaiser mitnahm (Monumenta Livoniae antiquae 5, 713), ist vom 20. Januar 1559. An demselben Tage bittet ber Erzbischof Wilhelm ben Kursürsten August von Sachsen und vermuthlich noch andere Stände, dem Herzog Johann Albrecht von Mecklenburg Glauben zu schenten und die livländische Sache zu fördern. (Dresd. Archiv in dem zum Deputationstage von Speier 1560 gehörigen Bande mit dem Titel: Der livländischen Stände Kriegsbeschwerden). Hierher gehört ohne Zweisel auch die genannte Instruction in Mon. Liv. ant. 5, 562.

<sup>5)</sup> Bienemann, Briefe und Urfunden gur Geschichte Livlands in ben Sabren 1558 — 62. 2, 259.

Wege, um Beistand zu erlangen und der entsetzlichen Geldnoth, in welcher er sich befand, einigermaßen abzuhelfen. Er wendete sich wieder, wie er schon vorher gethan, an König Gustav von Schweden und dat um ein Darlehn von 200,000 Thalern, wosür er zwei Gediete verpfänden wollte, nämlich einerseits Fellin, andererseits Sonnedurg, Pernau oder Jerven. Doch war er darauf gefaßt, daß er mehr würde bieten müssen, und so gab er seinen Gesandten noch die Ermächtigung, als Psand zwei Gediete den Schweden wirklich einzuräumen. Sogar an Verkauf dachte man schon jetzt, und es mag dasür Sonnedurg ins Auge gefaßt worden sein. ) Doch ertheilte Fürstenberg, so viel wir wissen, noch keine schriftliche Vollmacht, und sogar dei der wirklichen Einräumung von zwei Gedieten sollten sich die Gesandten die Bestätigung des Ordensmeisters vorbehalten. 2)

Wahrscheinlich wollte man Zeit gewinnen und sehen, was für Aussichten inzwischen von andern Seiten sich darböten. Konnte der Reichstag nicht wider seine Gewohnheit zu einer schnellen und genügenden Gelbhilse sich aufraffen, oder Polen, abermals angerusen, den erslehten Schutz gewähren? Um die Mitte des März ging der Koadjutor des Ordensmeisters, Gottshard Kettler, zu Sigismund August. Es hatte sich dieser ja bereit erklärt, den mit Außland geschlossenen Frieden zu brechen, wenn ihm Mittel und Wege gewiesen würden, daß er es unversweislich thun könnte. Und der Orden war jetzt bereit, sich ihm zu unterwersen. Ueber die Bedingungen sollte Kettler untershandeln, schließlich aber auf den Wunsch des Königs eingehen, wenn dieser verlangte, daß Livland in dasselbe Verhältniß, wie das herzogliche Preußen, zu ihm träte. 3)

<sup>1)</sup> Schirren 3, 150.

Dann tommt Rr. 474: Werbung ber Gesandten bei Herzog Johann, welches richtig in den April gesetzt ift. Dagegen Rr. 478 gehört nicht in den Herbst, sondern etwa in den Mai und enthält brei Gutachten für König Erich. Ich seine weiter Rr. 335 in den Juni oder Juli, nachdem die Gesandten die förmliche Ermächtigung vom 2. Juli erhalten hatten, Sonneburg zu vertaufen, eine Ermächtigung, welche Kettler am 16. October zurücknahm (Nr. 413).

<sup>5)</sup> Schirren 3, 197. 105.

Ronnten benn nicht endlich bie banischen Gesandten ben Frieden ober wenigstens einen Stillstand auf 2-3 Jahre zurückbringen? Denn mit solchen Hoffnungen waren sie hinweggegangen. Statt bessen kamen freilich andere, schlimme Nachrichten. Der Orbensmeister theilte — jedenfalls im April bem Erzbischof von Riga mit, daß ber Großfürst von Mostau ben banischen Gesandten einen Frieden zugestellt hatte, ben bie Liplander, so wie er mare, annehmen mukten, wenn sie nicht ber unverzüglichen Fortsetzung bes Krieges gewärtig sein wollten. Der verzagte Meister erwartete nun, daß der Feind sich mit aller Gewalt abermals ruften und wiederum mit Heereskraft heranziehen murbe; er fandte baber seinen Landmarschall, sowie ben Hauskomthur von Riga und ben Vicekanzler zum Erzbischof. bamit beibe Theile mit einander berathen und beschließen möch= ten, auf welche Beise Schutz und Errettung bei Volen beständig zu erhalten wären, und wie weit sich bagegen bie ganze Provinz bem Könige verpflichten und verwandt machen follte. 1)

Der Erzbischof wußte so gut wie der Ordensmeister, unter welchen Bedingungen Sigismund August bereit war zu helsen; aber er hatte bisher wenigstens vor erlangter Antwort aus dem Reiche darauf nicht eingehen wollen. Nun trieb die Furcht vor einem neuen Angriff auch ihn weiter, und er beschloß, ebenfalls Gesandte wieder nach Polen zu schicken und ihnen eine Vollmacht für den äußersten Fall mitzugeben, wodurch sie den Auftrag empfingen, andere Mittel, die von der Königlichen Majestät vorzgeschlagen werden würden, einzugehen und anzunehmen. Doch sollte die Unterwerfung, die hiermit gemeint ist, nur dann erfolzgen, wenn das Reich die Hilfe verweigerte und die Polen sie leisteten.

Ehe die Räthe des Erzbischofs sich auf die Reise begaben, kam die Nachricht, daß der Großfürst den dänischen Gesandten am 11. April einen Waffenstillstand mit Livland auf sechs Monate bewilligt hätte. Merkwürdig scheint es freilich zu sein, daß Iwan

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 574 u. 575. Schirren 3, 197. Das Schriftstud gehört in ben April und nicht in ben Juni.

im Kampfe plöglich innehielt; aber er that es keineswegs um Dänemarks willen. Er hatte von Herausgabe bes Eroberten, wie man benken kann, nichts wissen wollen, sondern behauptet, daß er nur das, was ihm längst gehörte, wieder an sich gebracht. Er hatte sich serner erboten Frieden zu schließen, wenn ihm zu dem, was er mit Wassengewalt gewonnen, auch noch die Städte Pernau, Reval und Fellin mit den dazu gehörigen Gebieten eingeräumt würden. Die Annahme solcher Bedingungen konnten die dänischen Gesandten unmöglich von Livland erwarten. Wenn auf der andern Seite der Jar in einen halbjährigen Stillstand willigte, so that er das, weil er im Süden von den Tartaren neue Feindseligkeiten erwartete. 1)

Der Ordensmeister empfing die immerhin erfreuliche Nach=
richt am 5. Mai, und eben so zeitig oder bald nacher ohne
Zweisel der Erzbischof. Doch nahm dieser die beschlossene Sen=
dung nach Polen darum nicht zurück; seine Räthe gingen viel=
mehr über Königsberg, wo sie mit seinem Bruder, dem Herzoge
von Preußen, noch Rathes pslegen sollten, nach Krakau. Hier
trasen sie den Koadjutor Kettler nicht mehr an. Wie der Herzog
Albrecht wissen wollte, hatte derselbe schon über die Unterwerfung
unterhandelt. Er war alsdann nach Wien gereist, um von da
sich auf den Reichstag zu begeben; aber er hat den Plan nicht
ausgeführt, weil er zur rechten Zeit in Wilna sein wollte, wohin
sowol er als die erzstiftischen Gesandten dem König zu folgen
beschieden worden waren.

Bu berselben Zeit, am 12. Juni, gab ber Bischof von Desel und Kurland, Johann von Münchhausen, nachdem er schon vorsher lange mit Dänemark unterhandelt hatte, den Gesandten, die er aufs neue dahin schickte, Vollmacht, Hilfe von dort zu erbitzten gegen Leistung des Roßdienstes oder gegen das Recht des Königs nach dem Ableben des gegenwärtigen Bischofs den Nachsfolger zu ernennen; ließe sich aber Friedrich II., welcher nach

<sup>1)</sup> Schirren 3, 132. Monumenta 5, 564. Der Waffenstillstand ift gesbruckt bei Bienemann 3, 18.

<sup>3)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 565-82; die Bollmacht pag. 561 gehört hierher und sollte pag. 567 steben.

bem Tobe Christians III. bas Scepter führte, baburch nicht gewinnen, bann sollte bas Stift gänzlich an Dänemark übergeben werben. 1) War benn Johann von Münchhausen so sehr gefährbet, baß er solche Eile hatte? Leiber sehlte bamals, wie wir sehen, in Livland bas, was am nothwendigsten gewesen wäre, die Einmüthigkeit. Ein Bericht, welcher dieses hervorhebt, fährt alsbann fort: "Der alte Herr Meister und aubere Bischöse sitzen hier still im Lande gar verzagt, haben kein eigen Bolk und auch gar kein Geld, um fremde Hilfe hereinzubringen, die deutschen Reiter, die sie bisher gehalten, sind ebenfalls wieder abgezogen.") Welches Verdienst konnte sich unter solchen Umständen der Reichstag erwerben, wenn er zunächst wenigstens eine schleunige Geldshilse leistete? Gehen wir einige Monate zurück, um zu sehen, wie er sich benahm.

Am 11. April war Herzog Johann Albrecht nach Augsburg aekommen, wo die Verhandlungen erft am 3. März begonnen hatten, und am 13. erhielt er bei Ferdinand Gehör. Nachdem er dem Raiser die Noth Livlands auseinanderseten lassen, bat er um Rettung der hart bedrängten Provinzen und ward aufgeforbert, seine Werbung schriftlich einzureichen. fprach er mit ben auf bem Reichstag anwesenben Erzbischöfen von Mainz und Trier und mit ben Räthen ber anderen Kurfürsten und Fürsten, um ihnen die Livländische Sache bringend ans herz zu legen. Er hatte ferner zu bemfelben Zwecke schon früher an den Markgrafen Georg Friedrich von Ansbach, den Landgrafen von Heffen, den Erzbischof von Magdeburg und ben Herzog von Lüneburg Briefe gesenbet. Am 15. übergab er sein Gesuch, welches in der ihm vorgeschriebenen Weise verfaßt war: nur daß er, da es hieß, daß mit bem Sultan ein breijähriger Anstand gemacht werden sollte, von der Türkensteuer absah und im Allgemeinen um schleunige, stattliche, beharrliche Hilfe, Rath, Errettung und Entsetzung bat. Am 18. wurde diese Werbung ben Ständen bes Reiches übergeben und öffentlich vorgelesen.3)

<sup>1)</sup> Bienemann 3, 253.

<sup>3)</sup> Schirren 3, 232.

<sup>\*)</sup> Bienemann 3, 39. Mon. Liv. ant. 5, 714.

Vier Tage später, nämlich am 22. April, brachte ber Kom= thur zu Dünaburg Georg Sieberg von Wischlingen im Ramen bes Oberhauptes des Ordens eine Bittschrift an die gemeinen Stänbe. Der Gesandte stellte den Ursprung und Fortgang des Streites mit bem Zaren ausführlicher als ber Herzog von Medlenburg, jedoch nicht mit voller Aufrichtigkeit bar. Mit Fug und Recht aber schrieb er alsbann bem Großfürsten die Absicht zu, daß berfelbe keine Ruhe geben murbe, bis er Land und Leute gewonnen hatte, wie er benn auch burch bie lette Botschaft bem Meister endlich mit vielem Trot und Drohen anzeigen lassen, baß er ihn zu Gnaben annehmen und mit seiner ganzen Macht vor allermänniglich schützen wurde, wenn sich berselbe mit Land und Leuten ihm unterwürfe; wo aber nicht, so wollte er ben Meister mit Keuer und Schwert herunterstoßen und bermaßen züchtigen, wie er etliche großmächtige tatarische Kaiser und andere mehr gezüchtigt hätte. Der Komthur erklärte, daß fein Vaterland gegen biesen Feind zu schwach wäre, welcher nicht mit einem, sondern mit brei, vier und mehr gewaltigen Saufen seinen Bug nähme und bas Spiel in die Länge zu treiben gebächte. Bei dieser Lage der Dinge bat Sieberg, wie er vor ungefähr einem Jahre ichon bem Raiser gegenüber gethan, um hilfe für ben Meister und die Stände von Livland, die bisher eine Vormauer der Christenheit deutscher Nation gegen jenen Feind gewesen, zumal da letterer sonst nicht weniger als der Türke fuchen würbe, die anstoßenben beutschen Länder zu vergewaltigen und unter sich zu bringen. 1)

Etwa brei Wochen später erinnerte Georg Sieberg ben Kaiser und die Stände an die Bittschrift des Ordensmeisters, indem er mittheilte, wie der Großfürst von Moskau nach glaub=würdigen Berichten in der allerschrecklichsten Anrüstung wäre, des Vorhabens, mit dem ankommenden Grase, wenn er sich der Fütterung halben im Felde behelsen und unterhalten könnte, das übrige Livland anzugreisen und nicht abzulassen, bis er es er=

<sup>1)</sup> Supplication an den Kaiser, Fürsten und Stände des Reichs im II. Bande der Reichstagsverhandlungen von 1559, fol. 26 (Dresd. Archiv). Historische Beitschrift. XXXV. Bb.

obert hätte. Wilhelm von Fürstenberg hatte sicherlich, als er im April den Landmarschall zum Erzbischofe nach Riga zu gemeinschaftlicher Berathung schickte, das neue Kriegsgeschrei auch nach Augsburg gemeldet, und so bat Georg Sieberg um schleunige Hilfe zu Roß und zu Fuß; die livländischen Stände müßten sonst, sügte der Komthur hinzu, entweder in des Unchristen
unmenschliche tyrannische Hände fallen oder bei den nächstgesesse
nen christlichen Herrschern durch Unterwerfung oder jede andere
beschwerliche Bedingung Heil und Erlösung suchen, so ungern
sie auch, wie sie vor Gott bezeugten, das thun würden. 1)

Als Georg Sieberg zu diesen ernstgemeinten Drohungen griff, war der Waffenstillstand bereits in Geltung. Die Gesahr war nicht beseitigt, aber wenigstens etwas in die Ferne gerückt, und der Reichstag hatte die Möglichkeit, mit seiner Hilse noch zurecht zu kommen und einer Entgliederung vorzubeugen: wenn er sich nur etwas beeilte. Letteres aber lief gegen seine schwerfällige Natur, und die Abgelegenheit der hochgefährdeten Länder war wenig geeignet, die Stände des Reiches für die hartgeprüften Landsleute zu erwärmen.

Von dem neuen Kurfürsten von der Pfalz, Friedrich dem Frommen, kennen wir den Inhalt des Schreibens, welches er in dieser Angelegenheit an seine Räthe nach Augsburg gesendet hat. Als hier Bittschriften einliesen, durch welche die Rückgabe dessen verlangt wurde, was die Franzosen im Jahre 1552 vom Reich abgerissen hatten, da betheuerte der Kurfürst sein lebhaftes Gefühl für das Recht und die Würde des Reiches und schlug alsdann vor, daß man die Bittschriften den französischen Gesandten zur Berücksichtigung überantworten sollte. Dennte sich der Reichstag lächerlicher machen, als wenn er beschloß, auf diesem Wege für das Recht und die Würde des allgemeinen Vaterlandes zu sorgen?

Auch in Bezug auf die livländische Sache sprach Friedrich

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 708.

Bergl. meinen Auffat "Unterhandlungen über die Herausgabe von Met, Loul und Berdun während der Regierung Ferdinand's I." im Programm der Realschule 3. beil. Geist in Breslau vom Jahre 1874.

ber Fromme sein lebhaftes Bedauern aus und erklärte sich geneigt, zur herstellung ber Ruhe mitzuwirken. Doch müßten vorher, heißt es weiter in bem Schreiben, welches er am 1. Mai an bie in Augsburg befindlichen kurpfälzischen Rathe richtete. ber Erzbischof von Riga und ber Meister in Livland, die beibe zu folder Weiterung nicht geringe Ursache gegeben, bewogen werben sich mit einander zu vertragen: bann könnten sie dem Muskowiter mit Nachbruck entgegentreten. Die Rathe wurden daher angewiesen zu erklären: ber Kurfürst habe Mitgefühl mit ben Livländern, aber er mache darauf aufmerksam, daß der Erzbischof und der Meister dem Muskowiter die Thür selbst geöffnet. Ihnen Hilfe zu leisten, werbe ben durch ähnliche Unternehmungen erschöpften Ständen beschwerlich, ja unerträglich fallen, und es werbe das Reich auf diese Beise fortwährend in fremde Hande! Wenn es aber gelänge, die beiden Fürsten zur Gintracht zu bewegen, so würden sie vereint und etwa im Bunde mit ben angrenzenben driftlichen Fürsten bem Muskowiter ge: machsen, ja sogar überlegen sein. Und die Nachbarn mürben ben Livländern gern helfen, wenn sie dieselben einig fähen. Die Gesandten sollten nach Kräften gegen die Gewährung von Reichshilfe wirken. 1)

Wahrhaftig, das Mitgefühl, dessen sich der Kurfürst rühmt, ist so schwach, daß man es in den übrigen Theilen des Briefes gar nicht bemerkt. Was von dem Verhältniß zwischen Erzbischof und Meister gesagt wurde, das war im Ganzen richtig, aber für Friedrich den Frommen doch nur ein erwünschter Vorwand, hinster welchem er seinen Eigennuß gut verstecken konnte. Allerdings mußte man mit aller Macht darauf dringen, die beklagenswerthe Spannung zu heben, wie denn der Herzog von Preußen seinen Bruder unaufhörlich dazu ermahnte: aber man mußte gleichzeitig kräftigen Beistand zusichern. Von welchen Gesinnungen ferner die christlichen Nachbarn geleitet wurden, das haben wir theils gesehen, theils wird es im Fortgang unserer Erzählung deutlich hervortreten. Und nun gar die verheerenden Angrisse des Groß-

<sup>1)</sup> Rludhohn, Briefe Friedrich bes Frommen. 1, 64.

fürsten von Moskau, welche bas Reichsgebiet schmälerten, als fremde Händel bezeichnet zu hören! Es geht uns ein Stich durchs Herz, wenn wir dieses Schreiben lesen.

Ein anderer Kurfürst, der von Sachsen, wollte, nachdem er den Bericht Johann Albrecht's von Mecklenburg gelesen, erst erfahren, wie die andern darüber dächten. Am 6. Mai berichteten die Räthe: "Mainz sindet, es werde schwer sallen, an allen Orten und besonders auch wider den Muskowiter zu helsen, vorznehmlich, weil den Livländern aus ihre Bitte die Reichössteuern erlassen worden, damit sie demselben Feinde Widerstand thun könnten, wie sie denn auch seit der Zeit gar keine Kontribution gethan außer einem ganz Geringen zur Erhaltung des Kammerzgerichts, wo sie viel Sachen liegen haben."

Einer von den kursächsischen Räthen, Franz Kram, schrieb an seinen Herrn noch besonders: Herzog Johann Albrecht zu Mecklenburg gäbe sich große Mühe, den Livländern Hilfe zu verschaffen, und obwol die anwesenden Stände lieber damit versichont blieben, so hielten doch ihrer etliche dafür, daß jene mit etwas und zum wenigsten mit 100,000 Gulden unterstützt wers den müßten, damit sie im Werk sehen und spüren möchten, daß man sie nicht gänzlich verlassen wollte.

Auf die Mahnung, welche Georg Sieberg, wie erwähnt, an den Kaiser und die Stände gerichtet hatte, kam die livländische Sache nun wirklich vor. Der Fürstenrath beschloß, man solle nach Moskau an den Zaren eine ansehnliche Botschaft senden und zu gleicher Zeit auch den Gefährdeten eine Desensivhilse zukommen lassen. Vornehmlich drangen der westfälische sowie der oder- und niedersächsische Kreis hierauf, die durch Familiendande mit dem Orden eng zusammenhingen: ja, sie erklärten sogar, sie wollten vor Erledigung dieses Artikels in keiner andern Angelegenheit vorgehen. Aber wenn im Fürstenrathe das Blut etwas lebhafter pulsirte, so verschried ihm der Kurfürstenrath ein niederschlagendes Pulver. Letterer hielt für gut, zuvor noch manche Nachfrage zu thun, und das mußten sich dann alle gefallen lassen. Bald hatten sich die aufgeregten Wogen wieder etwas geglättet; denn eine Woche später, am 2. Juni, meldeten die

kursächsischen Räthe nach Dresden: "In der livländischen Sache scheint es, als wollte diesmal ihnen wenig vom Reiche geholfen werden." Und es ist außer Zweifel, daß Kursürst August diese lauen Worte mit großer Freude gelesen hat, da er an eben jenem 2. Juni seinen Räthen geschrieben hatte: "Wir wissen in keine Hilfe zu willigen; denn das Reich ohnedies allzwiel beschwert wird."

Die Nachfrage des Kurfürstenrathes dauerte sehr lange; 1) wenigstens ging er erft am 28. Juli wieber an die Berathung. Trier schlug hierbei vor, daß das Reich ein Winter= Präsidium nach Livland schiden möchte, bamit die übrigen zwei Stäbte, nämlich Riga und Reval, erhalten und weitere Verheerungen bes Muskowiters verhütet werden könnten. Dagegen Köln, weldes billiger wegzukommen wünschte, war nicht für Absendung von Mannschaften, sondern es sprach sich für eine Unterstützung von 100,000 Gulben aus. Pfalz und Mainz weigerten sich sogar auch bieser Leistung, auf welche bie andern eingingen. Die Verhandlungen bes Kürstenrathes kennen wir nicht, wir wissen nur, daß er sich bereit erklärte, vier Tonnen Goldes, b. h. 400,000 Gulben, den Livländern zu bewilligen; 2) aber burch bie Hartnäckigkeit ber Kurfürsten ist er genöthigt worden, sich gleichfalls auf 100,000 Gulben zu beschränken. Man mußte sich eben vereinigen, wenn überhaupt etwas geschehen sollte.

Das gemeinschaftliche Gutachten weist bem Kaiser die Aufsgabe zu, den Muskowiter um Einstellung der Feindseligkeiten gegen Livland und um Zurückgabe des Gewonnenen zu ersuchen. Ferdinand sollte weiter an die Könige von Spanien, England, Dänemark, Schweben, Polen und die Ans und Seestädte schreiben, daß sie sich der Sachen annehmen möchten. Wenn die genannten Könige oder etliche von ihnen sich mit dem Kaiser berathen wollsten, so würden die Stände bereit sein, einige zu solcher Zussammenkunst aus sich abzuordnen. Der Bischof von Münster und die Herzöge Heinrich der Jüngere zu Braunschweig und

<sup>1)</sup> hierher gehört unstreitig bas Attenftud bei Schirren 3, 161.

<sup>3)</sup> Aus dem Briefe Craco's vom 5. November 1560 über den Deputationstag zu Speier.

Barnim und Philipp von Pommern sollten Erkundigungen einziehen, wie die Sache des Muskowiters in Livland beschaffen wäre, dem Kaiser Mittheilung darüber machen und bestimmen, wann die 100,000 Gulden, welche die Städte Lübeck, Hamburg und Lünedurg ersucht werden sollten vorzustrecken, zur Rettung Livlands anzugreisen wären.

Der Kaiser erklärte sich einverstanden mit diesem Gutachten ber Räthe, welches am 9. August ihm übergeben worden war. 1) Auf Brandenburg's Antrag baten die Stände später noch den Kurfürsten von Sachsen, welcher vorhatte zu seinem Schwiegervater nach Dänemark zu reisen, mit diesem und auch, wenn es sein könnte, mit dem Könige von Schweden zu unterhandeln, daß sie die Livländer mit Rath und Hilfe nicht verlassen möchten.

Georg Sieberg hatte sich keineswegs in diese mattherzigen Beschlüsse stillschweigend ergeben, sondern an dem Tage, wo ben Ständen die Antwort Ferdinand's auf ihr Gutachten mitgetheilt worben mar (12. August), bem Raifer noch ein Schriftstuck zugeben laffen, welches am 14. im Reichstag vorgelesen murbe. Der Romthur von Dunaburg zeigte sich mit ber in Aussicht gestellten Silfe natürlich und mit vollem Rechte fehr unzufrieben; benn pon schleuniger thätlicher Entsetzung mare wenig zu spuren, und baß ber Muskowiter allein burch Schrift ersucht werben sollte, bas könnte ber beschwerten Lanbschaft nicht viel nüten und auch bei bem Keinde wenig Krucht schaffen. Wenn boch die Sachen in Livland bermaßen stünden, daß weiteres Nachforschen und Erfunbigung nöthig wäre, daß das erbärmliche und jämmerliche Schreien und Weinen der armen daselbst auf's höchste beängstigten Chriften sowie bas un menschliche Wüthen bes unmilben Feindes nicht weiter. als es jeto leider durch ganz Deutschland erschollen, gehört und vermerkt wurde, ober daß die zu Grunde gerichtete Proving solche weitläuftige Friedensbeförderung aushalten könnte; benn alsbann würben ber Meister und die Lanbschaft die Stände bes Reiches nicht mit so ernstlichem, emsigem Ansuchen und Fleben bemühen.

<sup>1)</sup> Schirren 3, 224 ff. 3ch benute fonft hier die Berichte der tur- fachfischen Rathe und die Attenftude, welche fie mitschidten.

Weil sie aber in höchster Noth und Gesahr steckten und einem solchen großmächtigen Feinde nicht gewachsen wären, so hätten sie sich nach Beistand umsehen müssen. Zulet bittet Georg Sieberg: die Stände möchten diesen Handel etwas reiser und mit gutem Ernst erwägen und zu ersprießlicherem Trost und Nuten der armen Lande an den Enden der Christenheit mit thätlicher, wirklicher, schleuniger Hilfe bedacht sein; 1) denn, wenn das nicht geschehe, wenn die Lande darüber in des Unchristen Gewalt kommen oder dem Neiche sonst entzogen werden, so wolle der Meister sammt dem Nitterorden vor Gott, den Ständen und der ganzen Christenheit dieses entschuldigen, auch unbeladen sein des Uncheils, daß daraus noch herstießen werde. Natürlich krönte Sieberg's Bemühungen kein Ersolg, sondern der Neichstag blieb hartnäckig bei seinen Beschlüssen stehen.

Von diefer Seite weber schnell noch wirksam unterstütt und in gerechter Besorgniß, daß die grausamen Feinde nach Ablauf bes Waffenstillstandes abermals auffigen würden, um ben armen Landen neue Wunden zu schlagen, entfernte fich ber Ordens= meister burch ben Vertrag, welchen er persönlich am 31. August einging, wirklich um einen Schritt vom Reiche. Wir kennen bas Rögern Polens; am Ende schien es aber boch bebenklich, ber gewaltig emporstrebenden russischen Macht noch länger mussig zu= zuschauen und ihr Livland zu überlassen. Allerdings war ber Friede, ben es auf eine Anzahl Jahre mit bem Großfürsten von Moskau geschlossen hatte, noch nicht abgelaufen; aber ber König alaubte bessenungeachtet ein Recht zur Vertheibigung ber grausam gepeinigten Nachbarn zu erlangen, wenn sich ber Orben förmlich in seinen Schutz begabe. Dieses that nun Kettler, ber, schon por seiner Reise nach Polen zum Meister gewählt, nach seiner Rückehr bas Amt angetreten hatte. Und zwar sollte, wie es in

<sup>1)</sup> Bis hierher gibt Schirren 3, 246 ff. bas Altenstück. Das Folgenbe nehme ich aus ben tursächsichen Reichstagsalten, wo das Schriftstück sich ebenfalls vorsindet Band III. fol. 312 mit der Ueberschrift: "Des (nicht der) livl. Gesandten letztes Schreiben die bewilligte Hilf belangend" und mit der Bemerkung: "an gemeine Stände 14. August fürbracht."

bem Aftenstüde weiter heißt, mit dieser Maßregel ber Oberherr= lichkeit bes beutschen Reiches nichts entzogen werben. Rosten, welche durch die Rüstungen den Volen schon jett er= wüchsen und die vielleicht nachher noch durch den Krieg selbst erheblich vermehrt würden, trat Kettler an der Grenze dem Könige Sigismund August einen Landstrich ab, boch mit bem Borbehalt, daß er benselben nach beendigtem Kriege mit 600,000 Gulben wieder einlösen könnte. Wenn aber der Friede durch eine Botichaft an ben Großfürsten erlangt wurde, so sollte sich ber König mit einer geringeren Summe begnügen. Sigismund August hatte ja keineswegs die Absicht, in den Krieg alsbald einzutreten, es wurde vielmehr ausdrücklich in bem Vertrage beftimmt, daß er vor allen Dingen seine Gesandten bis Martini nach Moskau schicken und ben Großfürsten burch sie aufforbern sollte, von den Feindseligkeiten abzustehen, das Geraubte zurückzugeben und den zugefügten Schaden zu erseten, widrigenfalls der König den Livländern helfen müßte.

Der Erzbischof von Riga ging am 15. September burch Gesandte, die er nach Wilna geschickt, einen gleichen Vertrag ein; doch war der Landstrich, den er abtrat, kleiner und sollte nach hergestelltem Frieden mit 100,000 Gulden wieder eingelöst werden können. 1)

Endlich schloß der Stiftsvogt Christoph von Münchhausen am 26. September im Namen seines Bruders, des Bischofs Johann von Desel ein Abkommen mit dem Könige Friedrich II. von Dänemark. Dieser nahm das ganze Stift in Schutz und empfing dasür das Recht, die Bischöfe von Desel beständig zu ernennen und zu setzen. 1)

Auf das polnische Bündniß wurde der Kaiser bald aufmerksfam. Er hatte noch vor seiner Abreise von Augsburg an Spanien, England, Polen, Dänemark, Schweden und die Seestädte geschrieben. Die Antwort, welche Sigismund August am 23. September ertheilte, gedachte des Vertrages, den er mit dem Ordense

<sup>1)</sup> Dogiel v. N. 133 n. 130.

<sup>3)</sup> Schirren 3, 295.

meister geschlossen; weil Ferdinand den Wunsch ausgesprochen hatte, daß ihre Boten mit einander die Reise nach Moskau machen sollten, so gab er seine Zustimmung für den Fall, daß der Kaiser sich beeilte: denn durch den Vertrag war er gedunden, die seinigen zu Martini fortzuschicken. Cromer, der polnische Gesandte zu Wien, suchte Ferdinand weiter dahin zu bewegen, (15. Okt.), daß er in Moskau nicht so sprechen lassen sollte, wie wenn Sigismund August kein Recht auf Livland hätte, noch von demselben als seiner Provinz und von den Livländern als seinen Unterthanen reden dürste; denn der König thäte das doch nur, um seiner Gesandtschaft mehr Gewicht deizulegen und weil die Barbaren von dem Verhältniß, in welches die Livländer zu ihm getreten wären, doch nichts verständen. Ferdinand könnte ja sein Recht geltend machen, ohne zu sagen, daß Sigismund August keines besäße.

Hierauf brückte ber Kaiser in einem Schreiben vom 19. Oktostober dem Könige von Polen sein Mißsallen über das geschlossene Bündniß aus und ermahnte denselben, die Stände des Reiches nicht zu beleidigen noch den Verdacht zu erwecken, als ob er aus Eigennut die Rechte des Reiches mindern wollte. Seine Gesandten so schnell abzufertigen, war ihm unmöglich; er glaubte überdies, wenn er sie mit den polnischen ziehen ließe, würde es scheinen, als ob er den Vertrag billigte, während er von demsselben nicht einmal eine genaue Kenntniß besäße. Ferdinand wendete sich, um letztere zu gewinnen, an den Erzbischof von Riga und ohne Zweisel auch an den Ordensmeister; beiden theilte er außerdem das Schreiben mit, das er im Begriffe stand, an Iwan IV. abzufertigen und das natürlich äußerst milde gehalten war. Einen Monat später, am 18. November, schickte Kettler dem Kaiser den Vertrag von 31. August 1559. 1)

Sigismund August that, was er dem Ordensmeister ver-

<sup>1)</sup> Die Correspondenz mit Polen findet sich abschriftlich im Dresdener Archive. Das Schreiben des Kaisers an den Großsursten steht Mon. Liv. ant. 5, 718. Der Erzbischof von Riga schicke seinen Bertrag erft viel später, wie die kaiserlichen Kommissarien in ihrem (ebendas. pag. 727 ff. gedruckten) Bortrage berichten.

sprochen, und ehe ber Kammerherr Jeremias Hofmann, welcher bas faiferliche Schreiben bem Großfürsten überbringen sollte, nach Moskau kam, waren schon zweimal polnische Gesandte babin gegangen und hatten ungefähr bieselben Forberungen wie Ferbinand erhoben. Iwan nahm es sehr übel auf, daß Sigismund August es wagte, der Schutherr der Livländer zu sein, und verbat sich weitere Botschaften. Dagegen scheint ihm ber Schritt bes Raisers nicht eben viel Schmerz bereitet zu haben. sollte sich auch Iwan gegen Kerdinand erhißen, der für ihn doch äußerst ungefährlich mar? 1) Am 17. Februar ließ er bem Abge= fandten beffelben fagen: Die Livländer hatten zuerst bei Schweben. hierauf bei Dänemark, alsbann bei Bolen und zulett erst bei Deutschland Schut gesucht, mährend es boch viel besser und nützlicher für sie gewesen wäre, sich vor allem hierher, an das Reich, zu wenden. Sie hätten gemeint, sie würden dem Muskowiter stark genug sein: er aber gebächte nicht nachzulassen, bis er ganz Livland erobert, es wäre benn, daß ihm der Kaiser etwas freundlicher zuschriebe. Letteres war kaum möglich. Aber Iwan ber Schredliche verstand auch, wie wir seben, zu schmeicheln und zu scherzen. Er wollte ben freundlichen Gegner nicht eben abschrecken, bie unschädliche Unterhandlung nach Belieben noch weiter fortzu= setzen. Das eigentliche Antwortschreiben, bas erft gegen Enbe bes Juni nach Wien gelangte, weil ber Abgesandte mit Vorsat recht lange zurückgehalten worden war, fand ber Raiser so dunkel, daß er daraus nichts entnehmen konnte. 2)

Mit der Uebersetzung des Zarenbriefes, die etliche Ungarn, Wenden und Polen gemacht hatten, war Ferdinand übrigens nicht zufrieden, er forschte deshalb nach solchen, die das Russische verständen, und ließ das Schreiben sogar "abmalen" und versenden, da doch anderswo bessere Dolmetscher sich aushalten könnten.

<sup>1)</sup> Soranzo (venezianische Depeschen im Wiener Archiv) schreibt am 7. November: Dicono questi Poloni, che 'l Imperator non è in tanta stima appresso il Moscovito, che con questo officio lo possa far desister dall' impresa cominciata contra esso Livono.

<sup>\*)</sup> Ferdinand an den Aurf. August von Sachsen, Wien 5. Juli 1560. (Dreed. Archiv).

Endlich gelang es, zwei Priester zu sinden, die geborne Russen und des Lateinischen mächtig waren und das Schriftstück noch einmal übersetzen. 1) Aber auch jetzt ersuhr der Kaiser nicht mehr, als was er schon wußte. Der Zar hatte gar keine eigentsliche Antwort gegeben, sondern die vermeintlichen Sünden der Livländer aufgezählt, als deren vornehmste der Schlaukopf, der damit wol auf den Kaiser Eindruck zu machen wähnte, den Absfall zum Lutherthum bezeichnete! Wollte der Kaiser, hieß es zum Schluß, einige rechtschaffene und kluge Käthe zu ihm schicken, so werde er sich überzeugen, wie gerecht der Zar gehandelt habe.

Umgekehrt riefen der alte und der neue Meister in den Briefen, welche sie dem kaiserlichen Abgesandten mitgegeben, auf's neue den Beistand Ferdinand's an. Kettler sprach sein Bedauern aus, daß von dem, was das Reich bewilligt hätte, noch immer nichts gegeben würde, während doch das Geld so nothwendig wäre; denn obwol er fast alle Gebiete seines Ordens versest und verpfändet hätte, könnte er doch sein Kriegsvolk nicht bezahlen, zumal da kein Geld mehr aufzubringen wäre', wenn er auch die übrigen Besitzungen veräußern wollte. Wenn die Livländer neben dem Muskowiter noch länger das eigene Kriegsvolk zu ihrem innerlichen Feinde haben und dis auf Pfingsten keinen Beistand erhalten sollten, so müßten sie thun, was ihnen Gott und die Natur nicht verböte, wessen sie sich hiermit vor dem Kaiser und dem ganzen Reich entschuldigten.

Eben so erfolglos wie die Sendung nach Moskau blieben die Aufforderungen, die Ferdinand gemäß den Augsburger Beschlüssen an verschiedene fremde Mächte gerichtet hatte. Außer Polen antwortete nur noch Dänemark; dagegen Spanien, Engsland und sogar die Seeftäbte schwiegen ganz und gar, und Schwedens Erwiderung bezog sich nur auf den früheren Brief Ferdinand's.

Inzwischen wüthete ber Rrieg in bem unglücklichen Lanbe

<sup>1)</sup> Dasselbe Schreiben und zwar das Postscriptum; ferner: Ferdinand an die drei deputirten Fürsten 15. Juli und an August von Sachsen 29. Juli. (Dresd. Archiv).

weiter; benn gleich nach bem Ablauf bes Waffenstillstanbes waren bie Russen in Livland abermals eingefallen, und zu Anfange bes Jahres 1560 hatte sich die Zahl ihrer Eroberungen durch die Einnahme von Marienburg vermehrt, das wegen seiner vortheils haften Lage sowol als guten Besestigung ein vorzügliches Bollswerk dieser ganzen Küste war. 1)

Merkwürdig, daß die Livlander von der angerufenen polniichen Hilfe, nachdem fie dieselbe gewonnen, keinen Gebrauch machten. König Sigismund August warf ihnen im März 1560 por. daß sie ben Verträgen entgegen nach bem Waffenstillstande ben Krieg auf's neue begonnen und eben so wieder unterbrochen hat= ten, ohne sich über bas eine und bas andere mit ihm zu verständigen und seine Hilfe, die doch bereit gewesen, in Anspruch zu nehmen; daher wäre Marienburg verloren gegangen. Er forberte ben Erzbischof von Riga bringend auf, um ihres gegenseitigen Besten willen polnische Besatung in die Grenzburgen aufzunehmen; er versprach sie nicht nur zu vertheibigen, sondern auch ihren Herren alsbann zurückzugeben. Er beschwor ihn außerbem, die Uneinigkeit mit bem Orbensmeister zu begraben; benn wenn die Livländer zwieträchtig wären, so murben ihnen auch die polnischen Hilfstruppen gegen die Russen nichts helfen können. Ohne Zweifel hatte ber Brief, welchen ber König am 20. März an Gotthard Kettler richtete, ganz benfelben Inhalt. 2)

Diese beiden Schreiben sollte Kaspar Kurzeniecki nach Livland bringen und mündlich darüber unterhandeln, er kam aber erst einen Monat später zum Erzbischof nach Kokenhusen, wo sich auch der Landmarschall des deutschen Ritterordens eingefunden hatte. Letzterer stellte den gemachten Vorwürsen andere entgegen. Er beklagte sich außerdem, daß die polnischen Befehlshaber und Kriegsleute die dem König übergebenen Aemter und Sebiete wider den Vertrag vom 31. August 1559 be-

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 604.

<sup>2)</sup> Das Schreiben an ben Erzbischof vom 16. März ift abgebruckt in ben Mon. Liv. ant. 5, 596, boch befindet sich im Texte, Zeile 27, eine wol durch Bersehen entstandene nicht angegebene Lücke. Das andere Schreiben an Lettler ist verzeichnet in Nr. 3233 des Index historico-diplomaticus Livoniae.

schwerten; er verlangte, daß dies aufhören sollte; er mochte beshalb auch von keiner Besetzung der Grenzfestungen reden hören, der Feind zöge ja trothem an denselben vorbei und versheere das Land. Der Erzbischof fürchtete, daß man auf diese Weise nur den König widerwillig machen würde; daher war er bemüht, den Landmarschall umzustimmen, und dieser gab auch nach: nur daß er in Bezug auf die Besetzung der Grenzhäuser zuvor mit dem Ordensmeister sprechen wollte. 1)

Der Erzbischof entschuldigte sich dann in Bezug auf die von Sigismund August erhobenen Vorwürfe, so gut es ihm möglich war, und versprach, nächstens Gesandte zum Könige zu schicken, die sich sowol wegen der Besetzung der Burgen, als auch über die Art der Kriegführung überhaupt mit ihm verständigen sollten; er war um so mehr dazu bereit, als er wieder in Besorgniß vor einem neuen Einfall der Feinde schwebte. 2)

Im Mai begaben sich Gesandte bes Erzbischofs von Riga zu Sigismund August; die Vorschläge, welche sie mitnahmen, betrafen theils die Burgen, welche besetzt werden sollten, theils die Vildung eines gemeinschaftlichen Heeres, das etwa zwischen Wolmar und Itonneburg sich aufstellen und sobald als möglich einen Einfall in das Gebiet von Pleskau (Pskow) machen könnte. 3) Mit ihnen gingen Gesandte des Ordensmeisters, welche, damit kein Verzug entstünde, vom Landmarschall jenen zugesellt worden waren. Sie hatten die nämlichen Verhaltungsbesehle wie jene, nur in Bezug auf die Grenzhäuser sollte Kettler seine Meinung ihnen auss schleunigste nachschicken.

Die Gesandten einigten sich mit Sigismund August bahin, daß die Livländer nicht anders als in Verbindung mit den Polen und in ordentlicher Schlacht kämpsen sollten; durch eine besondere Versicherung, die er ertheilte, verpflichtete sich der König, die zu besetzenden Schlösser nach hergestelltem Frieden sowol dem Erz-

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 622. 623.

<sup>3)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 600-611. Schirren 5, 571.

hierher gehört nämlich Nr. 218 in den Mon. Liv. ant. 5, 584.

bischof als dem Orden zurückzugeben. Hierauf rückten polnische Truppen ein, aber zu Unternehmungen kam es nicht, hauptsäch= lich weil im Innern Zerwürfnisse durch einen Fremden hervor= gerusen wurden, den Herzog Magnus von Holstein.

Als die Russen im Jahre 1558 Neuhaus hart bedrängten, hatte ber unglückliche Bischof von Dorpat, um von Dänemark Beistand zu erlangen, ben genannten Herzog, einen Sohn Christian's III., jum Rachfolger postulirt; aber ber alte König, ber keinen Krieg mit ben Russen auf sich laben wollte, war barauf nicht eingegangen. Anders bachte nach bessen Tobe, ber am 1. Januar 1559 erfolgte, sein ältester Sohn Friedrich II. Wir kennen ben Vertrag, ben er am 26. September ichloß. Er ernannte bann seinen Bruber Magnus zum Nachfolger Johanns von Münchhausen, wie er am 9. Dezember bem Erzbischof Wilhelm von Riga melbete. Der Gesandte bes Orbensmeisters wandte sich an den Raiser, und dieser schrieb in Folge bessen am 24. März 1560 an die Stände von Desel und Kurland: wie er höre, solle ber Bischof Johann bie Absicht haben, bie beiben Stifte gegen eine stattliche Summe Gelbes abzutreten und sich in größere Sicherheit und Gewahrsam zu begeben. Ferdinand gebot ihnen, bem nicht beizustimmen. 1) Einen Erfolg aber hatte bas Schreiben natürlich nicht.

Magnus, der am 16. April 1560 in Arensburg auf der Insel Desel landete, kam mit der Absicht, recht viel Gebiet an sich zu reißen. Gleich als er in Verkehr mit Wilhelm von Riga trat, merkte dieser ganz richtig, daß der dänische Prinz auf Grund der im Jahre 1558 erfolgten Postulirung (wiewol dieselbe gar nicht angenommen worden war) Anspruch auf das Stift Dorpat erheben würde, eben damals aber erwog er selbst mit seinen Freunden, ob er dem Ruse, der an ihn alsbann ergangen, Folge leisten oder von der Postulirung abssehen sollte. Dergestalt entzweite der künstige Besitz eines Stistes, welches größtentheils in den Händen des Feindes lag, die Gemüther; doch ermahnte wenigstens der Herzog Albrecht

<sup>1)</sup> Schirren 4, 291.

von Preußen seinen Bruber, nicht allein barüber Zank und Haber zu vermeiben, sondern auch Acht zu geben, daß zwischen dem Orden und Magnus keine Spaltung entstünde. 1)

Sehr viel schlimmer war aber bas Zerwürfniß bes Herzogs von Holstein mit dem Ordensmeister. Der unverschämte Jüngling flocht in das lange Schreiben, worin er seine Landung auf Desel anzeigte, die gröbsten Drohungen ein, für den Fall, daß Kettler ihm in den Weg treten würde. <sup>2</sup>) Er verlangte ferner aus dem herrlichen Grunde, weil er von seinem Stifte nicht leben könnte, Harrien und Wirland, den dritten Theil von Kurland, die Abtei Padis, die am 5. Oktober 1559 von ihrem damaligen Abt an den Ordensmeister abgetreten worden war, <sup>3</sup>) und vor allen Dingen die Gediete Sonnendurg und Pernau, welche die Bischöse von Desel des Schutes und der Vertheidigung wegen vor Zeiten dem Orden überlassen hatten; ja, er suchte sich der letzteren mit Gewalt zu bemächtigen. <sup>4</sup>) Warum war denn der Däne nicht lieber in seinem Vaterlande geblieben, wenn er nichts weiter als Unruhe zu stiften wußte?

Ungelegener konnte bas Zerwürfniß in ber That nicht kommen, ba hierdurch die Aufmerksamkeit von dem abgelenkt wurde, was damals die Hauptsache sein mußte, dem Kriege mit Rußland. Daß dieses wieder einen großen Schlag thun wollte, war längst bekannt, und König Sigismund August schickte deshalb bewassnete Hilfe, die sich aber viel zu viel Zeit nahm. Gegen die Mitte des Juli standen die Schaaren, welche von Hieronymus Chodkiewicz geführt wurden, erst an der Düna. Da empfing Kettler die Rachricht: die Kussen, erst an der Düna. Da endsing Kettler die Nachricht: die Kussen, erst an der Düna das endstaten ausgezogen sowol nach Keval hin, als von Dorpat aus auf Wolmar und Wenden zu, "ihre Tyrannei serner zu üben,

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 528. 583. 602. 625. 627—628.

<sup>3)</sup> Schirren 5, 46.

<sup>3)</sup> Schirren 4, 148.

<sup>4)</sup> Schirren 5, 88. 103. 174. 198. Schreiben an ben Kaiser 1560, ohne Datum, nach ber Abresse versaßt por quondam consiliarium praecipuum rogis Poloniae. (Drest. Archiv, Aften jum Reichsbeputationstage von Speier.)

also daß die armen elenden Christen an allen Orten des Landes slehen, rusen, weinen und bitten auß allerkläglichste: Rette, rette, rette." Kettler ersuchte den polnischen Besehlshaber, so eilig als möglich nordwärts gen Absel vorzurücken und sich dort mit dem Landmarschall Philipp Schall von Bell zu vereinigen, und letzterer empfing die entsprechenden Besehle; beide Theile sollten dann gemeinschaftlich überlegen, wie dem Feinde gewehrt werden könnte. 1) Nach acht Tagen ersuhr Kettler, daß die Russen im Norden, gen Reval hin, Wittenstein belagerten. 2)

Rugleich mußte die Gefahr, welche die Ruffen aufs neue brachten, die Sehnsucht nach Herstellung des inneren Friedens bedeutend verstärken. Eben damals waren der Erzbischof von Niga und sein Koadjutor in Vernau schon damit beschäftigt, den Herzog Magnus in personlichem Verkehr zur Vernunft zu bringen. Auch der Ordensmeister ward aufgefordert, dahin zu kommen; lange trug er aber Bedenken, wenn ihm nicht die gehörige per= sönliche Sicherheit geboten würde. Gegen Ende des Juli ging Die Unterhandlung, welche schon so viel Zeit in Anspruch genommen hatte, führte jedoch zu keinem eigentlichen Ausgleich,3) sondern nur zu einem Stillstande, welcher bis Pfingsten nächsten Jahres bauern sollte. Dem Herzog, welcher inzwischen auch zum Abministrator des Bisthums Reval gewählt worden war, wurde die Verwaltung dieses Stiftes einstweilen gestattet und ihm außerdem die Abtei Ladis eingeräumt, ohne daß aber bamit ben Ansprüchen, welche ber Orbensmeister zu haben glaubte, etwas vergeben sein sollte. Rettler fügte sich in die Nothwendigkeit, welche der auswärtige Feind ihm aufzwang, und

<sup>1)</sup> Schirren 5, 208. 209. 214. Am 17. Juli.

<sup>2)</sup> Schirren 5, 252.

s) Mon. Liv. ant. 5, 632: "Sintemahl wir über Zuversicht und allen trewen angewanten fleiß die sachen Im Grunde nicht vergleichen können." Eben so schreibt der Erzbischof in einem im Dresbener Archiv befindlichen Brief an Johann Albrecht von Medlenburg, Kokenhausen 21. August 1560, den ich auch sonst hier benutze, er habe zwischen Magnus und dem Herrn Meister nichts ausgerichtet.

suchte nur seine Rechte für die Zukunft zu retten. 1) Der Erzbischof gebachte weiter den Streit über das Dorpater Bisthum, da er die Postulirung inzwischen angenommen, auch noch zur Sprache zu bringen; aber den leeren Zank um einen verlorenen Besitz erstickte die Furcht vor den heranrückenden Russen, welche die Versammlung auseinander trieb.

In drei gewaltigen Haufen waren mehr als hunderttausend Mann eingebrochen und verwüsteten Livland abermals auf eine schreckliche Weise. Kettler und ber Erzbischof von Riga hatten, bevor sie nach Pernau gingen, zusammen eine kleine Macht aufgestellt, welche nur die streifenden Rotten abwehren follte, bis ber unnöthige Zank mit Herzog Magnus beigelegt wäre. Jedoch der Landmarschall ging auf die ungewisse Kunde, daß der Keind in geringer Zahl bei Ermes stünde, mit den Erzstiftischen dahin vor, ohne sich den Verabredungen gemäß ins Einvernehmen mit den polnischen Truppen zu setzen, und ließ alsbann in einen Hinterhalt sich locken. Höchstens fünf Bersonen entkamen, die meisten blieben auf dem Schlachtfelde, nur wenige wurden gefangen. Zu letteren gehörten der Marschall, etliche vornehme Ordensmitglieder und herren vom Abel und ber Anführer der erzstiftischen Reiter, Reinhold Sax; dieselben murben nach Moskau geführt und dort enthauptet. 2)

Dem kleinen Schlage, ber aber doch auch seine Wirkung auf die Gemüther ausübte, folgte dann ein großer. Die Russen zogen mit gewaltiger Macht und vielem Geschütz vor Fellin, wo ber alte Meister Wilhelm von Fürstenberg lebte. Die Pernauer Versammlung trat eben damals ihren Rückweg an, und sie

<sup>1)</sup> Schirren 5, 268. 277. Daß Magnus in Reval nach dem 10. Juli gewählt worden war, schließe ich aus der Instruction bei Schirren 5, 160. hier heißt es nur: die Stände von Dorpat, Desel und Kurland hätten sich abgesondert; "und Reval" setzen die Gesandten Kettler's hinzu, die schon den Ausgleich vom 6. August kennen und also nach demselben ihren Auftrag bei König Erich vollziehen.

<sup>2)</sup> Außer dem Briefe des Erzbischofs vom 21. August und dem Schreiben tes polnischen Rathes benute ich hier und für das Felgende noch den Bericht der pommerschen Gesandten auf dem Reichsdeputationstage zu Speier 19. Oft. 1560 und Mon. Liv. ant. 5, 724.

konnte sich ihrer Eile freuen; benn schon am anbern Tage brangen schweisenbe Rotten bes Feindes bis auf brei Meilen von Pernau vor.

Bu ben festesten Häusern ober Schlössern des Landes gehörte Fellin; es war durch Natur und Kunst wol verwahrt und
besaß das meiste und beste Geschütz des Ordens. Auch Treiden,
wo der erzbischössliche Koadjutor Christoph von Mecklendurg lag,
wurde berannt und ganz hart belagert. Wir hören, daß die
beiden Burgen wenig mit Proviant versehen gewesen wären und
deßhalb ohne Hilse von außen und Entsetzung nicht länger sich
hätten halten können. Dennoch blied Treiden unerobert; dagegen
Fellin, wo sich die Knechte schon im Frühjahr aus Mangel an
Bezahlung sehr ungeberdig benommen hatten, 1) gewann der
Feind, und so mußte denn der arme Fürstenberg noch in seinem Alter in das Elend der Gefangenschaft wandern und seine letzen
Jahre gleich dem Bischose von Dorpat unter einem fremden
Bolke traurig verleben.

Der Verluft von Fellin erschreckte gewaltig die Gemüther. Die Lande Harrien und Wirlandt sammt der Stadt Reval schrieben bem Orbensmeister von ihrer Furcht, daß sie in gleicher Bedrängniß eben so wenig Entsat finden würden, und brohten sich einen andern Herrn zu suchen, wenn er ihnen keine sichere Aussicht auf Rettung eröffnen könnte. Rettler schob die Schuld bes erlittenen schweren Verluftes auf bas Kriegsvolk und andere treulose Leute; dagegen er selber glaubte seine Pflicht erfüllt zu haben.2) Und er war wirklich überaus thätig; er schrieb und zog unermüblich hin und her, unterhandelte hier und bort; aber daß ber Wechsel im Orbensmeisteramt etwas genütt hatte, kann man eigentlich boch nicht sagen. Kettler war nun einmal keine fortreißende Helbennatur, und er hat es eben so wenig wie sein Vorgänger verstanden, die Kräfte des Landes zu vereinigen und aufs höchste anzuspannen. Er vertröstete die Gesandten wieder auf die polnische Hilfe (22. September), mahrend doch ber König

<sup>1)</sup> Schirren 5, 4 u. 15.

<sup>3)</sup> Bienemann 4, 45. 75.

Sigismund August nicht sowol baran bachte, die Russen zu vertreiben, als vielmehr die wichtigsten Punkte des Landes, vor Allem Riga, in seine Gewalt zu bekommen.

Wie sehnte sich Reval nach der Ankunft polnischer Truppen! Denn die Bürger schwebten in größter Angst, daß auch das Schloß Wittenstein in die Hände des Feindes, der es mit harter Belagerung drängte, gerathen und hierauf ihre Stadt an die Reihe kommen möchte. Sie baten den Ordensmeister, die Hilfe doch zu beschleunigen, und sie ersuchten den Nath von Riga, diese ihre Bitte dei Kettler zu unterstüßen. "Es giebt uns nicht wenig Bedenken, antwortete jener, daß das königliche Kriegsvolk, welches doch in ziemlicher Anzahl sein soll, in diesen Landen so lange gelegen, alles aufgefüttert und die armen Lande verheert und verdorben hat. Wir wissen wahrlich nicht, was man schier von solchem Schuße sagen soll." 1)

Obwol nun aber die polnischen Hilfstruppen ausblieben, und die Russen Wittenstein über Monatsfrist mit unaushörlichem Schießen Tag und Nacht ängstigten, so konnten sie es doch nicht erobern. Hier gab es in der Besatung treue Diener, welche das Schloß bewahrten und erhielten; "sonst hätte der Feind, meinte Kettler, sein Thun dahin gerichtet, Reval und Pernauzu belagern als die vornehmste Pforte der Ostsee, und denselben alle Straßen bermaßen zu verlegen, daß er sie durch Hunger bezwungen." <sup>2</sup>)

Die tapfere Vertheibigung Wittensteins war ein schwacher Trost in schwerem Leibe; benn ber Zustand des Landes, welches seit drei Jahren unsäglich litt, hatte sich im letten Sommer noch verschlimmert. Die Verheerungen, welche die Russen anrichteten, waren so groß, daß in den Gegenden, welche davon betroffen wurden, die äußerste Hungersnoth ausbrach. Das geängstigte Landvolk sing bereits an, den Orden zu hassen und die russische Herrschaft vorzuziehen; es erschlug wol die Deutschen oder führte sie gefangen zum Feinde, welcher, schon aufgeblasen durch seine

<sup>1)</sup> Bienemann 4, 89. 102.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Mon. Liv. ant. 5, 741.

Siege, vom Frieden erst recht nichts hören wollte, als er sah, wie die Einwohner zu ihm absielen. Er behauptete, daß ihm diese Gebiete erblich gehörten; auf dem Grund und Boden seines Herzogthums Pleskau hätten sich die ersten Ansiedler in der Wildniß niedergelassen und deshalb dem Großfürsten gehorcht und Tribut gezahlt. Iwan IV. wollte die Eroberung nicht nur festhalten, sondern auch vollenden. Allensalls war er bereit, dem Polenkönige den Theil des Landes, welcher auf dem linken User Düna liegt, um des lieden Friedens willen zu opfern und zur Bekräftigung der neuen Freundschaft die jüngste Schwester besselben fröhlich zum Weibe zu nehmen. 1)

Neben all dem Jammer, welchen die Russen verursachten, hatten die Livländer noch das stechende Gefühl, daß sie nicht nur vom Reich hilflos gelassen, sondern auch von einzelnen Be-wohnern desselhen geradezu geschädigt würden. Wie des Kaisers Abgesandter nach seiner Rückfehr berichtete, war in Moskan die gemeine Sage, daß die Seestädte, besonders Lübeck, Hamburg und Bremen, dem Russen nicht allein Kaufmannswaaren, sondern auch allerlei Kriegsrüstung zusührten, und sich der Großfürst bessen höchlich selbst berühmte.

Später, am 1. Oktober, beschwerte sich Kettler über dieses seltsame Versahren bei dem Kaiser und bat um Abstellung. Er klagte ferner über seine Macht= und Hilsosigkeit und schilderte die argen Verheerungen des Feindes, der seine Sachen so einsgerichtet hätte, daß ihm künftigen Winter die übrigen Fürsten und Städte nicht würden entstehen können. Er slehte dringend, ihm, nachdem er all das Seinige ausgewendet, Beistand zu leisten.<sup>2</sup>)

Wiederholt finden wir, wie in Kettler's, so auch in Ferbinand's Briefen die Betheuerung, daß er es an seinem Fleiße nicht habe sehlen lassen. In der That, gleich einem guten Bureauvorsteher hat der Kaiser allezeit Sorge dafür getragen,

<sup>1)</sup> Brief des polnischen Rathes und Bienemann 4, 92.

<sup>3)</sup> Dresd. Archiv, Reichsbeputationstag von Speier 1560, in dem Bande: Etiliche auf dem Deputations Tag A. 60 übergebene Schriften anlangende ber liefland. Kriegsbeschwerunge von dem Mustowitter.

daß die eintreffenden Schriftstücke so schnell als möglich erledigt murben, und wenn die Zwischenräume ganz ungebührlich groß waren, so lag die Schuld keineswegs an ihm. Aber den Livländern nütte seine Pünktlichkeit gar nichts. Im April 1559 hatten sie sich an den Reichstag gewandt, im August war dieser mit seinen Beschlussen fertig geworden — im October ging Jeremias Hofmann nach Mostau, und Enbe Juni bes folgenden Jahres kam er unverrichteter Sache nach Wien zurück. Nun mußte der Raiser die Ranzelei wieder in Bewegung setzen, damit ausgeführt würde, was die Stände des Reiches in dem Abschiede weiter festgeset hatten. Er theilte den Kurfürsten am 5. Juli mit, wie es bem beutschen Kammerherrn in Moskau ergangen war. und bat um ihr Gutachten. 1) Er gab an dem nämlichen Tage bem Ordensmeister hiervon Nachricht und meldete demselben noch. daß er an die Kürsten, in deren Ermessen es gestellt worden war, wann die bewilligte Geldhilfe dem bedrängten Livland zum Trost und zur Errettung angewendet werden follte, geschrieben und sie ermahnt hatte zu thun, mas ihnen ber Abschied auflegte.

Ferdinand verschwieg freilich etwas dabei. Schon am 25. Mai hatten ihm die drei deputirten Fürsten gemeldet, daß Hamburg, Lübeck und Lünedurg das Geld nur gegen eine besondere Verssicherung vorstrecken wollten. Sie waren überdies der Meinung, daß die 100,000 Gulden bei fortdauerndem Kriege nicht weit reichen würden, und hatten deshalb an jene Mittheilung den Vorschlag geknüpst: es möchten die Obersten des nieders und obersächsischen, des niederländischswestfälischen und anderer Kreise zusammenkommen und über die Bewilligung einer stattlicheren Steuer berathen. Mitte Juli entschied sich Ferdinand hierüber. Die Versicherung zu geden schlug er ab, da nichts im Abschied von 1559 davon stünde. Tagegen ließ er an die drei Städte noch einmal schreiben und ihnen gnädige Vertröstung thun, daß das eingekommene oder noch einkommende Geld nur an sie gezahlt

<sup>1)</sup> Im Dresbener Archiv ift bas Schreiben an ben Aurfürsten August. Die Folge war eine Korrespondenz ber Aurfürsten unter einander und mit bem Raifer, die aber nicht die mindefte Bedeutung hat.

werden sollte. Die vorgeschlagene Versammlung der Kreisobersten verwarf er, weil sich dieselben, als nur zur Handhabung und Bollziehung des Landfriedens eingeset, nicht würden dazu brauchen lassen, und er berief lieber, da ein Reichsdeputationstag aus andern Ursachen auf den 22. September angesetzt worden war, den für die livländischen Angelegenheiten hierzu bestimmten größeren Ausschuß ebenfalls nach Speier. Er forderte serner den König von Schweden abermals auf, nachbarlichen Beistand zu gewähren. 1)

Im August kam Johann Albrecht von Mecklenburg ber Livländer wegen selbst nach Wien und ersuchte persönlich Ferdinand, die Stände zur Erlegung der wider den Muskowiter bewilligten Geldhilse anzuhalten. Der arme Kaiser erzählte wiederum, was er gethan und wie er an Lübeck, Hamburg und Lünedurg das Begehren gerichtet, wenn die hunderttausend Gulden bei den verordneten Legstätten nicht vorhanden wären, dieselben auf vertröstete Wiedererstattung vorzustrecken. Die drei Hansestädte lehnten es aber noch einmal und höchstwahrscheinlich aus triftigen Gründen ab, dem Kaiser diesen Gefallen zu erweisen: wie seine Kommissarien zu Speier dem Deputationstage meldeten. Dieses armselige deutsche Reich konnte nicht einmal 100,000 Gulden ausbringen, um seine besteckte Ehre damit wenigstens einigermaßen zu reinigen!

Am 11. Oktober 1560 nahm die Versammlung in Speier ihren Anfang. Bom Kaiser waren gesendet: der Graf Karl zu Hohenzollern, Erdkämmerer und Präsident des Hofrathes, der vorderösterreichische Kanzler Zasius und der Doctor der Rechte Schober. Die Deputation der Stände war gebildet aus den sechs Kursürsten, den Bischösen von Münster, Osnabrück und Paderborn, den Herzögen von Braunschweig, Jülich und Pommern, dem Abte zu Werden, dem Grafen Wilhelm zu Rassau und den Städten Lübeck und Goslar. Die deputirten Stände

<sup>1)</sup> Schreiben ber brei beputirten Fürsten an ben Raiser am 25. Mai und bes Raisers an fie 15. Juli. (Dresd. Archiv). Schirren 5, 147. 204.

<sup>2)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 720.

maren natürlich nicht versönlich erschienen, sondern ließen sich burch ihre Räthe vertreten. Einen solchen hatte ber Herzog Johann Albrecht von Medlenburg ebenfalls gefandt, um die Unterstützung Livlands eifrig zu fördern; die Instruktion, die er jenem mitgab, enthielt sehr gute Rathschläge. 1) Der Bericht, welchen die vommerschen Gesandten am 19. October an die faiserlichen Rommiffarien und die andern Deputirten erstatteten, zeugte nicht minder von dem größten Wohlwollen für die bebrängten Lande. Sie erwarteten von der Versammlung Beistand. gleichwie ihre Herren zu allen Hilfen und Steuern, auch wenn die Gefahr und Noth sie nicht so nahe berührte, bennoch ihre Gebührniß an Gelb und Volk jederzeit gern und williglich erlegt bätten. Sie hoffen, man werde nicht einführen, daß ein jeder allein auf seine Sachen Acht gebe und andere Gliedmaßen sich nichts angeben laffe; benn wenn ein ohne Ursache und Recht bedrängter und beleibigter Stand vom Reich und seinen Mitaliebern keinen Trost und keine Hilfe zu erwarten hätte, würde er viel lieber auf andere Weise für sich sorgen als unter beni Namen eines Reichsftandes mit Gehorsam, Dienst und Bürben andern Ständen zum Besten belaben und in der Roth hilflos gelaffen zu werben.

Man muß höchlich erstaunen, daß die Versammlung noch einmal eine Gesandtschaft, und zwar ansehnliche Personen in stattlicher Zahl, nach Moskau abordnen wollte; wenn dann die 100,000 Gulden vorhanden wären, sollte es freistehen, Geld oder etliche Fähnlein Anechte zu schicken. Hiergegen wandten aber die Gesandten der drei deputirten Fürsten ein, daß eine solche Summe Geldes, wenn man letzteres thun wollte, nicht lange reichen würde; sie daten deshalb um weitere Hisse. Die Mehrheit der kursürstlichen Käthe war auch geneigt, hierauf einzugehen, nur Pfalz und Mainz wehrten sich mit allen Aräften dagegen; die sürstlichen Gesandten kämpsten aufs heftigste für den gemachten Vorschlag, und es gab sehr hitzige Verhandlungen. Kursachsens Rath, beide Meinungen den Vertretern Ferdinand's I. zu be-

<sup>1)</sup> Mon. Liv. ant. 5, 723.

richten, ließen alle sich gefallen, nur der pfälzische Gesandte blieb beharrlich dabei stehen: er würde, wenn auch die kaiser= lichen Kommissarien oder der Kaiser selbst dahin sich erklär= ten, daß man hier von weiterer Hilßeleistung handeln sollte, dessenungeachtet Einspruch erheben. Aber man wußte nun doch keinen bessern Rath, und so wurde denn das Gutachten am 6. November abgegeben.

Am 9. Dezember kam Kerdinand's Antwort. Er erklärte sich mit ber neuen Sendung einverstanden und munschte nur, und zwar mit Recht, daß man es unterlassen möchte, noch andere Könige zur Theilnahme baran aufzufordern; benn theils ginge bamit zu viel Zeit verloren, theils murbe bie Ginlabung vergeblich sein. In Betreff ber schon im vorigen Jahre bewilligten 100,000 Gulben hatten die Stände vorgeschlagen, daß Samburg, Lüneburg und Lübed jum britten Mal und baneben noch andere Städte ersucht werden sollten, das Geld vorzustreden. Der Raiser fürchtete, baß hierüber mieberum viel Zeit verstreichen möchte; boch mar er bereit, die Schreiben abzusenden, und es murden noch Bremen und Köln außersehen dem heiligen Reiche zu borgen. Ferdinand ließ ferner die Brocesse gegen diejenigen, die ihren Antheil an ben 100,000 Gulden nicht erlegen würden, sich gefallen und wünschte, daß die Versammlung in Speier über eine weitere Hilfe berathen möchte. Welches Bekenntniß aber legte der Kaiser alsbann ab! Er wollte durch die Erfahrung wissen, daß die abmesenben Stände vermeinen könnten, zur Rahlung ber neuen Umlage nicht verpflichtet zu sein; er sah es baher für räthlich an, daß gegen diese Säumigen keineswegs ber Kiskal mit Processen befohlen, sondern dem Raiser anheimgestellt murde, die Stände beshalb gütlich zu ersuchen und zur Erlegung zu ermahnen und anzuhalten. Und das wurde denn auch angenommen!

Gegen jede weitere Gelbbewilligung blieben Psalz und Mainz hartnäckig verstockt; wider die neue Sendung aber hatten sie nichts einzuwenden. Warum denn auch das Kinderspiel verderben, wels ches ganz unschäblich war? 1) Am Schlusse der Instruktion hieß

<sup>1)</sup> Rurfürft August hatte seine Rathe angewiesen, für eine weitere Gelbbewilligung gu ftimmen, nur mußte die Schidung vorangeben. Er wußte

es auch diesmal: die Gesandtschaft solle sich der gebührlichen, glimpflichen Bescheidenheit in ihren Unterhandlungen dermaßen erzeigen, daß zu Weiterung nicht Ursach gegeben werde.

Die Versammlung bewilligte ferner nicht allein zu ben 100,000 Gulben noch 200,000, sondern sie raffte sich außerdem noch zu dem tapfern Beschluß auf: wenn den Beschwerden durch die eilende Hilfe nicht abgeholsen und eine große, gewaltige, beharrliche nothwendig werde, so solle, nachdem die zurückgekehrten Gesandten ihren Bericht erstattet haben oder wenn die Nothdurft es zuvor erfordere, durch den Kaiser ein Reichstag angestellt werden. 1) Nicht allein die Welt betrogen die Stände mit solchen elenden Beschlüssen, sondern auch sich selber.

Kettler konnte der Versammlung von Speier nur für etwas aufrichtig danken, nämlich für die Verfügung vom 17. Dezember, durch welche der Kaiser die Aussuhr von Waffen, Schießbedarf und Mundvorrath nach Außland verbot; dagegen über die neue Sendung war der Ordensmeister ganz unglücklich. 2) Und ist sie zu Stande gekommen? Der Kaiser hatte das Recht erhalten, neben den zu Speier ausersehenen Fürsten noch andere zu erssuchen, daß sie zwei von der Nitterschaft und einen aus den Gelehrten dazu geben möchten. Am 24. Mai 1561 bat Ferbinand den Kurfürsten August von Sachsen hierum: fünf Monate nach dem Schlusse des Neichsbeputationstages! 3)

Rettler wünschte ferner so schnell als möglich die bewilligte Gelbsumme zu erhalten. Der Kaiser dagegen meldete dem Ordens=meister am 19. April nur, daß er es an sich nicht habe sehlen lassen, mit dem Zusat: "Es pflegen leider die Hilfen des Reiches jederzeit langsam von Statten zu gehen." Und einen Wonat später schrieb er: "Die Stände seien in Erlegung der Steuer sehr säumig, und er gehe deshalb damit um, auf andere zu=

recht gut, daß er auf diese Weise mit der einen Hand gab und mit der andern wieder nahm.

<sup>1)</sup> Rach ben turfacfifden Berichten über ben Reichsbeputationstag im Dresbener Archiv. Gingelne Altenftude fteben Mon. Liv. ant. 5, 727 ff.

<sup>2)</sup> Mon. liv. ant. 5, 740 ff.

<sup>3)</sup> Dresb. Archiv.

trägliche Wege zu benken." Er meinte mit biesen Worten einen Reichstag, welchen er bamals aus mehreren Gründen abzuhalten wünschte; jedoch er bedurfte der Einwilligung der Kurfürsten, um eine solche Versammlung ausschreiben zu können, und diese gingen jederzeit schwer darauf ein.

Außerdem hatte Kettler in seinem Schreiben vom 8. März ben dringenden Wunsch ausgesprochen, es möchte Kriegsvolk, besonders etliche Geschwader Reiter, ungesäumt nach Livland aufsbrechen, um sich in Wirlandt und im Stifte Dorpat an sichere Orte zu lagern und während der Sendung nach Moskau dem Abel und den Bauern die Sommeraussaat möglich zu machen. Wenn Ferdinand mit Betrüdniß erklärt, er sei außer Stande, davon etwas zu thun, weil von der bewilligten Hilfe noch nichts oder nur wenig erlegt worden: so bedauern wir mit ihm die Ohnmacht von Kaiser und Reich; aber es klingt doch sehr altsklug, wenn es in dem Schreiben weiter heißt: Kettler werde vernünstiglich ermessen, daß ohne Geld kein Kriegsvolk zusammengebracht, viel weniger ruhig bei einander erhalten werden könne. deit drei Jahren predigte beinahe jeder Tag dem Ordensmeister diese Lehre!

Ferdinand, welcher trot bes besten Willens von Reichs wegen gar nichts für Livland thun konnte, hatte den König von Polen noch einmal zum Beistand aufgefordert. "Denn obgleich die römische kaiserliche Majestät," sprach der Gesandte zu Sigismund August am 13. April,") "sammt den Ständen des heiligen Reiches dieselbige Provinz mit Rath und That keineswegs gebenken zu verlassen und eben das, wie ihr am allersörderlichsten zu Hölse gekommen werden möchte, jetzt ganz sleißig treiben und vorhaben: jedoch weil Ihre Kaiserliche Majestät erachten, daß an Sile und Schnelligkeit viel gelegen sei, könnte der König von Polen indeß, dis der Kaiser auch seine Hilse dahin verordnete, das seindliche Vornehmen und Sinfallen schleunigst aus der Nähe mit Macht verhindern und abtreiben, auch den Dank, daß Liv-

<sup>1)</sup> Bienemann 4, 266. 349. 357.

<sup>9</sup> Cbenbaf. 257.

land bei dem heiligen Reich erhalten worden, bei den Ständen des letzteren und gemeiner Christenheit leichtlich verdienen." Es gehört ein gewisser Muth dazu, sowol eine solche Sendung, welche das Lächeln heraussordert, abzuordnen, als auch sie zu übernehmen.

Bei diesem Verhalten von Seiten bes Mutterlandes mußten fich die Geschicke Livlands erfüllen. Was der alte König Gustav von Schweben sorgfältig vermieben hatte, bazu zeigte sich sein Nachfolger Erich XIV. bereit, und die entsprechenden Bunsche fanden sich auf der andern Seite. Die Ritterschaft von Harrien und Wirlandt sowie die Stadt Reval waren schon im Oktober bes vergangenen Jahres geneigt gewesen, von Schweben Schut anzunehmen, und die folgenden Ereignisse hatten sie nicht umge= Am 9. April 1561 schickten sie an den Ordensmeister Gesandte, die ihm den Gid auffündigen sollten, wenn er keinen andern Entsatz als den polnischen wüßte. Acht Tage später trugen sie denselben auf, ihren Befehlen gemäß zu handeln: benn sie hatten vernommen, daß man sich auf die Hilfe des römischen Reiches nicht verlassen bürfte, weil bieselbe sobalb und bergestalt, wie es die Noth erforderte, nicht im Werke vorhanden wäre, und es erschiene ihnen gefährlich, bei so großem Vortheil und Ernste bes Feindes auf polnischen Beistand zu marten. An bieser Meinung hielten sie benn auch unverbrüchlich fest. 6. Juni ergab sich Reval, am 7. die Ritterschaft von Harrien. Wirlandt und Jerwen, b. h. ber größere Theil von Esthland in schwebischen Gehorsam. 1) Einige Monate später gewann auch Sigismund August, wonach er gestrebt hatte. Livland unterwarf sich ihm theils unmittelbar, theils mittelbar, ber Ordensmeister Rettler ward als Herzog von Kurland unter polnischer Ober= herrlickfeit anerkannt. 2)

<sup>1)</sup> Bienemann 4, 244 ff. 260. 393.

<sup>&</sup>quot;) Er verehelichte sich dann bekanntlich. Schon im April 1560 hatte er versprochen, im Falle seiner Berheirathung, die aber nur das lette Mittel sein sollte, wenn alle anderen vergeblich waren, die Ordensmitglieder mit Land und Leuten oder auf andere Weise ausstatten zu wollen. Schirren 4, 314.

Wenige Tage später, am 4. Dezember 1561, entschulbigte fich Rettler bei bem Aurfürsten von Sachsen und mahrscheinlich auch bei andern Reichsfürsten beswegen, daß er sich an Sigismund August von Polen untergeben. Er schilberte die grausame Berheerung des Landes: an die 20,000 Menschen seien getöbtet ober hinweggeführt, die wenigen Uebriggebliebenen, beren auf 50 Meilen Weges schwerlich 3000 zu finden, habe die alleräußerste Noth gezwungen, nicht länger auf ben Orben zu stehen ober auf die Hilfe bes Raisers und Reiches zu warten, und so sei er gezwungen worden zu thun, was er gern vermieden hätte. Rettler bittet ben Kurfürsten, ihn für entschuldigt zu halten und bei dem Raiser und den anderen Ständen zu entschuldigen; es sei ibm aber unmöglich gewesen, die Unterthanen länger zurückzuhalten, zumal da Reval und das Fürstenthum Esthland wider seinen Willen im vergangenen Frühlinge zu nicht geringem Schimpf abgefallen. 1)

So gehorchte jett ein Theil von Livland einem jungen bänischen Prinzen, ein anderer den Schweden, ein dritter befand sich in den Händen der Russen, und endlich der größte gehörte mittelbar oder unmittelbar zu Polen. Die vier geistlichen Herren, die im Jahre 1558 diese Provinz beherrschten, hatten es weder verstanden, kräftige Vorkehrungen wider den drohenden Angriff zu treffen und zu wirksamer Vertheidigung auß engste sich mit einander zu verbinden, noch die Unterthanen zu einmüthigem, opferwilligem Widerstande zu entstammen. Ja, so schwach hingen die einzelnen Theile zusammen, daß sie sich nicht einmal gemeinschaftlich einen andern Herrn suchtungen hin auß einander stoben. Indem aber daß deutsche Reich auf alle dringenden Vitten um Hilfe nur leere Worte zurückgab, ging ihm ein schönes Land für immer verloren!

<sup>1)</sup> Drest. Archiv.

## XI.

## Johan van Oldenbarneveld und fein Broces.

Von

## Theodor Wenzelburger.

"The Life and Death of John of Barneveld" by Lothrop Motley; "Maurice et Barnevelt" étude historique par Mr. Groen van Prinsterer; "Archives de la Maison d'Orange-Nassau" (Corresspondance intime du Prince Maurice avec le Comte Guillaume-Louis de Nassau) Tom II par Mr. Groen van Prinsterer; R. Fruin im "Gids", Algemeene Konst- en Letterbode u. a. D. "Intendit") (Antiageatte) tegen Mr. Johan van Oldenbarneveld naar het oorspronkelyke in het Ryks-Archief met eenige bewysstukken uitgegeven door Mr. L. Ph. C. van den Bergh, Ryksarchivaris.

Ohne Zweisel wäre Wilhelm von Oranien zur vollen Würde eines Souveräns erhoben worden, wenn nicht die Rugel des von Philipp gedungenen Mörders seiner ruhmvollen Lausbahn ein unerwartetes Ziel gesetzt hätte; die centripetale Kraft, welche damals in den vereinigten Provinzen die Oberhand gewonnen hatte, mußte dem Princip der Souveränität der einzelnen Provinzen weichen. Die Utrechter Union von 1579 bildete ein sehr loses Band um die von Spanien abgefallenen Provinzen

<sup>1)</sup> Obgleich der im Jahre 1619 gegen Oldenbarneveld geführte Proces eine der bekannteften Thatsachen aus der hollandischen Geschichte ift, so mußte man sich doch über zwei Jahrhunderte mit den Erzählungen der Geschichtssichreiber begnugen, ohne in die Procesatten selbst Ginficht nehmen zu konnen.

und Städte; überdies hatte sie nur einen ephemeren Charatter, ba fie ausbrucklich zu bem Zwecke gegründet war, um ben Krieg gegen Spanien mit vereinten Kräften zu führen, also nach dem Aufhören des lettern ihrer eigentlichen Grundlage ent-Schon am Anfange bes neuen Rahrhunderts batte sich ber Antagonismus zwischen einzelnen Provinzen bei verschiebenen Gelegenheiten in fehr bebenklicher Weise gezeigt, und als in Folge ber Ermübung beiber Parteien 1609 ber zwölfjährige Beftand geschlossen worben war, ba machten sich auch sofort die Unzulänglichkeiten der Bundesverfassung geltend, die während des Rrieges, wo Einheit und festes Zusammenhalten sich von felbst ergaben, ben Anforderungen des Augenblickes in der Regel genügt Nicht die monarchische Form der bisherigen spanischen Regierung war es gewesen, welche ben Kunken der Empörung in ben Gemüthern entzündete, sondern die Schändung der den Provinzen und Städten gewährleisteten Privilegien, die Erpressungen Alba's vor Allem aber der gegen die Gewissens: freiheit des Volkes geübte Zwang hatten dem Aufstand Ausbreitung und Wachsthum verlieben. Es war baber natürlich, daß mit dem Beginne der Waffenruhe die einzelnen Brovinzen die durch den Kampf nur unterbrochene Rechtscontinuität wieder in Anspruch nahmen. Diese Autonomie involvirte aber burchaus teine Gleichheit unter ben einzelnen Provinzen selbst, ba Holland, reicher und mächtiger als die andern sechs zusammen, für sich ein Uebergewicht in Anspruch nahm, das sich

Im Jahre 1834 wurde bei Gelegenheit einer Bücheranktion eine Abschrift ber Berhöre entbeckt, die von der Hand des Rathspensionars Gillis geschrieben war. Erst im Jahre 1864 sand man in einem vergessenen Schrank des Finanzministeriums im Haag einen Bündel alter Papiere, in welchem sich auch das "Intendit" d. h. die Anklageakte der Fiskale nebst den Briefen, auf welche sich die Anklage stütze, vorsand. Die Bermuthung, daß die Proceseakten in den Händen einzelner Richter und so in ihren Familien geblieben sind, von wo aus sie dann ihren Weg in die Archive sanden, scheint noch die größte Bahrscheinlichkeit für sich zu haben. Erst auf Grundlage dieser Aktenstücke ist es möglich, sich ein unparteissches Urtheil über den Proces zu bilden, der bis jeht mit nur sehr vereinzelten Ausnahmen sast ausschließlich von enthusiastischen Bewunderern Oldenbarneveld's dargestellt worden ist.

auch die andern gern gefallen ließen. Und dieses Uebergewicht machte sich nicht nur dem Auslande gegenüber, 3. B. bei biplomatischen Verhandlungen, geltend, sondern bezog sich auch auf innere, die Union berührende Fragen. Es leuchtet von selbst ein, daß eine solche Verfaffung auf die Dauer nur bei einem Staate mit sehr kleinem Grundgebiete möglich ift. Gin größerer nur von einem so schwachen und unbestimmten Staatsbegriff umfaßter Ländercompler muß fich früher ober fpater in eine Anzahl kleiner, selbständiger Staaten auflösen, und wenn man den Streitigkeiten, die sich mahrend bes zwölfjährigen Bestandes im Innern ber Republik erhoben und fie um die Früchte bes langen Rampfes wieder zu bringen brohten, auf den Grund blickt, so wird man neben der religiösen Frage als ihre Hauptursache auch hier ben Gegensat zwischen bem burch bas haus Dranien repräsentirten Einheitsbrang und bem provinziellen Partifularismus Die Union von Utrecht blieb in Ermanglung von finden. etwas Besserem die Grundlage der Republik.

An der Spike Hollands und baburch auch ber andern sechs Provinzen stand damals Johan van Olbenbarneveld, neben dem Bearner der bedeutenbste Staatsmann seiner Zeit. Geboren im Jahr 1547 in Amersfoort aus einem alten Rittergeschlechte, empfing er seine Bilbung an beutschen, frangosischen und italienis schen Hochschulen, so daß er schon in noch jugendlichem Alter für einen ausgezeichneten Rechtsgelehrten galt. An dem Unabhängigkeitskampfe seines Landes hatte auch er thätigen Antheil genommen: bei ben ungludlichen Entsagversuchen haarlems bußte er beinahe das Leben ein und während der Belagerung von Beiben murbe er ernstlich frank, so bag er bei bem glücklichen Ausgang berselben nicht zugegen war. Nachdem er eine Zeit lang vor ben Gerichtshöfen von Holland praftisch thätig gemesen war, wurde er, erft 29 Jahre alt, zu bem wichtigen Posten eines Benfionars von Rotterbam berufen. Mit Wilhelm bem Schweiger verband ihn die innigste Freundschaft, und er gehörte unter die einflußreichsten Räthe besselben. Als Wilhelm's Tob einen Augenblid die Kräfte der Republik lahm zu legen schien, war es Oldenbarneveld, der den sinkenden Muth wieder zu beleben wußte und

allenthalben zur fräftigen Fortsetzung bes Wiberstandes anspornte. Moriz, der älteste Sohn Wilhelm's, zählte in diesem Augenblick erst 18 Jahre, und man trug natürlich Bebenken, die Souveränität, beren handhabung bamals mehr als je eine energische und erfahrene Faust erforderte, einem Jüngling zu übertragen, obwol Olbenbarneveld felbst geneigt ichien. Moriz zur höchsten Burbe Die Staaten waren jeboch anderer Meinung, sie sandten Gesandtschaften nach England und später nach Frankreich, um Elisabeth und Beinrich III. die Souveranität anzubieten, wurden aber von beiben in unzweibeutiger Beise abgewiesen: bas einzige, wozu sich Elisabeth verstand, war die Absendung Leicester's mit einer Abtheilung englischer Truppen. Oldenbarneveld hatte beibe Male an der Spipe der Gesandtschaft gestanden. Balb barauf wurde Moriz zum Statthalter von Holland ernant. während Oldenbarneveld die ihm angebotene Würde eines Abvofaten von Holland annahm (1586). 1)

Von dieser Zeit an ist die Geschichte Oldenbarneveld's auch diesenige der Republik. Wir haben den dominirenden Einstuß Hollands schon hervorgehoben; der Advokat und Großsiegels bewahrer dieser Provinz war auch der erste Minister der ganzen Republik. Die sinanziellen und auswärtigen Angelegenheiten liesen durch die Hand Oldenbarneveld's; er leitete die Berathschlagungen sowol in den Staaten von Holland als in den Generalstaaten, trug die Resolutionen vor, vertheidigte die zu nehmenden Maßregeln, sorgte für ihre Ausstührung, nahm die Stimmen auf, führte die Correspondenz mit den Gesandten und gab diesen ihre Verhaltungsbefehle, empfing die fremden Gesandten

<sup>1)</sup> Das Amt eines Pensionars und eines Abvolaten von Holland stammt aus ber burgundisch softerreichischen Zeit. Die neun Städte Delft, Leiden, Gouda, Haarlem, Amsterdam, Rotterdam, Schiedam, Dordrecht, Brielle besassen das Recht, in der Bersammlung der Staaten zu erscheinen, und jede stimmende Stadt hatte außer den gewöhnlichen Regierungsmitgliedern, welche dieses Amt unentgeltlich bekleideten, noch eine besondere Person, meistens einen Rechtsgelehrten, der mit dem Synditus der deutschen Reichsstädte genau übereinstomnt, einen Pensionar, der ihretwegen in der Staatenversammlung erschien. Außerdem hatte die Provinz Holland noch einen gemeinschaftlichen Synditus unter dem Namen eines Abvolaten von Holland oder Rathspensionars.

und unterhandelte mit ihnen, wie er auch in dem sich rasch ausbreitenden Kolonialsystem der Republik die entscheidende Stimme hatte.

Es kann keinem Zweifel unterliegen, daß Oldenbarneveld von keinem Staatsmanne seiner Zeit übertroffen wurde, und doch trat bei allen großen Aktionen, deren Seele er war, seine Persfönlickkeit in den Hintergrund. In manch wichtigem Augensblick erkannte und sah man wol seinen tiesen, Alles durchdringenden, man möchte sagen, intuitiven Berstand, der das große Publikum, die Fürsten, Staatsleute und Feldherrn beeinflußte, aber es war nicht Oldenbarneveld selbst, der zu der Welt sprach; es waren vielmehr seine Gebieter, "Ihre Hochmögenden Herrn Generalstaaten."

"Wer in den Archiven des Landes," sagt Motley, "den unsgeheuren Borrath der Handschriften mustert, der wird erstaunen über die Menge der Schriftstücke, welche von der fast unleserlichen Hand des Abvokaten herrühren. Briefe an Fürsten, an Generale und Gesandte, Beschlüsse der Staaten, der Indischen Gesellschaften, durchgearbeitete rechtsgelehrte historische Gutachten über die brennenden europäischen Fragen, Instruktionen für wichtige diplomatische Sendungen, Pläne für Feldzüge, für wissenschaftsliche Expeditionen, Allianzen zwischen den Staaten, — diese Stücke, jest mit dem Staub der Jahrhunderte bedeckt, geschrieben mit kleinen, unregelmäßigen Buchstaben, welche das Lesen der Handschrift Oldenbarneveld's zu einem der verzweiseltsten Archivsstudien machen, diese Stücke waren es, auf welche die Kabinette Europas mit Ehrfurcht und Bewunderung hörten."

Es ist hier nicht ber Ort, die wirklich ans Wunderbare grenzenden Leistungen Oldenbarneveld's mährend eines mehr als dreißigjährigen Zeitraumes auch nur übersichtlich zu erwähnen; es genüge, auf die von seinen Bewunderern und Gegnern mit gleicher Bereitwilligkeit anerkannte Thatsache hinzuweisen, daß, wie Wilhelm den Grund zur Unabhängigkeit der Bereinigten Niederlande legte, so Oldenbarneveld der eigentliche Stifter der Republik gewesen ist. Daß der Staat, dessen erster Bürger er so lange war, von den großen europäischen Mächten als ebenstisterische Zeitschrift. XXXV. Vd.

bürtig behandelt wurde, ') daß man sich um seine Freundschaft und Bundesgenossenschaft beward und daß seine Stimme bei den großen Ereignissen jener Zeit so schwer ins Gewicht siel, — dies ist das Werk und das Verdienst Oldenbarneveld's. Darum ist sein jäher Fall auch so unendlich tragisch, und wenn wir uns den Kampf zwischen ihm und Moriz, dem erlauchten Sohne des populärsten Helden, den die Welt gesehen, vergegenwärtigen, so sinden wir in uns jene Antinomie der Sympathien, deren wir uns nicht erwehren können, wenn wir dem Kampf zwischen zwei Principien zusehen, deren Vertreter in gleichem Maße von uns Ehrsurcht und Achtung verlangen.

Moriz stand beim Abschlusse des Bestands in seinem zweiundvierzigsten Jahre, also in der vollen Manneskraft. thaten- und ruhmreiches Leben lag icon hinter ihm. Die Kriege bes 16. Jahrhunderts waren großartig organisirte Raubzüge gewesen, Moriz schuf die Wissenschaft des Krieges; in seinem Heerlager brängte sich bie europäische Aristokratie, um sich unter ben Augen bes berühmten Feldherrn, ber in seinem Zelte nach bes Tages Last und hitze noch Julius Casar las, die Kriegs= kunft anzueignen. Mit 17 Jahren stand er an der Spipe bes Heeres, und im Verlauf einiger Jahre hatten ihn angeborener natürlicher Scharsblick und tiefe mathematische Studien zum ersten Kelbherrn seines Zeitalters gemacht. Solche Kelbschlachten, solche Belagerungen, solche Märsche, solche Befestigungswerke hatten bie Zeitgenossen noch nicht gesehen. "Ich glaube in der That nicht," schrieb Ernst Casimir, ber Bruder Wilhelm Ludwig's, bes trefflichen Statthalters von Friesland, im Jahre 1604, "daß es irgend

<sup>1)</sup> Kurz nach bem Abschluß bes zwölfjährigen Bestandes fragte ber englische Gesandte ben König Heinrich IV., ob er beabsichtige, den Staaten auch während des Bestandes seinen Schutz und seine Protektion angedeihen zu lassen? "Gewiß" erwiderte Heinrich — "Und auch noch nachher?" "Nein, denn ich will den König von Spanien nicht unnöthig beleidigen." — "Aber sie sind frei." — "Ja, aber nicht souverän." Thatsächlich wurde die Souveränität der Republik aber bald anerkannt, da die größten Staaten in diplomatische Beziehungen mit ihr traten und die Agenten der Niederlande an fremden Hösen den Rang und Titel von ambassadours erhielten.

in der Welt einen Ort giebt, wo der Soldat von Beruf so viel lernen kann, als hier in unseren Niederlanden," und ber Bergog von Bouillon sagte 1591 unumwunden: "Ich kann die Freude taum mit Worten ausbruden, wenn ich an ben Ruhm bente, ben sich Prinz Moriz burch bie Eroberung von Rütphen und und Deventer erworben: in acht Tagen hat er ben zehnjährigen Ruhm bes Herzogs von Parma vernichtet und gezeigt, bag Ruhm und Abel in seinem Sause unsterblich sind." Seine mit Bliges= schnelle ausgeführten Märsche erinnern an Torstensohn. bem er Groningen bedroht und Delfzyl erobert hatte, erscheint er plötlich in Gelbern, zwingt ben Prinzen von Parma zu schleunigem Rudzug, wendet sich nach Zeeland, nimmt hulft ein, um unerwartet vor Nymwegen zu erscheinen und basselbe zu Bei Nieumpoort, wo die Eristenz der Republik auf erobern. bem Spiele stand und die Truppen der lettern schon in wilder Flucht begriffen sind, verwandelt er burch fühnes Gingreifen mit ber Reiterei, ganz ähnlich wie später ber große Kurfürst bei Kehrbellin, die Nieberlage in einen glänzenden Sieg und rettet die Republik. Ueber die Grenzen Europas hinaus war sein Ruhm gebrungen, heibnische Bölker blickten zu ihm, als einem ber ersten Kürsten ber Christenheit empor, und ber Raiser von Rapan wendete sich an ihn, als an "seinen Bruber" und versicherte ihn, daß er die handeltreibenden Niederländer im fernen Often beschützen werbe, wie seine eigenen Unterthanen. tropige Atchin, das schon damals holländische Schiffe aufgegriffen hatte und die Besatung gefangen hielt, gab diese auf einen eigen= bandigen Brief von Moriz an ben Sultan frei und schickte eine Gesandtschaft nach ben Niederlanden.

Ein so glänzender kriegerischer Geist mußte auch den innern Zuständen seines Landes und der politischen Weltlage seine besons dere Ausmerksamkeit schenken, wenngleich er kein Politiker von Fach war. Moriz war Protestant und der geborene Feind Spaniens: weßshalb auch zeitlebens seine Devise blieb, unter keinen Umständen sich mit Spanien zu versöhnen, am allerwenigsten auf Kosten der protestantischen Religion. Aus diesem Grunde hatte er sich auch mit aller Entschiedenheit und dem ganzen Gewicht seiner

Autorität dem Abschluß des zwölfjährigen Bestandes widersett; denn er sah als Folge desselben das Wachsthum des spanischen Einstusses in Deutschland, das Entstehen von Zwistigkeiten im Schooß der Republik selbst und dadurch die Kräftigung des Erbseindes voraus. Der Erfolg hat ihm vollständig Recht gegeben.

Es erheben sich nun die Fragen: hat Moriz in der Fortsetzung des Krieges und im Nichtzustandekommen des Bestandes das Mittel gesehen, um die volle Souveränität über die Republik zu erlangen, muß die Ursache des Antagonismus zwischen Oldenbarneveld und Moriz schon im Abschlusse des Bestandes gesucht werden und hat Moriz seinen innern Groll gegen den Abvokaten so lange Zeit zu verbergen gewußt, dis die Katastrophe endlich im Jahre 1619 ausbrach?

Motlen glaubt diese Fragen unbedingt bejahen zu muffen. Er beruft sich zu biesem Zwecke auf einen Bericht in ben "Memoires de du Maurier." Der Verfasser berselben mar ber Sohn bes französischen Gefandten in Haag und berichtet folgende ihm von seinem Vater mündlich mitgetheilte Anekote. Coligny, die Mutter von Moriz, soll ben Abvokaten über die Möglichkeit, ihrem Sohne die volle Souveränität zu übertragen, auf Andringen bes lettern fondirt haben. Olbenbarnevelb habe ihr barauf mit großer Offenherzigkeit geantwortet, bag er troß feiner Ergebenheit für das Haus Nassau und trot der personlichen Achtung und Bewunderung, die er für ihren Sohn bege, unmöglich diesen Blan befürworten und befördern könne, benn bas Volk, welches nun in Frieden und frei von Spanien lebe, werde sich in keinem Falle ein neues Joch auferlegen lassen, und er glaube, "baß die Holländer im Stande maren, einen Jeben. ber mit einem solchen Antrag vor sie hintrate, in Stude zu zerreißen." Ueberdieß besitze ja Moriz thatsächlich die Macht. ohne daß die Eifersucht ihm etwas anhaben könne, er sei Generalkapitan und Generalabmiral von fünf Provinzen: mozu also auf die Erwerbung eines Titels bringen, der ihn nur verhaßt machen wurde u. f. w. Die Brinzessin habe biese Grunde für zureichend gefunden, habe nicht weiter in Olbenbarnevelb gebrungen und die Antwort ihrem Sohne überbracht. Dieser habe sie schweigend angehört und sei von dieser Zeit an ein erbitterter Feind des Abvokaten geworden. Außerdem hält Motley mit dem Abschluß des Vertrages den Antagonismus zwischen dem ersten Staatsmann und dem ersten Feldherrn der Republikschon deßhalb für unvermeidlich, "weil das Ansehen des erstern mit jedem Tage steigen mußte, während der Wirkungskreis des letztern für eine Zeit lang geschlossen ward."

Was zuerst die Erzählung du Mauriers betrifft, so steht Motley keinen Augenblick an, bieselbe ber Hauptsache nach als mit ber thatsächlichen Wahrheit übereinstimmend anzunehmen. Dieser Hypothese stehen aber sehr schwer wiegende Bedenken entaeaen. Einmal hat du Maurier die "Anekdote" von seinem Bater gehört, und in welcher Weise sich mündliche Ueberlieferungen oft icon in zweiter Sand umgestalten, ift zur Genüge bekannt. Dann ift nicht zu überseben, daß diese Memoiren des jungern bu Maurier erst im Jahre 1680 geschrieben sind, also zu einer Zeit, in der die ursprüngliche Freundschaft zwischen der Republik und Frankreich einer sehr erbitterten Feindschaft Blat gemacht hatte; Frankreich war durch seine Räubereien und Plünderungen — man benke nur an Bobegraven — ber gehaßte Erb= feind der Republik geworden. Der haß Frankreichs bagegen concentrirte sich natürlich auf Wilhelm III.; die Vermuthung liegt also ziemlich nahe, daß eine an sich harmlose Anekdote unter ber hand eines frangosischen Memoirenschreibers sich leicht zu einer Gehässigkeit gegen bas Haus Dranien verwenden ließ. Enblich barf auch nicht übersehen werben, baß 50 Jahre nach ber Hinrichtung Olbenbarnevelb's die öffentliche Meinung, d. h. bie bebeutenbsten Schriftsteller jener Zeit, sehr nachbrücklich für Olbenbarneveld Partei nahmen und jedes psychologische Motiv bas biesen auf Rosten von Moriz verherrlichen konnte, bereitwillig ergriffen.

Eben so wenig stichhaltig ist aber die Hypothese Motley's, baß, weil Moriz durch den Abschluß des Bestandes gewissermaßen überslüßig geworden war, er von selbst ein erbitterter Gegner des Advokaten werden mußte. Mit den Worten: "Es

gab keinen Grund, warum der glückliche Feldherr, dem gegenüber das Land so große Verpflichtungen hatte, nicht nach der Souveränität streben sollte . . . . es konnte keinen Flecken auf seinen Charakter wersen, wenn er Ideen hegte, die an und für sich nicht verwerslich waren," glaubt Motley den Schlüssel zur Erklärung der nun rasch sich entwickelnden Katastrophe gefunden zu haben. Diese Behauptungen widersprechen aber schnurstracks nicht nur dem Verhalten, sondern auch dem Charakter von Moriz, gar nicht zu gedenken der vielsachen Neußerungen von ihm, die gerade über diesen Punkt auf uns gekommen sind.

Moriz war Solbat und nur Solbat. Mit der Volitik hat er sich, wenigstens in ber Zeit, die hier in Betracht kommt, Buzanval, ber französische Gesandte nicht eingehend beschäftigt. bei ber Republik, fagt im Jahre 1594 geradezu von ihm: "Niemand steht ber Politik ferner als er," und im Jahre 1608 schreibt berselbe: "Manche glauben, man muffe nach bem Abschluß bes Bestandes die Republik in eine Monarchie vermanbeln, um gegen Spanien gesichert zu sein; aber ber Pring scheint mir weit entfernt, solche Absichten zu begen: diese entspringen weit eher ben Köpfen seiner Untergebenen, ihm selbst." Riemals haben Anerbietungen, um seine Macht und seinen Einfluß zu vermehren — mochten fie von einer Seite kommen. von welcher sie wollten — ein geneigtes Ohr bei ihm gefunden. Die Aeußerung von ihm, "er wolle sich lieber vom Thurme im Haag herabstürzen als die Souveränität unter den Bedingungen annehmen, unter welchen man sie seinem Vater angeboten habe," ist historisch verbürgt. Er wäre bann freilich König burch ber Herren Staaten Gnaben gewesen und bie bem Namen nach Beberrschten wären in der That die Herrscher gewesen. keinem Zweifel unterliegen, daß, wenn Moriz irgendwie nach ber Souveränität gestrebt hätte, diese ihm gewissermaßen als reife Frucht von selbst in den Schooß gefallen wäre. Heinrich IV. verlangte nichts sehnlicher, als seine Erhebung zum Oberhaupt bes Staates, und als er seinen Gesandten im Haag über die Möglichkeit der Ausführung dieses Projects fragte, so antwortete bieser, "daß die Angelegenheit, wenn sie gut angepact würde,

recht wol ins Reine gebracht werben könne, wenn nur ber Bring felbst bagu mithelfen wollte." Seinrich IV. aber war bekanntlich der einzige Fürst in Europa, der es mit der Republik ehrlich meinte, und in so kritischer Zeit, wo seine Hulfe und Unterstützung für die Republik eine absolut nothwendige Eriftenzbebingung war, hatte er mit einer berartigen Forberung bei ben Herren Staaten, so sehr sie sich im Innern bagegen auch gesträubt hätten, wol burchbringen können. Aber die conditio sine qua non mangelte, und biese mar eben die Zustimmung von Der Indifferentismus des Prinzen in dieser Hinsicht erhellt aber noch viel beutlicher aus einem andern Moment von gerabezu schlagender Beweiskraft. Moriz ftand bamals im Zenith seiner Größe, von kriegerischem Ruhm umstrahlt, wie kein Feld= berr seiner Zeit und von einer Bovulärität umgeben, wie fie, Wilhelm III. ausgenommen, keinem Sprößling bes Dranischen Hauses zu Theil geworden ist; er stand an der Spize eines bedeutenden, gut gerüfteten und trefflich geübten Beeres, deffen Officiere und Soldaten mit Bewunderung zu ihm aufblickten. Wäre es nun für Moriz — und biese Frage gehört hier boch nicht zur Rategorie ber müßigen — nicht eine leichte, kaum eine namhafte Anstrenaung erfordernde Mühe gewesen, sich gestütt auf die eben genannten Faktoren, die Krone auf das Haupt zu seten und so gewissermaßen einen Staatsstreich auszuführen? Verschiedene seiner Reitgenossen können auch nicht umbin, diese außerordentlich günstigen Chancen hervorzuheben. Reannin saate gerabezu: "Wenn er ben Staat in Verwirrung bringen wollte, fo könnte er mit seinem Rriegsvolf und einigen Bolksführern Nebles thun; aber er ist weise und sieht recht gut ein, daß er aus berartigen Erschütterungen keinen Nuten ziehen würde und daß, wenn er das Land ruiniren hilft, er und sein Haus dabei zu Grunde gehen würden." Carleton, ber englische Gesandte, fällt über den Prinzen das treffende Urtheil: "Er ist ein Mann innoxiae popularitatis." Er war populär, aber ohne es zu wollen: nichts hat ihm während seines ganzen Lebens ferner gelegen, als bem Böbel zu schmeicheln und ben Ginfluß, ben er auf benselben hatte, zu Privatzweden zu gebrauchen. Sein Ehr=

geiz hatte ganz andere Dinge im Auge: ber Krieg war sein Glement, Schlachten, Belagerungen und Märsche waren bas Riel, auf welches sich seine Thätigkeit erstreckte und in welchem er pollständig aufaing. Diesen seinen militärischen Passionen hat er sogar mehr als einmal die Pflichten der Statthalterschaft, namentlich sofern es die Wahrung der lettern gegen Uebergriffe und Anmakungen ber Aristokratie betraf, ausgeopfert. Wenn also Moriz bas Rustandekommen eines Waffenstillstandes mit Spanien bekämpfte, wenn er, als berselbe rechtsfräftig geworden war, seinem Unmuth freien Lauf ließ und aus seiner Erbitterung gegen Olbenbarneveld kein Hehl machte, so geschah bies nicht im hinblick auf weittragende Plane, mit benen er sich trug, sondern einzig und allein, weil er im Kriege seine Lebensbestimmung erkannte und weil er einen Waffenstillstand gerade im jezigen Augenblick für sein Vaterland als schädlich und gefährlich erachtete. Weiter unten werben wir im Stanbe sein, biese gewissermaßen negative Beweisführung durch eine positive zu ergänzen; wir werden dann Unentschlossenheit und eine gewisse geistige Trägheit als den bestimmenden Charakterzug von Moriz constatiren können. Was endlich beim Beginne bes Bestandes sein Verhältniß zu Olbenbarneveld betrifft, so bekümmerte er sich — bies wird wol bas richtige Wort sein - um ben Abvokaten nicht im Geringsten; mag auch die Antipathie, ja sogar ber Haß bes Statthalters gegen ben Advokaten zugegeben werden, so läßt sich doch nicht der lei= seste Anhaltspunkt und nicht ein Schein von Beweis für ehrgeizige auf die Souveränität gerichtete Absichten des erstern erbringen. Die Katastrophe sollte viel später und auf einem ganz andern Terrain, nämlich auf dem religiösen ausbrechen.

Wenn man katholische Geschichtsschreiber hinsichtlich der Urssachen des Aufstandes der Niederlande gegen Spanien zu Rathe zieht, so sindet man als Hauptmotiv desselben die Unzusriedenheit einer Hand voll Abelicher, die durch Philipp II. aus den glänzenden ihnen von Karl V. übertragenen Aemtern in Heer und Staat verdrängt, die legitime Gewalt unterwühlt hätten, während das Volk, namentlich der mittlere Bürgerstand, mit dem biszberigen Zustande vollständig zusrieden gewesen und nur durch die

Umtriebe und das Ungestüm einzelner Parteihäupter in den Aufstand bineingezogen wäre. Dies ift ber Grundton ber be= treffenden Werke von Matthias Roch, Holzwarth und Nuyens: bas Vorhandensein des religiösen Elements, d. h. des allgemein gefühlten Bebürfnisses nach einer Reformation ber im öffentlichen Credit tief gesunkenen Kirche an Haupt und Gliebern wird kurzweg in Abrede gestellt. Aber auch eine andere Richtung der Geschichtsschreibung, die auf diametral entgegengesetzem Standvunkte steht, beren Typus Motley ist und die man vielleicht am besten mit bem Worte materialistisch bezeichnet, zeigt das Streben, den religiösen Kaktor, wenn auch nicht zu eliminiren, so doch berart in ben Hintergrund treten zu lassen, daß der ganze Aufstand gegen Spanien als ein Rampf ber bürgerlichen und ber Gewissens-Freiheit gegen fremde Unterdrückung erscheint. Man betrachtet so jene Reitperiode unter bem Sehwinkel moderner Rustände und Ideen, und wenn die allgemeine Signatur unserer Reitrichtung auf religiösem Gebiet ein mehr und mehr an Boben gewinnender Indifferentismus ist — benn ber gegenwärtig tobende Kampf zwischen Staat und Kirche hat mit der Religion als solcher nichts zu schaffen, sondern gehört ins Gebiet der Politik so wird man von diesem Standpunkt aus auch jener Periode unwillfürlich ben Stempel bieses historischen Materialismus auf-In der unzweideutigsten Weise tritt dies zu Tage, drücken. wenn Motley den Kampf schildert, der nunmehr im Busen der protestantischen Kirche selbst zwischen Remonstranten und Contraremonstranten entbrannte und in welchem Moriz und Oldenbarneveld als handelnde Personen in den Vordergrund treten.

Die Lehre von der Prädestination bildete gewissermaßen den Ecktein des Bekenntnisses der reformirten Kirche, wie es im Heidelberger Katechismus niedergelegt war. Sie herrschte, im vollsten und striktesten Sinne, wie in den Niederlanden, so auch in der resormirten Kirche von Schottland, Frankreich und der Pfalz. Im Jahre 1603 wurde Arminius zum Professor der Theologie in Leiden ernannt, und von dieser Zeit an drohte im Schoße der protestantischen Kirche ein Schisma auszusbrechen: Arminius bestritt die Prädestinationslehre, sein College

Somarus vertheibigte sie energisch. Gelehrte Disputationen führten zu keinem Ziel: wie immer bei berartigen Gelegenheiten, schrieben sich beibe Parteien ben Sieg zu. Da Arminius zusehends an Anhängern und Einsluß gewann, so ermahnte eine Synobe die Predikanten in Holland, den Heidelbergischen Katechismus zu unterschreiben; das wurde aber von vielen derselben rundweg verweigert. Allgemein wurde das Verlangen nach einer Synode laut, um die bestehenden Uneinigkeiten aus dem Wege zu räumen. Nun erhob sich aber hier ein Competenzconstift zwischen dem Rechtsgebiete des Staates und der Kirche.

Nach der Anschauungsweise Olbenbarneveld's war die Kirche burchaus der weltlichen Obrigkeit unterworfen. Nach dem Wortlaute eines Artifels ber Utrechter Union, der übrigens zu Gunften ber Ausbreitung ber Reformation in jene aufgenommen war, stand es jeder einzelnen Provinz frei, ihre religiösen Angelegen: heiten beliebig zu ordnen. Wenn nun die Machthaber einer Brovinz baraus ein jus in sacra ableiteten, die Rechte ber protestantischen Kirche bem weltlichen Arm unterordneten und fich zu Schieds= richtern in dem theologischen Streit zwischen Gomarus und Ar= minius aufwarfen, so gingen sie freilich zu weit. trachtet ben ganzen religiösen Zwist von voltairianisch-spöttelnbem Standpunkt. Er begreift nicht, wie Menschen mit gesundem Berstande ein so mahnsinniges Dogma, wie bas ber Präbestina= tion, das er mit der pabstlichen Unsehlbarkeit auf dieselbe Stufe zu stellen scheint, vertheibigen und glauben konnten; noch weniger, wie sie bekhalb ben Staat in Unruhe und Verwirrung bringen Groen van Prinsterer hat beshalb auch vollständig Recht, wenn er ben Standpunkt bes amerikanischen Geschicht= schreibers durch das Dilemma charakterisirt: "Da der strenge Calvinismus bem gefunden Menschenverstande ins Gesicht schlägt, so muß man entweder stumpfen Geistes sein oder irgend welchen Zweck mit bemselben verfolgen, wenn man sich ihm hingibt. Moriz mar gewiß kein stumpffinniger Mann, folglich mar es sein Ehrgeiz, der ihn bestimmte, auf die Seite der Contraremonstran= ten zu treten." Nun machte aber, wenn man bie Gegner von Arminius hörte, die Prädestinationslehre gerade das Wesen der

reformirten Kirche und ben Unterschied dieser von der katholischen aus; nach ber katholischen Kirche wird die Seligkeit durch gute Werke, nach ber reformirten allein burch Gottes Gnabe erworben. Beim System ber katholischen Theologie spielte also ber freie Wille des Menschen eine Rolle, ohne welchen er keine guten Werke vollbringen kann; in der protestantischen Theologie dagegen mußte ber Glaube, ber allein ber göttlichen Gnabe theilhaftig macht, nicht dem freien Willen des Menschen, sondern der gnädigen Bestimmung Gottes, die übrigens für alle Ewigkeit ge= troffen war, zugeschrieben werden. Auf der Prädestination rubte somit bas Gebäube bes reformirten Kirchenglaubens; follte man biese Grundlage Preis geben, es gleichgültig mit ansehen, wie sie unterwühlt wurde, um schließlich ber katholischen Kirche zur Wiebereroberung ber verlorenen Position die Wege zu ebnen? Im Kamilienkreise, in der Schenke, auf öffentlichem Wege, auf Flüssen und Seen wurde die Frage besprochen, bestritten und vertheibigt; man hatte es also hier nicht ausschließlich mit einem nichtsfagenben theologischen Gezänke, fonbern mit der tiefinnersten religiösen Ueberzeugung des Volkes zu thun. Ueberdieß mar ber Gebanke, die Staaten bes Landes zu Schiebsrichtern in bem Streite zu ernennen, schon befihalb ein ungeheuerlicher, weil viele berselben zu den Libertinern, d. h. ben Indifferenten, gehörten, welche felbst ben Unterschied zwi= ichen Katholizismus und Protestantismus für unwichtig hielten, welche vor einer Predikantenregierung benselben Abscheu hatten, wie vor den spanischen Blutplakaten. Ru diesen Libertinern gehörte Oldenbarneveld selbst, bessen Losung war: nil seire tutissima fides. Er verlangte vor Allem Ruhe in der Kirche; wer Recht hatte, Gomarus ober Arminius, war ihm im Grunde ber Sache gleichgültig, und obwol sein Name später mit bem ber Arminianer identifizirt wurde, so ließen die Aeußerungen, bie er in der letten Nacht seines Lebens gegen den zu ihm ge= sandten Geiftlichen Walaus machte, keinen Zweifel, daß er, was die Prädestinationslehre betraf, ohne es zu wissen, vollständig auf dem Boden des orthodoren Calvinismus stand.

Eine friedliche Beilegung bes Streites wäre bamals noch

mit Leichtigkeit durchzusühren gewesen. Entweder hätten die Staaten die Sache durch eine Synode entscheiden lassen müssen, worauf es dann den Verurtheilten frei gestanden hätte, die allgemeine Kirche zu verlassen und nach Art der Lutheraner und Mennisten sich als besondere Kirche zu konstituiren — oder sie mußten beiden Parteien dieselben Rechte zuerkennen, so daß sich alsdann die protestantische Kirche in zwei gesonderte Kirchen getrennt hätte. Allein davon wollten eben die Staaten nichts wissen, es leitete sie dabei der sehr plausible Gedanke, daß eine in zwei seindliche Lager getheilte Kirche dem Katholizismus noch viel weniger die Spize bieten könnte, als bisher. Daher wußten sie auch den Zusammentritt einer Synode so lange hinauszuschieden; das Einzige, was sie thaten, war das Erlassen von Edikten, in welchen beide Theile aufgesordert wurden, einander zu dulden.

Scheinbar hatten sich die Staaten mit letzterer Maßregel auf den Boden des Rechts und der Billigkeit gestellt, aber freilich nur scheinbar, benn biese Hanbelsweise mar im höchsten Grabe varteiisch und ungerecht. Während die Anhänger von Arminius mit den Ediften vollständig zufrieden waren, da sie weiter nichts verlangten, als daß ihre Meinung als eine driftliche innerhalb ber Rirche gebulbet werde, wollten die Gegner mit ihnen überhaupt keine Gemeinschaft, wenigstens nicht in berselben Kirche haben. Die Anhänger von Gomarus waren gezwungen, mit Menschen vereinigt zu bleiben, von benen sie ihr Glauben und ihr Gewissen trennte, und wenn ihre Predikanten von der Kanzel herab vor der verderb= lichen Frelehre des Arminius warnten, so verfielen sie, als Uebertreter der Edifte, den Strafgeseten; sie murden im Wiederholungs= falle abgesett und manchmal aus ihren Gemeinden verbannt. Man ging noch weiter und verbot ihnen sogar geheime religiöse Ru= sammenkunfte; bas haus, in welchem eine folche stattfand, wurde confiscirt, und Prediger wie Buhörer verfielen jeder in eine Strafe von 300 Gulben. Ueber diese spstematische Unterdrückung ber ursprünglichen calvinistischen Kirche geht Motlen beinabe mit Stillschweigen hinweg, mahrend einzelne Gewaltthätigkeiten, welche bie Contraremonstranten an ihren Gegnern verübten, breit und umständlich erzählt werden.

Indessen hatten die Anhänger von Arminius den Staaten von Holland am 14. Januar die bekannten fünf Punkte ihrer Remonstranz übergeben, wekhalb die Arminianer von dieser Zeit an Remonstranten genannt wurden. Aber auch die Gegner blieben nicht müßig, sonbern reichten eine Contraremonstranz von fieben Bunkten ein, in welchen ihr Glaubensbekenntniß formulirt Auch bei dieser Gelegenheit brangen sie wieder auf die Einberufung einer Synobe, ober, wenn man diese einmal nicht zuge= stehen wolle, auf ein schiedsrichterliches Urtheil frember Uni= versitäten, dem sich die streitenden Parteien dann bedingungslos zu unterwerfen hätten. Die Aufregung hatte sich durch die Berufung von Konrad Vorstius auf den erledigten Lehrstuhl des Arminius nach Leiben noch gesteigert, und Jakob I., der bekannt= lich von der Manie besessen war, ein großer und gelehrter Theologe zu sein, hielt den Fall für wichtig genug, um die Staaten von Holland burch seinen Gesandten Winwood über biesen unerhörten Kall interpelliren zu lassen. Das hatte in Verbindung mit ber baburch noch gesteigerten Erbitterung ber Contraremonstranten wirklich zur Folge, daß Vorstius sein Amt nicht antrat, sondern als Privatmann in Gouda lebte, bis ihn die Synode von Dordrecht feierlich absetze. Oldenbarneveld, sonst unbeugsam gegen alle contraremonstrantischen Brätensionen, gab diesesmal nach, weil er angesichts ber brohenden europäischen Lage die Freundschaft und Bundesgenoffenschaft Englands nicht entbehren fonnte.

Der religiöse Zwist, wie er hier geschildert wurde, beschränkte sich aber fast ausschließlich auf die Provinzen Holland und Utrecht; in Overyssel und Gelberland waren nur wenige Remonstranten, in Groningen und Friesland so gut wie gar keine. Während Utrecht fast durchaus remonstrantisch war, stand in Holland der remonstrantischen Mehrheit eine Achtung gebietende contraremonstrantische Minderheit gegenüber. Die niedrigeren Klassen der Bevölkerung, sowie die Predikanten gehörten zu ihr, und was hier besonders ins Gewicht fällt, das reiche und mächtige Amsterdam war entschieden contraremonstrantisch. Daher läßt sich auch das hohe Interesse recht gut begreifen, welches die Staaten von

Holland und Utrecht mit Oldenbarneveld an der Spize haben mußten, ben Streit nur vor bem Forum biefer beiben Brovinzen entscheiben zu lassen; die Mehrheit der Generalstaaten, die sich bis bahin burch ben Abvokaten von Holland willig hatten leiten lassen, war in religiöser Hinsicht überwiegend contraremon= Die kleineren und minder reichen Provinzen strantisch gesinnt. hatten schon lange das Uebergewicht, das Holland bis jett beansprucht und auch geltend gemacht hatte, mit scheelen Augen angesehen, und eine Gelegenheit, um bieses einmal recht grundlich zu bemüthigen, wurde hier schon lange herbeigesehnt: Holland mußte einsehen lernen, daß es nur ein Mitalied der Union sei und keine größeren und weitgehenderen Rechte beanspruchen könne, als die andern. Bier Provinzen beschloffen benn auch, wenn Holland sich nicht gutwillig fügte, bieses zu überstimmen und auf diese Beise eine Berufung der Spnode herbeis zuführen, um den Frieden in der Kirche wieder herzustellen.

Daß der Einfluß Oldenbarneveld's dadurch einen schweren Stoß erhielt, läßt sich leicht begreifen. Früher hatte er als seine Ansicht erflärt, daß "Meine Herren die Generalstaaten" die Pflegepäter und natürlichen Beschirmherrn der Kirche seien, denen in tirchlichen und religiösen Angelegenheiten die höchste Autorität zukäme. Und diese wurde von ihnen jetzt auch in vollem Maße beansprucht; nur bestand freilich der Unterschied, daß dieser Staatsförper jetzt dem Advokaten von Holland seindlich gegenüberstand. Amsterdam war hauptsächlich deßhalb seine erbitterte Gegnerin geworden, weil er eine Zeitlang seinen ganzen Einsluß ausgewendet hatte, um daß Zustandekommen der westindischen Compagnie zu verhindern, von der man sich in der Handelsmetropole der Niederlande goldene Berge versprach.

Man würde sich jedoch einer großen Einseitigkeit schuldig machen, wenn man den Umschlag der Volksmeinung lediglich auf Rechnung provinzieller Eifersucht setzen wollte. Es wurde oben schon darauf hingewiesen, wie das Volk im Preiszeben der Präbestinationslehre nur den ersten Schritt zur Wiedereinführung des Katholizismus sah. Und dieser Instinkt war auch auf ganz richtiger Fährte, wie bas Beispiel von Hugo Grotius, eines ber bebeutenbsten Gelehrten jener Zeit, zeigt. 1)

Grotius stellte ebenso wie Olbenharneveld die äußere Einheit der Kirche in den Vordergrund, die nach seinem Dafürhalten nöthigenfalls auch mit Gewalt aufrecht erhalten werden mußte. Zweck und Wesen der Reformation hatte er nicht begriffen, sein Ibeal war die erste cristliche Kirche, und er erstrebte die Herbeiführung einer diesem Riel entsprechenden allgemeinen avostolischen Rirche, die mit der Devise: "in necessariis unitas, in dubiis libertas", alle Chriften, Katholifen wie Protestanten umfassen follte. Deßhalb fühlte er sich auch noch am ehesten zur englischen bischöflichen Kirche hingezogen, die, in der Mitte zwischen beiden Confessionen stehend, barum auch beide in ihrem Schooße wieder vereinigen konnte. So wenig als Erasmus konnte er es ben Reformatoren verzeihen, daß sie ihrem Abscheu gegen bie mittelalterlichen Migbräuche die Einheit der Kirche aufgeopfert hatten; er konnte nicht begreifen, daß sie etwas anderes als bie Herstellung ber apostolischen Kirche ber ersten Christen im Auge gehabt hatten und baß sie gleichsam unbewußt nach ben Anforberungen ihrer eigenen Zeit und nicht nach bem Ibeal längst verflossener Jahrhunderte die Kirche reformiren wollten. Auf diesem Standpunkt mußte natürlich Grotius die Staaten auch für berechtigt halten, die außere Einheit der reformirten Kirche und bamit bas Rusammenbleiben von Remonstranten und Contraremonstranten zu erzwingen. Wie Oldenbarnevelb mar baber auch er ein Gegner der Rusammenberufung einer Synode und es ist ebensosehr seinem Einflusse wie bem von Olbenbarnevelb zu= zuschreiben, baß bas einzige Mittel, um ben Streit gütlich bei= zulegen, nämlich die durch die Regierung gedulbete, ja sogar beförderte Scheidung in zwei getrennte, nebeneinander bestehende Rirchen, nicht ernstlich versucht murbe. Von ultramontaner Seite hat man sich in Holland, namentlich in neuerer Zeit, ziem= lich viel Mühe gegeben, um Grotius als einen seiner innersten Ueberzeugung nach auf bem Boben ber katholischen Kirche stehen=

<sup>1)</sup> Bgi. Fruin, Hugo de Groot en Maria van Reigersbergen.

ben reuigen Protestanten barzustellen, und mährend von der einen Seite behauptet wirb, baß, sofern er nur langer gelebt hatte, sein wirklicher Uebertritt zu einer fich von selbst ergebenden Thatsache geworben wäre, wird von anderen Schriftstellern seine Bekehrung soaar als wirklich geschehen bargestellt. Nach seiner Entweichung aus Loevestein murbe Grotius bekanntlich in Brüffel von bem Erzberzog mit außerorbentlicher Auszeichnung aufgenommen; benn man fühlte hier instinktiv, daß ber Feind bes Hauses Dranien auch ber Feind bes Protestantismus sein mußte. Von unserem beutigen Standpunkt allerdings werden wir, wenigstens sofern es sich um die gebildetern Rlassen handelt, in der remonstrantischen Anschauungsweise ficherlich teine Brüde zum Katholizismus erkennen, aber damals, wo das religiöse Leben ober. richtiger gesagt, das religiöse Bedürfniß alle Alassen ber Gesell= schaft erfaßt und durchbrungen hatte, ergab sich diese Ueberzeugung beinahe von selbst.

Im Haag äußerte sich ber Zwist zuerst auf eine besonbers in die Augen fallende Weise. Heinrich Rosaeus, ein berühmter Ranzelredner und eifriger Contraremonstrant, verweigerte jeden Berkehr mit Untenbogaert, bem Berfasser ber fünf Bunkte ber Remonstranz. Letterer war früher Hofprediger des Brinzen gemefen und hatte deßhalb von Gomarus den Spignamen "Hoftromveter" erhalten, war übrigens im Haag außerorbentlich geachtet. Rosaeus murbe seines Auftretens wegen von seinem Amte suspenbirt, durfte also in der großen Kirche im Haag nicht mehr funairen und predigte deßhalb im benachbarten Ayswyk jeden Sonntag. Etwa 700 Contraremonstranten begaben sich jedesmal babin. und da ber Weg nach genanntem Dorfe im Winter sehr schmutzig war, so erhielten sie von ihren Gegnern ben Namen "Dreckgeusen": gewiß ein sprechenber Beweis für ben wenig toleranten Geift, ber bamals bei ber remonstrantischen Mehrheit im Haag herrschte. Schließlich murben die "Dreckgeusen" es mübe, jeben Sonntag nach Ryswyk zu ziehen; sie beschlossen, ihre religiösen Rusammenkunfte im Saag selbst zu halten, zuerft in einer Scheune und da diese vom Magistrat geschlossen war, im Hause bes Bibliothekars von Moriz, eines gewissen Henoch Mugh. Selbst= verständlich geschah dieß mit Vorwissen des Prinzen, der bei dies ser Gelegenheit selbst die Aeußerung gethan haben soll, er wolle ben Contraremonstranten lieber seinen eigenen Palast abtreten, als mit ansehen, daß sie keinen Ort für ihre Zusammenkunfte finden könnten. Ihrem Verlangen nach ber Ginräumung einer eigenen Kirche murbe natürlich nicht entsprochen, benn bieß wäre ja nach bem Ausbruck Untenbogaerts "ein öffentliches Schisma" Endlich wurde ihnen die Spitalkirche, die bis jest ber englischen Gesandtschaft zum Abhalten bes Gottesbienstes gedient hatte, überlassen; dieselbe zeigte sich indessen balb als ungenügend und viel zu klein. Durch den Einfluß des Prinzen hatte man sich endlich bazu verstanden, die Klosterkirche, bie damals als Geschützgießerei diente, zu ihrem Gebrauche berrichten zu lassen. Obwol die Anstalten bazu burch den Brinzen selbst geleitet wurden, scheint man dem Umbau doch allerlei Schwierigkeiten in ben Weg gelegt zu haben; wenigstens mar schon ein halbes Jahr verflossen, und das Gebäude befand sich noch in seinem alten Zustand. Das contraremonstrantische Volk wurde endlich ungedulbig, und eines Sonntags Abends, am 9. Juli 1617, nahm es gewaltsam Besitz von der Kirche; sofort strömten die Contraremonstranten hier zusammen, Rosaeus hielt eine Predigt und taufte brei Kinder, welche die Namen Wilhelm, Moriz und heinrich erhielten. Vierzehn Tage fpäter begab sich Moriz mit großem Gefolge nach bem Gottesbienste in ber nun zu ihrem Zweck vollständig hergerichteten neuen Kirche; er war begleitet von seinem Neffen Wilhelm Ludwig, Grafen von Naffau und Statthalter von Friesland, einem Manne, ber aus seiner Abneigung gegen die Remonstranten von Anfang an kein hehl gemacht hatte. Das Gefolge ber beiben Statthalter bestand aus ben vornehmsten Mitgliebern ihrer Hofhaltung und aus bem Stabe bes Prinzen, alle zu Pferd. Als Moriz über bie Rugbrücke ritt, welche über den seitdem gedämmten Graben führt, ber ben Binnenhof von bem Buitenhof trennt und als er sich burch die Gevangenpoort hin dem herrlichen Aneuterdyk entlang nach dem Boorhout begab, da folgte ihm jubelnd eine unabsehbare Menschenmenge, und is sah aus, als ob der große Feldherr

ins Felblager ober zu einer Belagerung wegritt, um neue Lorsbeeren zu erwerben. Die Klosterkirche bekam von dieser Zeit an ben Namen Prinzenkirche. Moriz hatte also jest in dem religiösen Streite öffentlich und entschieden Stellung genommen.

Im Anfang der kirchlichen Zerwürfnisse nahm Moriz, seinem verschlossenem Charakter und seinem vorsichtigen Wesen vollkommen entsprechend, eine durchaus neutrale, wenigstens reservirte Haltung ein. "Ich bin ein Soldat," sagte er, "und kein Gottessgelehrter; dieß sind theologische Sachen, die ich nicht verstehe und welche mich auch nichts angehen." Hinsichtlich der Prädestination wird bekanntlich die Aeußerung von ihm erzählt, er wisse nicht, ob diese grün oder blau aussehe. Soviel steht sest, daß er bei verschiedenen Gelegenheiten die Parteien sehr eindringlich zum Frieden ermahnte; selbst dann, als die Contraremonstranten sich mit ihren Beschwerden an ihn wandten, rieth er ihnen zur Geduld und zur Mäßigung. Welchen Zweck hatte nun die plößeliche öffentliche Parteinahme des Statthalters und welche Motive lagen ihr zur Grunde?

Nach ber Darstellung Motlen's ist das ganze Verhalten bes Statthalters in dem kirchlichen Conflikte nur die Kolge eines wolüberlegten Blanes. Nachdem er mit scharfem Blicke er= kannt hatte, auf welche Seite das Uebergewicht fiel, da trat er aus seiner reservirten Haltung heraus, bemaskirte seine Batterien und trat als offener Keind des von ihm grimmig gehaßten Advokaten auf. Als lettes Ziel schwebte ihm natürlich auch hier bie Souveranität vor: mit einem Worte, seine Parteinahme für die Antiremonstranten war ihm nur Mittel zum Zweck. Diese Behauptungen und Voraussetzungen wiederholt Motlen unzählige Male, und ba um biefe Zeit allerbings Olbenbarnevelb in der That an die Möglichkeit eines durch Moriz zu verübenden Attentats auf die Souveränität ber Staaten bachte, ja von ber unmittelbar brohenden Gefahr innig überzeugt mar, so wird ohne Weiteres auch bei Moriz das Vorhandensein berartiger Intentionen vorausgesett. Diese Annahme läuft jedoch ber thatsäch: lichen geschichtlichen Wahrheit schnurstracks zuwider. Es bleibt bas nicht genug zu schähende Verdienst Groen van Brinfterer's,

allen berartigen Vorstellungen den Boben unter den Füßen wegs genommen und die Geschichte in ihrer unverfälschten Reinheit wiederhergestellt zu haben.

Der zweite Band ber von ihm herausgegebenen "Archives de la Maison d' Orange-Nassau" enthalt besonders ben vertraulichen Briefwechsel bes Prinzen mit seinem Better Wilhelm Ludwig, dem Statthalter von Friesland. Mehr als 30 Jahrc stand letterer an der Spite dieser Provinz, und obwol seine hohen Berdienste um die Sache der Reformation und der Unabhängia= feit bekannt sind, so wußte man bis vor Kurzem doch nicht, daß er und nur er allein es gewesen ift, ber bem Prinzen ben Weg wies, auf bem er weiterzugehen hatte, der mit einem Worte als der spiritus rector besselben sein ganzes Auftreten in dieser Zeit bestimmte. Bei ihm erholte sich Moriz Rath, und von Leeuwarden erscholl benn auch fortwährend die unermüdliche Weckstimme. Von ganzem Serzen Contraremonstrant, hält er ibm stets sein ceterum censeo vor: die Religion, das Lebens= prinzip bes Staates, sei in Gefahr; ihm, bem Prinzen, bem Sohne bes Baters, ber für die Religion sein Leben feil hatte, gezieme es, die Minderheit zu unterstützen und zu beschirmen. Der Graf wünscht eine gesetmäßige und friedliche Lösung ber Frage, was allein burch die Einberufung einer Synode zu ermöglichen fei. Als die Gegner Miene machen, Gewalt zu brauchen, da forbert er ben Prinzen zu energischem Handeln auf; Ehre, Pflicht und Gewissen gebieten ihm folches. Wer diese Corresponbeng mit einiger Aufmerksamkeit liest, ben muß die Unentschie= benheit, die Rathlosigkeit, der Mangel an jeder Willenskraft beim Statthalter ebensosehr überraschen, wie andererseits ber klare, bie Verhältnisse rasch burchbringende Blick des Grafen, seine Ent= schlossenheit und seine energische Rube uns aus jeder Zeile bieses Briefwechsels entgegentritt. Es ist beghalb geradezu unbegreislich, wie Motley, der doch soust, was Quellen- und Archivstudien betrifft, anerkanntermaßen schr Bedeutendes geleiftet hat, diesen seit einer Reihe von Jahren schon zugänglichen Briefwechsel vollständig ignoriren und sich ein Charakterbild von Moriz

schaffen konnte, wie er es eben zur Verherrlichung Olbenbarne= veld's, seiner Lieblingsfigur, brauchte.

Moriz blieb gegen die fortwährenden Ermahnungen und Bitten seines Betters nicht taub. Im Januar 1617 fand eine Zusam= menkunft ber Hollanbischen Mitglieber ber Generalstaaten, bes Staatsrathes, bes Haager Magistrates, sowie von Mitgliebern ber Gerichtshöfe und ber Vertreter ber Ritterschaft statt. Der Statthalter murbe ersucht, ben Verhandlungen beizuwohnen, und man verlangte seine Ansicht über die beunruhigende Lage zu vernehmen. Statt eine Antwort zu geben, ließ er bie Protofolle ber Staaten von Holland holen und schlug die Stelle auf, wo seine Erhebung zum Statthalter verhandelt murbe. hierauf befahl er, ben Eid, ben er bamals in bie hande ber Staaten abgelegt hatte, vorzulesen, einen Eid, ber ihn bekanntlich verpflichtete, bie reformirte Religion bis auf den letten Blutstropfen zu ver= theibigen. "Und biesen Gib," versicherte bann ber Statthalter, "werbe ich halten, so lange ich lebe!" Da nunmehr die fünf Bunkte ber Remonstranten zur Sprache gebracht murben und Die meiften Mitglieder ber Versammlung die Meinung außerten, baß sie mit der reformirten Lehre sehr wol zu vereinigen seien, er= hob sich Moriz und sagte: "Mein Vater hatte ben ftrengen Calvinisten seine Erhebung zu banken, für biese Religion hat mein Bater sein Leben verloren, diese Religion werbe auch ich handhaben." — "Eure Ercellenz," antwortete Olbenbarnevelb, "glaubt also, daß die Allmacht das eine Kind für die ewige Seligkeit, bas andere für die ewige Verbammniß geschaffen hat? Und es ist also Ihr Verlangen, daß diese Lehre öffentlich ver= fündigt werde?" — "Hat man dieß jemals predigen hören?" fragte ber Prinz, und als ber Abvokat bafür eine Menge von Citaten aus Predigten contraremonstrantischer Lehrer angeführt hatte, fuhr Moriz fort: "Ich will nun einmal annehmen, daß bie contraremonstrantischen Lehrer wirklich diese Lehre verkün= bigen, bann frage ich: ist sie wirklich so ungereimt?" Olden= barnevelb gab laut sein Befremden, ja sogar seinen Abscheu bar= Nachbem so bas Gespräch sich noch eine über zu erkennen. Beitlang in einem theologischen Birkel gebreht hatte, sagte Morig: "Ich bin kein Theolog, laßt also die Predikanten zusammen= kommen und den Streit durch eine Synode entscheiden, dann werden alle Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt werden."

Die mehr ober weniger offene Unterstützung, welche ber Prinz ben Contraremonstranten von bieser Zeit an angedeihen ließ, sowie seine bemonstrative Theilnahme an dem Gottesdienst in der von den Contraremonstranten occupirten Klosterkirche, ist denn auch das Resultat der fortwährenden Ermahnungen und Vorstellungen Wilhelm Ludwigs.

Der Abvokat glaubte nunmehr ben Zeitpunkt gekommen, um auch seinerseits energische Mahregeln zu ergreifen. Am 4. August beantragte er bei den Staaten von Holland eine Resolution, die seitbem unter bem Namen "de scherpe resolutie" bekannt ist. Ihr Inhalt ist kurz folgender: im Hinblick auf die Vorfälle in verschiedenen Städten und besonders im Haag — Vorfälle, welche gegen die Ordnung, die Gesetze und die Freiheit dieser Provinz verstoßen — nach vergeblichen Bemühungen, um der Aufregung Herr zu werden, haben die Staaten beschlossen, sich einer nationalen Synobe, als unvereinbar mit der Souveränität und den Gesetzen der Proving, zu widersetzen; sie werden Magregeln nehmen, um alle Gewaltthätigkeiten gegen Personen und Gigenthum zu verhindern. Bu diesem Zwecke werden die Obrigkeiten ber Städte ermächtigt, im Falle ber Noth zu ihrer Sicherheit und zur Abwehr von Gewaltthätigkeiten Bewaffnete in Dienst zu nebmen. Kerner wurde Befehl gegeben, daß Keiner, der sich durch Maßregeln, welche der Ausfluß dieser Resolution sind, verlett glaubt, seine Klagen anderswohin richten solle, als an die Staaten von Holland selbst und daß die Competenz der Gerichte hier nicht anerkannt werbe. Um übrigens die Ausführung dieser Resolution so gut als möglich zu sichern, wurde beschlossen, Prinz Moriz und Graf Friedrich Heinrich bavon zu benachrichtigen.

Es war in der That eine bittere Fronie von Seiten Oldenbarneveld's, in dieser Weise die Hilfe und die Mitwirkung des Statthalters zur Ausführung eines Gesetzes, dessen Spitze direkt gegen diesen selbst gerichtet war, anzurufen! Ueberdieß war diese Resolution, sofern kein Einspruch gegen sie erhoben wurde, gleich= bedeutend mit der Vernichtung der Union und der Errichtung eines provinzialen Absolutismus.

Wieder ist es der Statthalter von Friesland, der jett mit erneuter Dringlichkeit dem Prinzen seine Stellung und seine Pflichten ins Gedächtniß ruft. Wenn die Sache noch gütig beisgelegt werden könne, d. h. wenn Oldenbarneveld und die Staaten sich zur Einderufung einer Synode verständen, so sei diese Lösung der Frage natürlich vorzuziehen; wenn nicht, dann müßten die geeigneten Wittel ergriffen werden. Auf anhaltendes Vitten und wiederholtes Andringen des Statthalters hatte sich Wilhelm Ludwig entschlossen, selbst nach dem Haag zu kommen und in dieser kritischen Lage seinem Vetter mit Rath und That zur Seite zu stehen.

Es handelte sich nunmehr darum, für die einzelnen Städte Bewaffnete anzuwerben. Vom stehenden Heere konnte natürlich feine Rede sein, da die dem Statthalter ohnedieß treu ergebenen Offiziere von diesem den strengen Besehl erhalten hatten, in der religiösen Frage neutral zu bleiben; besonders hatte Moriz seinem Heere eingeschärft, nichts zu unternehmen gegen "die von der reformirten Religion": worunter er natürlich ausschließlich die Contraremonstranten verstand. Auf die städtischen Schutternen konnte man sich ebensowenig verlassen, da diese größtentheils antiremonstrantisch waren. So blieb nichts übrig, als sogenannte "Waardgelders" d. h. bewaffnete Bürger in Dienst zu nehmen, die besoldet waren und den Besehlen der städtischen Obrigkeiten zur Verfügung standen. Amsterdam und noch einige Städte proetestirten. 1)

<sup>1) &</sup>quot;Der Plan mit den Waardgelders war übrigens ein wol überlegter- Der Kern des Heeres, die französischen Regimenter, die vertragsmäßig durch Frankreich besoldte werden mußten, waren wegen Erschöpfung der französischen Finanzen unbezahlt geblieben und Holland hatte den Sold vorgeschoffen. Da sich Holland weigerte, weitere Borschüffe zu geben, so war Oldenbarnes veld darauf bedacht, die fremden Truppen abzudanken, mit dem so erssparten Gelde die Waardgelders zu unterhalten und zu vermehren und so ein neues Heer anzuwerben, das nicht der Generalität, sondern Holland ten

Moriz erkannte die Tragweite dieses hauptsächlich gegen ihn geführten Schlages vollkommen; aber er verhielt sich ruhig und zeigte sich sogar, als er am anbern Tage in ber Staatenversamm= lung erschien, sehr gemäßigt, mahrend sich zwischen Olbenbarnevelb und bem Bürgermeister von Amsterbam eine sehr heftige Szene abspielte. Der Wiberstand und bie Unzufriedenheit bes Bolkes nahm jedoch täglich größere Dimensionen an. In Leiben wurden Bürger und Waardgelbers öfters handgemein, und der hohe Rath, der höchste Gerichtshof, zeigte sehr bald, daß die Staaten von gang richtigem Instinkt geleitet maren, als sie bie Streitfälle zwischen ben beiben Parteien vor ihr Forum verwiefen und die Incompetenz ber Gerichte aussprachen; benn dieser Gerichtshof sprach sich sofort mit großer Mehrheit bahin aus, daß die "scharfe Resolution" durückgenommen werben muffe, keinesfalls aber ausgeführt werden dürfe. Dieß bestimmte Hoogerbeets, der Pensionär von Leiden und einer der erbittertsten Gegner des Statthalters war, seine Stelle als Mitglied bes Gerichtshofes niederzulegen.

Indessen waren am 11. November 1617 die Generalstaaten jusammengekommen. Sie beschlossen mit einer Stimme Mehrheit, im Laufe des folgenden Jahres die Synode zusammenfommen zu laffen. Friesland, Groningen, Gelberland und Zeeland hatten für ben Antrag gestimmt; Holland, Utrecht und Overyssel protestirten bagegen, während die Minderheit in ben Staaten von Holland, also Amsterdam mit einigen Städten, ihrerseits gegen den Brotest protestirte. Die Abgeordneten der drei genannten Provinzen verließen hierauf mit Ausnahme bes Bürgermeisters von Amsterbam ben Saal. Uptenboggert selbst rieth jett dem Abvokaten, nachzugeben und sich der Einberufung der Synode nicht länger in den Weg zu stellen. barneveld wies ihn aber barsch ab: "er werde die Rechte von Holland nicht Preis geben." König Jakob von England, ber dem Abvokaten ohnedieß seit lange gram mar, mischte sich nun

Sib ber Treue schwören sollte. An die Spitze bieses Heeres gedachte er Pring Heinrich zu stellen, also ben Bruder gegen den Bruder. Aber zur Aussuhrung eines so weitreichenden Planes war mehr Zeit nöthig, als den Staaten von Holland gelassen wurde.". Fruin im Gibs.

ebenfalls wieder in den Streit und ließ durch seinen Gesandten Carleton oft in den Staaten lange, von dem König selbst auß= gearbeitete theologische Abhandlungen über den hängenden Streit vortragen, wobei er sich sehr entschieden auf die Seite der Contraremonstranten stellte.

Der hauptheerd bes Miberstandes gegen ben Statthalter mar übrigens nicht Holland, wo ber remonstrantischen Mehrheit eine nicht zu unterschäßende contraremonstrantische Minderheit ent= gegenstand, sondern Utrecht, das ausschließlich remonstrantisch gesinnt war. Am 26. August 1617 hatten die Staaten dieser Broving beschlossen, sechs Compagnieen reguläres Fußvolk in Dienst au nehmen: wie es hieß, um die Stadt Utrecht gegen unerwar= tete feindliche Ueberfälle zu schüten, ba im Erzbisthum Köln viele Truppen zusammengezogen murben, in Wahrheit aber, weil man sich nicht mehr verhehlen konnte, daß die Zeit, in welcher ber unlös= bar geknüpfte Knoten mit bem Schwerte burchhauen würde, un= mittelbar bevorstand. Schon nach einer Woche mar diese bemaff= nete Macht angeworben, und die Staaten von Utrecht machten bem Statthalter und ben Generalstaaten von bem Geschehenen Lettere beanüaten sich vorberhand auf das offizielle Anzeiae. Ueberflüssige und das Bedenkliche dieser Makregel hinzuweisen: nur daß sie einige Tage später einen Abgeordneten aus ihrer Mitte nach Utrecht schickten, um die Staaten zu bestimmen, die Waardgelders abzudanken, wobei übrigens ausbrücklich beigefügt wurde, daß man der Souveränität der Staaten damit nicht präjudiziren wolle. Die Waardgelders aber blieben, und Olden= barneveld, der sich damals "Gefundheits halber" in Utrecht aufhielt, hatte die Staaten in ihrem Widerstande bestärkt, ba er wol einsah, daß seine Gegenpartei die Einberufung einer allge= meinen Synode mehr als je betrieb. Wieder nach dem Haag zurückgekehrt, schärfte ber Abvokat noch besonders ein, gegen etwaige Ueberfälle, namentlich von Seite der Leck und von Amers= foort auf der Hut zu sein: womit er natürlich nur einen Handstreich des Statthalters meinen konnte. Diesem an Ledenbera gerichteten Brief ist noch in einem Postscriptum die Aufforderung beigefügt, ben Brief sofort zu vernichten. Lebenberg unterließ

bieß aber, ber Brief ist noch heute im Archiv vorhanden und bildete in der Folge einen der Olbenbarneveld am meisten grasvirenden Punkte. Gegen Ende des Jahres 1617 wurde unter dem Vorsitze Oldenbarneveld's eine Versammlung der holländischen Ritterschaft gehalten, in welcher beschlossen wurde, die scharfe Resolution aufrecht zu erhalten und die Verufung einer nationalen Synode zu verhindern; die Staaten von Holland traten diesem Veschluß später bei.

Der nieberen Stände ber Bevölkerung, die fast burchaus contraremonstrantisch waren, hatte sich indessen ein Saß gegen Olbenbarneveld bemächtigt, ber ihn ohne Weiteres bes geheimen Einverständnisses mit Spanien bezüchtigte. Es regnete buchstäblich Spott: und Schmähschriften gegen ihn; man erzählte sich laut, daß er sich burch 120,000 Dukaten habe bestechen laffen und daß Arminius und Untenbogaert, von benen jedem ein Carbinalshut versprochen war, in geheimer Correspondenz mit ben Jesuiten standen. Selbst Moriz glaubte in dieser Hinsicht an die Schuld der Advokaten, wie aus einer Aeukerung an seine Mutter deutlich hervorgeht. Als bald barauf ein Amsterdammer Notar ein berartiges Schmählibell gegen ihn berausgab, bessen Druckfosten von reichen Amsterdammer Kaufleuten bezahlt worden waren, hielt es Olbenbarneveld für nothwendig, einen langen Brief an Moriz zu schreiben und sich gegen berartige Beschulbigungen zu vertheibigen. Der 71 jährige Staatsmann mußte doch fühlen, daß der Boden unter ihm wankte, wenn er Beschuldiaungen, die er früher mit bem Stillschweigen ber Berachtung gestraft, nunmehr umständlich widerlegen zu müssen alaubte!

Im Anfang bes Jahres 1618 bereiste ber Prinz die Provinzen und Städte, auf welche er sich noch nicht ganz verlassen zu können glaubte. Brielle's hatte er sich schon früher versichert, in Nymegen, ebenso in Arnheim dankte er die Magistrate wie einen Hausen Soldaten ab und ernannte dafür Leute seiner Partei, Overyssel gewann er im Hand-Umdrehen, und nachdem er Amsterdam einen Besuch gebracht, kehrte er wieder nach dem Haag zurück. Utrecht und Holland allein beharrten noch in ihrem

Wiberstand. Ersteres begann aber ichon zu manken: im Sommer bes Jahres 1618 sanbte die Bartei in Utrecht, die auf einen Bergleich mit bem Statthalter brang, eine Deputation nach bem Saag, mit bem ausbrudlichen, aber geheimen Auftrag, eine Conferenz mit dem Statthalter zu Wege zu bringen. Olbenbarneveld bekam aber unter ber Hand Nachricht bavon, und sofort beschloß er, ben Zweck dieser Sendung zu vereiteln, wobei er von Grotius und Hoogerbeets, welche die Deputation in ihrer Wohnung aufsuchten, trefflich unterstütt wurde; die Waardgelbers in Utrecht sollten vor der Hand beibehalten werden. Die beiden Freunde Oldenbarneveld's waren am 25. Juli selbst nach Utrecht abaeaangen, um bie Staaten in ihrem Wiberstande zu bestärken : aber fast zu gleicher Zeit kam auch ber Statthalter in die alte Bischofsstadt, dieß Mal als Abgesandter ber Generalstaaten. Schon am 26. Juli verlangte Moriz die Entlassung der Waardgelders. Als man von ihm Bebenkzeit verlangte, erschien er am 31. Juli Morgens um 3 1/2 Uhr mit ben aus Arnheim und Bianen entbotenen Truppen — Generalitätstruppen lagen ohnedieß in Utrecht — auf einem ber größten öffentlichen Bläte, und nachbem alle Zugänge zur Stadt abgesperrt waren, forberte er nun felbst die Waardgelders auf, ihre Waffen niederzulegen und auseinanderzugehen, mas sie auch auf ber Stelle thaten. Tage später erschien Moriz an der Spite seiner Leibmache auf bem Stadthaus und gab dem Magistrat das Vorhaben zu erfennen, das ganze Collegium neu zu besetzen: so daß also jett auch Utrecht, wenigstens seiner Regierung nach, auf die Seite bes Brinzen herübergezogen war. Damit war ber Hauptwiderstand gebrochen, und schon am 28. August fertigten die General= staaten ben Befehl aus, daß die Waardgelbers überall abgebankt werben müßten. Grotius, Hogerbeets und Lebenberg, ber Sefretär ber Staaten von Utrecht, hatten sich noch bei Zeit aus bem Die ganze Umwälzung vollzog sich in einer Staube aemacht. turzen Spanne Zeit, auf ganzlich unblutige Weise.

Auch jetzt noch war bie Möglichkeit nicht ausgeschlossen, zwischen ben Parteien eine Berföhnung zu Stand zu bringen.

Wenn Olbenbarnevelb, beffen Politif in der letten Zeit boch Nieberlage auf Nieberlage erlitten, sich jett hatte entschließen konnen, vom Schauplate abzutreten ober wenn er fich ber Einberufung der Synode, die doch beschlossene Sache war, nicht widersett hätte, bann hätte er seine letten Tage ruhig verlebt und bas otium cum dignitate wäre sein Loos gewesen. Auch Moriz, ber nun erlangt hatte, mas sein und seiner Bartei feurigster Bunsch gewesen, war zufriedengestellt; es lag nicht im Entferntesten in seiner Absicht, das blutige Ende, das die Tage des greisen Abvokaten beschließen sollte, herbeizuführen oder auch nur zu munschen. Die Staaten von Holland hatten sich aber von ihrem ersten Schreden und ihrer Bestürzung balb erholt, und sofort begann auch wieder der alte Widerstand gegen die Synode; sie gaben endlich ihre Austimmung zu berselben, jedoch sollte sie nichts Definitives beschließen, sondern nur einen Ausgleich zwischen ben Barteien zu Stande bringen: d. h. fie wollten eine Synode, wie sie immer eine gewollt hatten. Am 17. August 1618 hatte Olbenbarneveld eine Zusammenkunft mit dem Brinzen; es war bas lette Mal, daß beibe Männer einander ins Auge faben. Wieder suchte Oldenbarneveld ben Prinzen von der Ungesetlich= feit der Synode zu überzeugen: natürlich umsonst. In den Staaten von Holland erhoben sich nun sehr gereizte Diskussionen; Moriz und die Generalstaaten mußten befürchten, daß Alles bisher zu Stande Gebrachte wieder in Frage gestellt würde, und ber Prinz zauberte jest keinen Augenblick, ben letten Schlag, zu welchem ihn seine Anhänger ohnedieß schon lange aufge= forbert hatten, zu wagen und damit den Kampf endgültig zu entscheiben. Er ließ sich von ben wenigen Vertretern ber Generalftaaten eine geheime Vollmacht geben, um die Maßregeln zu nehmen, welche er im Interesse bes Landes für nöthig erachtete; auf Grund dieses videant consules murde Oldenbarneveld — der von verschiedenen seiner Anhänger gewarnt und aufgeforbert worden war, den Haag schnell zu verlassen und sich in eine feste. ihm treu ergebene Stadt zurückzuziehen — am 28. August 1618, als er sich in eine Sitzung ber Staaten von Holland begeben wollte, verhaftet. Daffelbe Loos traf Hugo Grotius und Hooger= beets, sowie Lebenberg und Moesbergen, welche ben Wiber= stand in Utrecht organisirt hatten. Die Generalstaaten nahmen in einem besonders dazu unter dem Volke verbreiteten Rundschreiben die volle Verantwortlichkeit für das Geschehene auf sich. In den Staaten von Holland dagegen herrschte eine feierliche Stille. als die Gefangennahme Olbenbarneveld's verfündet wurde. "Man hat uns unseres Hauptes, unserer Zunge und unserer Hand beraubt, fortan können wir nichts mehr thun, als ruhig zusehen." sagte ein Staatenmitglieb. Der Bring burchreifte wieder einige Brovingen und stellte in ben bebeutenberen Städten, besonders in Leiben, Haarlem und Amsterdam neue Regenten an, die natürlich ergebene Anhänger seiner Partei sein mußten. Von verschiedenen Seiten, namentlich auch von der die Minderheit repräsentirenden Städten von Holland wurde ihm für sein rasches und energisches Vorgeben Dank und Anerkennung ausgesprochen. Der haß gegen ben Abvokaten mar indessen zu einem geradezu tödtlichen geworden; seine Familienangehörigen konnten sich im Haag nicht öffentlich seben laffen, ohne vom Böbel beleidigt zu werben, und die Beschuldigung, Olbenbarneveld hätte schon die nothwendigen Schritte gethan, um nach dem Ablaufe des Bestandes die Provinzen wieder unter spanische Herrschaft zu bringen, fand mehr und mehr Berbreitung, und dieß nicht nur unter dem gemeineren Volk, sondern auch unter den höheren und gebilbeteren Ständen: ja Moriz selbst war in dieser Hinsicht von feiner Schuld überzeugt.

Ledenberg wurde zuerst verhört, allein schon am 29. Sepstember entleibte er sich im Gefängniß. "Ich weiß," schrieb er vor seinem Tode, "daß man in meiner Person ein Beispiel statuizren, daß man mich gegen meinen besten Freund als Zeugen aufrusen will, daß man mich soltern wird, um mich des Widersspruchs und der Lüge zu überweisen und dann ein entehrendes Urtheil auf Grund nichts bedeutender Dinge auszusprechen; denn es müssen Gründe angegeben werden, um meine Gefangennahme zu rechtsertigen. Um dieß zu verhindern, will ich mich auf dem fürzesten Wege zu Gott begeben, denn einen Todten kann man nicht mehr verurtheilen."

Von französischer Seite wurde indessen nichts unversucht gelassen, um Oldenbarneveld zu retten. Boissise, der außerordentsliche und du Maurier, der ordentliche Gesandte, erschienen selbst in der Sitzung der Generalstaaten, um im Namen Ludwig XIII. die Freilassung Oldenbarneveld's zu betreiben. Aber die Ungnade des Königs, mit der sie drohten, versehlte ihren Eindruck vollsständig; unverrichteter Dinge mußten sie abziehen. Freilich Ludwig XIII., vollständig von spanischem Einslusse beherrscht, kam für die Republik als zuverlässiger Bundesgenosse kaum mehr in Betracht; Heinrich IV. hätte, wenn er ein derartiges Ansinnen an die Generalstaaten gestellt, gewiß keine abschlägige Antwort erhalten.

Am 7. März 1619 begann der Brozeß Oldenbarneveld's und es wurde eine "spezielle Commission" von 24 Richtern nieder= gesett, um ben Abvokaten zu verhören und bas Urtheil zu sprechen; 12 der Richter waren aus Holland genommen, mährend jede der andern Provinzen deren zwei stellte; als Fiskale, d. h. als öffentliche Ankläger fungirten Leeuwen aus Utrecht, Sylla aus Gelberland und Antonie Dunck aus Holland. Fast alle waren erbitterte Geaner Olbenbarneveld's. Die Creirung eines beson= beren Gerichtes war beghalb nothwendig, weil es überhaupt keinen Gerichtshof gab, der von den Generalstaaten ressortirte; in ber Utrechter Union war nur für ben Fall, daß zwischen ben einzelnen Provinzen Differenzen sich erhoben. Vorsorge getroffen. Oldenbarneveld bestritt auch von Anfana an die Competenz seiner Richter, ba er nach bem Wortlaut ber Union kein Unterthan der Generalität, sondern nur der Untergebene der Staaten von Holland sei: überdieß sei das jus de non evocando, b. h. daß Niemand vor ein anderes Gericht als das seiner Provinz gestellt werden könne, von jeher von der Republik geachtet Während seiner Verhöre benahm sich der Angeklagte mit Würde und Ruhe, und man kann nicht umhin, seinen schar= fen Berstand, seine Schlagfertigkeit und sein geradezu wunder= bares Gebächtniß zu bewundern, womit er auf alle Fragen aus dem Stegreif antwortete: Bücher und Schreibmaterialien waren ihm versagt worden. Bald jedoch konnte weder er, noch die

Außenwelt sich verhehlen, daß seine Richter das Todesurtheil über ihn aussprechen murben, weßhalb auch bie Anftrengungen seiner Familie und seiner Freunde, um ihn zu retten, Eine nochmalige Vorstellung du Mauriers an die zunahmen. Generalstaaten hatte benselben Erfola wie die erste, aber seine Angehörigen, besonders seine Frau, konnten an die Möglichkeit eines Todesurtheiles noch nicht glauben. Der lette Versuch zu seiner Rettung kam von Seiten bes friesischen Statthalters, von Wilhelm Ludwig. Man mar allgemein überzeugt, daß, wenn die Angehörigen und Freunde des Abvokaten für ihn um Gnade baten, selbst ein Todesurtheil nicht vollzogen werden würde; Moriz murbe sich bann mit bem Bekenntniß ber Schuld begnügt haben. Darauf baute ber Graf seinen Plan. Er und ber Fisfal Dunck begaben sich zum Statthalter, und hier murbe verabrebet, daß Wilhelm Ludwig scheinbar aus freien Studen sich an Louise be Coligny, die Wittme bes Schweigers, wenden solle, um sie zu überreden, einen der Söhne von Oldenbarnevelb zu sich fommen zu lassen, der dann ben Statthalter um Gnabe bitten Es erfolgte nun zuerst eine Zusammenkunft zwischen Louise und der Frau van Groenevelt, der Gattin des ältesten Sohnes von Oldenbarneveld. Aber die Angehörigen des letteren erklärten sich einmüthig bagegen: "feinen Schritt werben wir in biesem Sinne thun," antwortete Frau van Groenevelt der Prinzessin, "und sollte es ihn auch seinen Kopf tosten." Louise und Wilhelm Ludwig verließen barauf ben Saag.

Endlich wurde das Todesurtheil ausgesprochen. Dasselbe ist sehr weitläusig motivirt und umfaßt vierzig eng geschriebene Seiten. "Nachdem der gesangene Johan van Oldenbarneveld" heißt es, "ohne auf die Folterbank gelegt und ohne in Ketten geschlagen zu sein, bekannt hat, daß er die Religion gestört hat, der Kirche Gottes großen Abbruch gethan und verderbliche Staats-maximen angewendet hat, indem er nicht nur persönlich, sondern auch durch die Aussagen seiner Mitschuldigen hartnäckig darauf beharrte, daß jede Provinz das Recht habe, die religiösen Angelegenheiten innerhalb ihres eigenen Gebietes nach Gutdünken zu regeln und daß keine der andern Provinzen sich damit zu be-

fassen habe . . . um bieser und anderer Ursachen willen verdient er" u. s. w. Der gravirenbste Bunkt für ihn war die scharfe Resolution und seine Handlungen in Utrecht. Am 12. Mai wurde ihm, nachdem er 60 Verhöre überftanden hatte, burch zwei Fiskale angezeigt, daß er sich bereit halten folle, am folgenden Morgen sein Todes-Urtheil aus dem Munde seiner Richter zu vernehmen, welches bann sofort vollzogen werben sollte. Um frühen Morgen des Hinrichtungstages, um 5 Uhr, hatte du Maurier noch einen verzweifelten Versuch gemacht, vor den Generalstaaten zu erscheinen und Gnabe für den Verurtheilten zu erwirken: inbessen vergebens. Am andern Morgen begab er sich, von einem Geiftlichen begleitet, nach bem Gerichtsfaal, wo ihm sein Urtheil vorgelesen murde. Oldenbarneveld protestirte wieder feierlich, worauf der Vorsitzende des Gerichts einfach sagte: "Euer Urtheil ist gelesen, vorwärts!" Das Schaffot war im Binnenhof unmittelbar an ber Vorberseite bes Gerichtssaales errichtet, so daß er nur wenige Schritte zu demselben zu machen hatte und burch eine Thür direkt auf dasselbe kommen konnte; er hatte keine Stufen hinanzusteigen. Auf seinen Stab gelehnt richtete cr seine Blide auf das Volk, und die bitteren Worte: "Das ist ber Lohn für vierzigjährige treue, bem Lande bewiesene Dienste" entfuhren seinen Lippen. Nachdem er gebetet und laut zum Volke gewendet die Worte gerufen hatte: "Männer, glaubt nicht, daß ich ein Landesverräther bin, ich habe immer treu und aufrichtig wie ein guter Patriot gehandelt, und als solcher sterbe ich," rollte wenige Augenblicke barauf sein greises Haupt in den Sand. Auf Befehl des Statthalters waren alle Fenster seiner Wohnung, von denen man auf den Richtplat seben konnte, geschloffen, und keiner seiner Bedienten durfte an diesem Morgen seine Wohnung verlassen. Die Erzählung, daß er aus einem Fenster seines Palastes mit einem Fernglas die hinrichtung mit angesehen und bei dem Erscheinen Olbenbarneveld's die Worte gesagt habe: "Seht einmal den alten Hundsfott! Wie er zittert! Wie er sich vor dem Tode fürchtet!" ist Verleumbung. Dagegen athmet der Brief, den der Statthalter sofort nach ber Hinrichtung an seinen Vetter in Leeuwarben

schrieb, eine veinliche Kälte und Gefühllosiakeit. Am Tage ber Enthauptung (13. Mai) wurden in das Register ber Staaten von Holland bie furzen Worte eingetragen: "Montag 13. Juni 1619. heute murbe hier im haag mit dem Schwerte auf einem bazu im Binnenhof vor ben Treppen bes großen Saales aufgeschlagenen Schaffott hingerichtet Meister Johan van Olbenbarneveld, im Leben Ritter, Berr von Berkel, Robenrys u. f. m., Advokat von Holland und Westfriesland, aus den im Urtheil und sonst ausgesprochenen Gründen, mit Confistation seiner Güter, nachbem er bem Lande 33 Jahre 2 Monate und fünf Tage (seit 8. März 1586) gebient hatte — ein Mann von großer Thätigkeit, Sorafalt, Gedächtniß und Weisheit, ja einzig in Allem. Wer fteht, sehe zu, baß er nicht falle! Gott sei seiner Seele gnäbig! Amen." Was Grotius und Hoogerbeets betrifft, so wurden beide zu lebenslänglichem Kerker verurtheilt und nach Loevestein bei Gorinchem gebracht, von wo Grotius später auf die bekannte Weise entflob. Die Güterconfiskation, welche zugleich mit bem Todesurtheil ausgesprochen war, scheint trot des Gesuches der Wittwe nicht aufgehoben worden zu sein.

Noch ehe das Haupt Oldenbarneveld's gefallen war, war die Synode von Dordrecht beendigt; sie hatte vom 13. November 1618 bis 30. Mai 1619 gedauert, nicht weniger als 180 Sitzungen waren während dieser Zeit gehalten worden. Die Arminianer waren als Ketzer, Schismatiker und Verbreiter falscher Meinungen verurtheilt worden: Niemand sollte fortan predigen oder lehren dürsen, wenn er die Canones dieser Synode nicht unterschrieb. Holland und die staatische Partei war somit geschlagen und zerschmettert.

Wenn man vom Standpunkt des damaligen Staatsrechtes den Process und die ihm zu Grunde liegenden Ursachen übersblickt und gegen einander abwägt, dann leidet es keinen Zweifel, daß das formelle Recht vollskändig und ausschließlich auf Seiten Oldenbarneveld's war. Die Souveränität der einzelnen Provinzen folgte unmittelbar aus dem Wortlaut der Union und sie deckte auch alle Handlungen Oldenbarneveld's und der Staaten. Was die Anwerbungen der Waardgelders betrifft, so war dieß

ein unzweifelhaftes, Jahrhunderte lang angewendetes Recht der Provinzen und Städte. 1) Ebensowenig war bas eigenthümliche Verhältniß, in welchem Olbenbarnevelb zur Regierung ber Proving Utrecht ftanb (fie lag, genau genommen, in feiner Sanb), vom rechtlichen Standpunkt aus anzufechten; benn keiner Proving war es burch die Union verboten, in ein engeres Bündniß mit einer anbern zu treten ober Gesetze und Einrichtungen berselben bei sich einzuführen. 2) Ebensowenig kann es aber auch einem Ameifel unterliegen, daß das Auftreten bes Statthalters bei ber Abbantung ber Waardgelbers und noch mehr bei ber Umgestaltung ber Regierungen in ben ber Generalität feindlichen Städten vollständig illegal war und die Grenzen der ihm übertragenen Gewalt weit überschritt. Freilich gilt dieß Alles nur vom Standpunkt bes formalen Rechtes. Man barf aber bekanntlich bie Geschichte, namentlich tiefeingreifenbe Epochen berfelben nicht vom Molirschemel bes sich nur an "verbriefte Rechte" und vergilbte Pergamente haltenden Rechtsbegriffes beurtheilen. Das Recht fann im Staatsleben eines Bolkes jum schreienbsten Unrecht und Mißbrauch werben, und das ist ja eben der eigentliche Charafter ber Geschichte, daß die freie That mit gewaltiger Hand ein= greift und die Ereignisse in andere Bahnen weist, wo der reaelmäßige Entwicklungsgang nur die Karrikatur bes früheren zweckmäßigen Zustandes herbeiführen würde. Wenn auch nach bem Kalle Olbenbarneveld's burchaus keine äußere Aenderung in ber Verfassung der Republik mahrzunehmen war, so hatte boch die centralisirende Ibee an Boben gewonnen. Durch bas furchtbare

<sup>1)</sup> Bergi. Gibs, Jahrgg. 1869. "Het stuk der Waardgelders" von Dr. J. A. Wynne und "Geschiedenis" von bemseiben: "De Waardgelders in de Provincie Holland, hoofdzakelyk gedurende het Ministerie van Johan van Oldenbarneveld."

<sup>2)</sup> Bergs. Dr. J. A. Wynne: "Leveren de bemoeingen van Oldenbarneveld en de Groot met de aangelegenheden der Provincie Utrecht voldoende stoffe op, om de sententiën, tegen hen uitgesproken, te wettigen?" in den "Nieuwe bydragen voor rechtsgeleerdheid en wetgeving", Jahrg. 1860. 10 Band. Kurz vor seiner Hinrichtung sagte Oldenbarneveld, "daß er nach andern Staatsmaximen verurtheilt sei, als nach denjenigen, welche in seiner Zeit gegolten hatten."

Beispiel, das man aufgestellt hatte, wurde den einzelnen Provinzen eine Zeitlang die Neigung genommen, sich auf Kosten der andern zu erheben; die Synode von Dordrecht hat zum ersten Mal ein positives, die sieden Provinzen umfassendes Band geschaffen, während der Krieg sie nur temporär gegen Abwehr des gemeinsamen Feindes zusammengesührt hatte.

Es ist überdieß eine alte, längst anerkannte Wahrheit, daß ein Staatsmann, der wie Oldenbarneveld vom Schicksal an die Spize eines Staates gestellt ist, durch das Nichtbegreisen versänderter Zustände und Situationen, durch das hartnäckige Festhalten an unmöglich gewordenen Prinzipien seine Stellung verwirkt. Die diplomatische Terminologie drückt dieß bekanntlich sehr treffend mit der paradoxen Klimax aus: "nicht nur ein Verdrechen, sons dern sogar ein Fehler." Und Oldenbarneveld war doch hinlängslich gewarnt: schon die Demonstration in der Prinzenkirche hätte ihn in andere Bahnen lenken müssen.

Der ganze Proces Olbenbarnevelb's ift ein politischer: seine Gefangennehmung mußte nothwendigerweise zu einer Verur= theilung führen. Dieses Bewußtsein war es, bas Lebenberg im Kerker zum Selbstmord trieb. Eine andere Frage ift es freilich, ob gerade die Todesstrafe nothwendig war. Das "Schuldig" war von ben Richtern zwar einstimmig ausgesprochen, aber brei berselben hatten sich anfangs gegen die Todesstrafe und für lebenslänglichen Kerker erklart: erst später schlossen fie fich bem Ur= theil ber andern 21 an. Niemand, am allerwenigsten Moriz, bachte auch im Anfange an einen solchen Ausgang, aber bie fortwährenden Unschuldsbetheuerungen Olbenbarnevelb's, die Un= erschrockenheit seiner Partei, welche sich trot bes Schlages, ber sie getroffen, noch nicht für besiegt hielt, vor Allem die Hart= näckigkeit, mit ber seine Familie sich weigerte, für ihn um Gnabe ju bitten, führten endlich mit fast logischer Rothwendigkeit au biesem Schritt. Hätte er ober seine Angehörigen um Gnabe gebeten, b. h. seine Schuld bekannt — und barum war es ber Gegenpartei ja allein zu thun -, bann mare fein Leben geschont geblieben, freilich war er und mit ihm seine ganze Partei bann auch

gebemüthigt und moralisch vernichtet. Das ganze Auftreten ber Staatischen war im Grunde nichts Anderes, als eine Herausforderung an die Gegner, die Schuld des Advokaten zu beweisen und den Muth zu haben, ihn zu verurtheilen und zu tödten.

Die spätere Zeit hat Olbenbarnevelb zu einem Helben und Märtyrer ber Bolksfreiheit gestempelt, ber bem Sprgeiz des Stattshalters zum Opfer gefallen wäre. Nun ist es aber gerade das Bolk, das ihn gestürzt hat, während der Advokat selbst sein Leben lang der zähe und hartnäckige Vertheidiger der Aristokratie und ihrer Privilegien war. Das Volk hatte damals bekanntlich in Provinzial= und Unionsangelegenheiten nichts zu sagen.

Aber noch mehr. Der Fall Oldenbarneveld's war nicht nur für die Republik, sondern auch für Europa eine Quelle von Segen und Glück. Der Bestand lief zu Ende: ber Abvokat hatte sein Möglichstes gethan, um ihn zu verlängern, Moriz opponirte mit bem gangen Gewichte seines Ginflusses. man sich bazu überreden lassen, den Waffenstillstand zu erneuern, fo mare Spanien in ber Lage gewesen, seinem österreichischen Bundesgenossen zur Unterbrückung des Protestantismus in Deutschland die Sand zu bieten und hierauf mit erneuter Kraft die Nepublik anzugreifen, beren Schicksal bann, nach menschlicher Berechnung, wol nicht zweiselhaft gewesen wäre. Der Sieg bes Statthalters war beghalb ein Sieg bes Protestantismus, und aus diesem Grunde begreift man recht aut die Sympathieen. beren sich Olbenbarneveld und die Remonstranten heutzutage bei ultramontanen Geschichtsschreibern erfreuen. Motley selbst ist dafür ein sprechendes Beispiel. Während sein reifstes und vollendetstes Wert "The rise of the dutch republik" vor ihren Augen keine Gnabe gesunden hat, mährend sie den Vorwurf gegen ihn erheben, aus ber Geschichte nach Art Walter Scott's einen Roman gemacht zu haben, ift er jest burch sein neuestes Werk über Olbenbarneveld plöglich ein genialer und vollkommener Geschichtsschreiber geworden; mit vollem Rechte konnte beshalb auch Groen van Prinsterer sagen, daß sein "Life and death of Barneveld" nur bei ber ultramontanen Partei Sympathie und Anklang gefunden

habe. Dagegen gelangen Groen van Prinsterer 1) und Fruin, obswol beibe hinsichtlich der Geschichtsbetrachtung auf direkt entgegengesetztem Standpunkte stehen — Groen von Prinsterer wurzelt vollskändig in Stahl'schem Boden —, in der Streitfrage zwischen Moriz und Oldenbarneveld fast zu einem und demselben Resultat.

Was den Brinzen betrifft, so begnügte er sich mit dem Sturze seines Gegners. Jett mare es Zeit für ihn gewesen, bie reformirende hand an die mangelhafte Staatsverfassung zu legen, ein festeres Band um die Provinzen zu knüpfen und sich zum Statthalter ber Union ernennen zu lassen. Allein nichts von alle bem geschah: die Dinge blieben beim Alten, und es ist wol die sprechendste Wiberlegung des von Motley dem Prinzen augeschriebenen unbegrenzten Chraeizes, daß Moriz keinen Finger erhob, um eine Bermehrung seiner Machtbefugnisse herbeizuführen. Wir sehen hier wieder die Lethargie und die Unentschloffenheit, welche ben Grundzug bes Charafters bes berühmten Felbherrn bildeten, ben nichts als ber Krieg begeistern und interessiren konnte. Hätte Moriz bamals zugegriffen und bem Staate ein festeres Gefüge gegeben, bann wäre die Republik von ber Wiederholung bieses entsetlichen Dramas nach 50 Rahren vielleicht verschont aeblieben.

<sup>1)</sup> Es ist für Groen van Prinsterer ein ehrendes und seine geschichtliche Unparteilichkeit außer allen Zweisel stellendes Zeugniß, daß er zuerst, gleichs sam als Sühne für das blutige Schicksal des großen Staatsmannes, auf die Errichtung eines Denkmals für denselben an der Stelle, wo er hingerichtet wurde, andringt. Man hat in Holland bekanntlich viel unbedeutendere Männer der Ehre eines Denkmals gewürdigt.

## Literaturbericht.

Sir John Lubbod. Die vorgeschichtliche Zeit, erläutert durch die Ueberreste des Alterthums und die Sitten und Gebräuche der jetzigen Wilden. Nach der 3. Auslage aus dem Englischen von A. Passow, mit einem Vorwort von R. Virchow. 2 Bande. Jena 1874. 1)

Das Buch enthält nur eine Reihe von Abhandlungen über vorgesschichtliche Gegenstände, gibt aber doch eine ziemlich vollständige Uebersicht der neuen Forschungen auf diesem Gebiete, deren anziehende Seite in lebhafter Schilderung hervortritt und durch zahlreiche Abbildungen veranschaulicht wird, deren große Wichtigkeit für die Erkenntniß der menschlichen Natur und die Entwicklung unseres Geschlechtes in geistsvoller Weise dargelegt wird. Lubbock hat das Berdienst, einen bereits von Andern eingeschlagenen Weg mit Glück weiter verfolgt zu haben, indem er den Menschen der Borzeit durch die Schilzberung des Zustandes der heutigen Wilden unserm Verständniß näher bringt. Doch unterschäßt er die Bedeutung der anatomischen Unterssuchungen, welche als das bei weitem wichtigste Ergebniß der vorgesschichtlichen Forschung die Thatsache außer Zweisel gestellt haben, daß die ältesten Reste des Menschen die Merkmale einer niedern Organis

<sup>1)</sup> Die Redaktion der H. Z. ist nicht in allen Punkten mit dem Herrn Ref. einverstanden. Sie verwahrt sich namentlich gegen die Schlußfolgerung, als huldige sie den Joeen Buckles.

sation an sich tragen, die zum Theil noch tiefer steht, als die ber heutigen Wilben. Es ift die bochfte Zeit, bag bie Bertreter verwandter Wiffenschaften einer neuen Naturanschauung die Anerkennung nicht verfagen, die von Bielen freilich ben Bergicht auf liebgewonnene Borur= theile fordert. Wir möchten wiffen, mit welchem Rechte Brugsch in bem Feuilleton ber Presse vom 4. September 1872 die prabistorische Wiffenschaft eine Scheinwiffenschaft nennt. Auch ber Sprachforscher Max Müller verhält fich ablehnend gegen die Naturwiffenschaft, ohne die es nach Budle's Geständnig feine Geschichte gibt, und erklärt ohne jeglichen Bersuch eines Beweises, daß die Sprache die unüberfteigliche Scheibemand zwischen Mensch und Thier fei. Mit gludlicherem Blide hat ber ber Wiffenschaft zu früh entriffene L. Beiger, begeiftert von bem in ber Natur nachgewiesenen Entwidlungsgesete, aus ber Geschichte ber Sprache neue Beweise für baffelbe beigebracht. Er entbedte, bag ber Mensch, ebe er ein Wertzeug hatte, schon die Sprache besaß, daß man aber aus ihrem anfänglich geringeren Wortschate beweisen kann, daß die menschlichen Sinne sich vervollkommnet haben. Für die Wahr= nehmung der verschiedenen Farben, die mir heute sehen, fehlt zum Theil ber alten Sprache bie Bezeichnung, dieselbe ift uns also nicht anerschaffen, sondern erst im Laufe ber Zeit erworben. Das ift eine für die menschliche Entwicklung schwerwiegende Thatsache, die weber von Darwin noch von Lubbod berüdsichtigt worden ift. Für die Ausbildung bes Gehörsinnes laffen sich in ber Sprache auch Beweise finden.

Die gewöhnlich ben standinavischen Forschern zugeschriebene Einstheilung der Vorgeschichte in eine Steins, Bronzes und Eisenzeit wurde gleichzeitig von Lisch in Deutschland aufgestellt. Nur die erste gehört der Urgeschichte an, aber der Gebrauch steinerner Geräthe und Messer hat dis in eine späte historische Zeit in manchen Gegenden sortgedauert, und viele der heute lebenden Wilden befanden sich, als man sie ents deckte, noch in der Steinzeit, z. B. die Neuseeländer und Australier. Daß sich in allen alten Culturländern eine Steinzeit nachweisen läßt, ist jetzt außer Zweisel, wiewol das Verständniß dieser Alterthümer versloren war und man sie meist als Blitzseine bezeichnete und ihnen eine abergläubische Verehrung zuwandte. Nur da, wo der Mensch gern das alte Herkommen bewahrt, bei der Uebung religiöser Gebräuche, sehen wir in Aegypten wie in Rom und anderwärts noch das steinerne Werks

zeug vorgeschrieben, als man längst die Metalle kannte. Das Schleifen ber Steingerathe bezeichnet eine spätere, die neolithische Reit; noch später wird das Loch in die Steinbeile gebohrt. Gin zufälliges Busammenschmelzen von Rupfer und Binn mag zur Erfindung ber Bronze geführt haben; die Mischung ift harter als jedes der beiden Metalle, erst burch die Anwendung des Gifens verlor die Bronze an Werth. Spuren bes Gifens finden fich icon im frühesten Alterthum; das Meteoreisen scheint das zuerft bearbeitete zu sein, es murde aber (bem Rupfer gleich) gehämmert wie ein Stein, fo lange man die Detalle nicht zu schmelzen verstand. Dag die Bronzezeit bes Nordens einer bort einheimischen Cultur zuzuschreiben sei, muß noch entschiedener, als es Lubbod thut, in Abrede gestellt werden; die kunstvollen Brongen ber nordischen Graber find entweder etrustische oder griechische Arbeit, bie sowol auf bem Land- als auf bem Seewege bahingelangt ift. Bufformen werden nur für die gewöhnlichen Wertzeuge gefunden. Auffallend bleibt, daß der flandinavische Norden reicher an schönen Bronzemaffen ist als irgend ein anderes Land.

Der Ursprung ber viel gedeuteten megalithischen Denkmale muß in ber febr allgemein verbreiteten Sitte gefunden werden, über bem bestatteten Todten einen Steinhaufen zu errichten, womit man bie Stelle bes Grabes bezeichnete und zugleich die Leiche por den wilden Thieren schütte. Wo erratische Blode fich fanden, entstanden großartige Dentmale diefer Art, man legte fie übereinander, wie das Rind thut, wenn e3 mit Klötzen spielt, man baute unterirdische Kammern oder Dolmen, die als Grabstätten, auch vielleicht als Wohnungen dienten. Der Grundrif mancher nordischen Grabkammern gleicht ben Wohnungen ber Estimos. Große Grabhügel aus Erde schüttete man auf, wo die Blode fehlten, doch bedect in derfelben meist ein Steinhaufe die Anochenreste. Rein megalithisches Denkmal, kein Tumulus gehört der palaolithischen Beit an, alle ber Beit ber geschliffenen Gerathe ober ber Bronge. Bei Erwähnung der mannigfaltigen Beigaben, die man in der Bor= zeit dem Todten mit ins Grab legte (auch die heutigen Wilden beschenken, wie es Schiller so schön in der Nadowesischen Todtenklage beschreibt, ihre Todten reichlicher als wir es thun), stellt Lubbod die sonderbare Behauptung auf, dieß geschehe nicht in dem Glauben, daß ber Tobte irgendwo fortlebe, Speise, Trank, seine Werkzeuge, seine

Gerathe bort gebrauche, sondern biese seien nur ein Reichen ber Anhänglichkeit ber Ueberlebenden. Wie finnlos mare bann biefer Ge-Lubbod hat sich zu dieser Ansicht wol nur durch ben scheinbaren Widerspruch bestimmen laffen, ber barin zu liegen icheint, daß der Menfc auf einer tiefen Stufe der Beistesentwicklung ichon einen fo lebendigen Glauben an die Unsterblichfeit haben foll. Bei ben Wilden ift aber biefer Glaube gar nicht die Folge eines tieferen Nachbentens über bie menschliche Natur, sondern lediglich die Auslegung einer nicht verstandenen Naturerscheinung. Das Traumbild ift die Urfache bes Glaubens an eine Geisterwelt und bes Fortlebens nach bem Tode, wefchalb auch bei Wilben die Furcht por Gefpenstern fich allgemein findet. Lubbod felbst nennt in seinem Werte über ben Ursprung der Civilisation die Träume die ersten Offenbarungen eines gei= stigen Lebens. In ber Leichenverbrennung, Die ben Rorper bes Tobten gerstört, ift ber Glaube an bas Fortleben einer torperlichen Seele beut= lich ausgesprochen. Gerade bei Diefer Art ber Bestattung folgen oft bem Todten fein Pferd, fein Weib, feine Stlaven in bas Jenfeits.

Die zuerst 1853 bei Meilen im Zuricher See entdeckten Bfahlbauten sind eine reiche Fundgrube für die Renntnig der Vorgeschichte geworden. Immer zahlreicher wurden die Entdeckungen dieser alten Ansiedelungen nicht nur in den Schweizer Seeen, sondern auch in Schottland, OberItalien, Nordbeutschland, Oftindien. Bum Beweise, bag auch bas Alterthum fie gefannt, weist man auf Berodot's Beschreibung ber Bfablbewohner im See Brasias bin. Ueber ihre Bedeutung läft uns Lubbod im Ungewiffen; dieselben einem besonderen Bfablbauvolle augufcreiben, wie man fich auch ein Dolmenvolt gedacht bat, ift ungereimt; die seltenen Funde an Menschenresten in den Pfahlbauten beweisen, baß man die Todten auf dem Lande begrub: man hat bereits in folden Grabstätten dieselben Gerathe als Beigaben gefunden, Die amiichen ben Pfählen herausgefischt worden find. Wir können biefe Bauten weder für Festungen noch für Sandelsmagazine halten. Es sind Fischerhütten gewesen, die den Menschen der Vorzeit eine sehr leicht zu gewinnende Rahrung boten, benn es laffen fich viele Urfachen angeben, weshalb diese Seeen einst viel fischreicher maren als heute. C. von Baer hat benn auch an ber Wolga folche Fischereien gesehen, wo man burch ein Loch im Boben ber Hutte bas Net hinabläßt und mit Fischen gefüllt emporgieht, gang fo wie die Baonier im See Prafias gefischt haben. Der palaolithischen Zeit gebort tein Pfahlbau an; die altesten find die ber öftlichen Schweiz, in benen meift nur Stein- und Anochengerathe vorfommen, mahrend die dem Bertehre zuganglicheren Riederlassungen im Westen bes Landes noch mabrend ber Bronze- und Gifenzeit bestanden, bis zum Auftreten der Römer in diesen Gegenden. Rind und Schwein maren gegahmt, Weigen, Gerfte und hafer murben gwischen Steinen gequetscht und bas Mehl zu Brod gebacken. Man hat ben alten Webstuhl wieder bergestellt, mit dem fie Gewebe fertigten. Bahrend die wilden Pflanzen ben lebenden gleich find, zeigen fich die fultivirten von den heutigen verschieden, bemerkenswerth ift, daß fie alle kleinere Samen haben, als diese. Manche scheinen afrikanischen Ursprungs zu fein, ber Flachs gleicht bem ägyptischen. Aus Afrika tam auch der kleine Sund der Steinzeit, er gleicht bem nordamerikanischen Schafal, mahrend ber große hund ber Brongegeit bem Prairienwolf nabe fteht. Ein fehr auffallender Umftand ift, dag ber Wafferstand ber Schweizerseen seit den altesten Pfahlbauten keine wesentliche Menderung erfahren bat.

Die Rüchenabfälle an den dänischen Ruften, die Rjöttemöddings, find von ben ftandinavischen Forschern auf bas genaueste untersucht; aus ben bort gefundenen Thierknochen und Gerathen hat fich die gange Lebensweise ber alten Bewohner dieser Gegenden beuten laffen. Leider find Menschenreste barin noch nicht gefunden. Aus den Gebiffen und Geweihen der Thiere konnte man schließen, daß die Niederlassung das gange Jahr hindurch bewohnt mar, die abgenagten Anochen ließen ben hund erkennen, ber felbst zur Nahrung biente; einige Steinbeile, Die man fand, maren geschliffen. Spuren bes Aderbaues fehlen. Seute hinterlassen die Wilden in Brasilien und Australien solche Muschelhaufen, wobei die roben Steine liegen, womit sie die Schalen aufschlagen. Mefau behauptet gegen Steenstrupp, daß diese Mablzeitrefte älter seien als die megalithischen Denkmale. Lubbock läßt mit Recht diese Frage noch unentschieden. Merkwürdig ift, daß man auch bei Diefen Ansiedlungen ber Borzeit teine nennenswerthe Bebung ober Senfung ber Ruste beobachtet bat.

Lubbod gibt nach den Werten nordameritanischer Forscher eine Schilderung ber Archaologie bieses Landes. Wertzeuge ber palaolis

thischen Zeit fehlen nicht. Gigenthumlich ift bem Norden des Landes bie Berwendung bes gebiegenen Rupfers, bas mit Steinhammern bearbeitet wurde. Die Mexikaner waren bei ber Ankunft ber Spanier febr geschickt im Anfertigen polirter Beile und in ber Töpferkunft. Das Land ift burchzogen von Erdwällen und Grabbügeln von unbefanntem Ursprung. Doch scheinen fie nicht mehr als 3000 Jahre alt zu sein. Un die Erbauer ber Ruinenstädte von Copan, Palenque, Urmal, Mitla u. a., die zum Theil mit 2000 jähriger Begetation bebedt find, hatten die Mexikaner keine Erinnerung. Zum Beweise, daß die Bhonizier bereits Amerika entbeckt, hat man Inschriften angeführt, beren Fälschung in einigen Källen offentundig war. Die angeblichen Glephantentopfe unter ben Steinbilbern von Balenque, sowie die 1869 bei Lafapette gefundene Alabasterstatue mit phonizischer Schrift, die Rau als zweifellosen Betrug hinstellt, mahrend amerikanische Schriftsteller noch immer ihre Schtheit behaupten, erwähnt Lubbod nicht. Er tommit in Bezug auf die Angaben fossiler, mit ben Resten ausgestorbener Thiere aufgefundener Menschentnochen zu bem Schluß, daß bisher keine sichere Thatsache für das Zusammenleben des Menschen mit bem Mammuth und Mastodon in Amerika bekannt fei. E. Schmidt 1) hat das Unzuverlässige ber meisten dieser Funde nachweisen können, doch bleiben einige übrig, wie der bei Rod-Blaff, der auf der Insel Anguilla und andere im Miffisippithale und in Californien, beren Glaubwürdigkeit nicht fo ohne Weiteres abgewiesen werden tann.

Den Sängethieren der Quartärzeit widmet Lubbod nur eine kurze Betrachtung. Die meisten dieser Thiere deuten, wie die mit Wollhaar versehenen und von Nadelhölzern lebenden Mammuthe und Rhinoce-rosse, auf ein kälteres Klima; höchst auffallend ist deshalb das Fluß-pferd in englischen Höhlen und im Rheinsande. Nicht nur der Ursus priscus kann als nicht ausgestorben betrachtet werden, sondern auch die Hyäne, der Wolf, das Kennthier, das Elenn und viele andere, weil sich die lebenden Thiere von ihnen nicht wesentlich unterscheiden. Die Beweise für das Zusammenleben des Menschen mit diesen Thieren müssen mit Borsicht geprüft werden. Selbst gegen die Echtheit der

<sup>1)</sup> Archiv für Anthropologie 7, 23 und 267.

<sup>3)</sup> Archiv für Anthropologie 5, 153.

Laitel'schen Elsenbeinplatte mit dem eingeritzten Bilde des Mammuth lassen sich Zweisel ausstellen. Dagegen scheint das Rennthier zu Caesar's Zeit noch nicht aus den deutschen Wäldern verschwunden gewesen zu sein, und Lubbock sagt mit Unrecht, daß Caesar's Beschreibung dieses Thieres falsch sei. Brandt hat gezeigt, wie zutreffend sie ist und daß das Rennthier jetzt noch in Rußland bis zum 46° N. B. lebt. Die Annahme Dupont's, daß das Mammuth in der älteren Quartärzeit die größte Verbreitung hatte, daß später die Höhlenraubthiere in großer Zahl sich entwickelten und daß das Rennthier der letzten Periode entspricht, hat viele Veobachtungen für sich, wenn auch andere ihr widersprechen.

Die Söhlen, die den wilden Thieren als Zuflucht, dem Menschen als Wohnung ober Grabstätte gedient haben, find noch immer bie reichsten Fundaruben für die Urgeschichte. Das Wasser, welches sie gebildet und lange Zeit durchströmt bat, ebe es im gerklüfteten Gebirge tiefer fant, hat beträchtliche Schlamm = und Schuttmassen in Dieselbe eingeführt, welche einst wie die darin eingeschlossenen Knochenund Kunftgerathe bie Oberfläche bededten. Das Wasser tann wiederholt die einmal abgelagerten Schichten auf bas Neue burchwühlt haben, daher muffen Schlusse aus ber Lagerung ber Knochen im Söhlenschutt mit großer Borficht gemacht werben. Lubbod führt zwei berühmte Höhlenfunde an, irrt aber in der Deutung berfelben. Bom Engis= schäbel, beffen Schmalbeit ein Merkmal feines Alters ift, fagt er, er könnte einem Lebenden angehört haben, und boch foll er Zeitgenoffe bes Mammuth fein. Dagegen foll ber Neanberthaler Menfch nicht ber Beriode ber erloschenen Sängethiere angehören, mahrend er boch gewiß älter ift als jener. Die immer wieber vorgebrachten, aber nicht begrundeten Zweifel an ber Bedeutung Diefes Schabeltypus find eben nur Zweifel an ber neuen Naturanschauung, beren wichtige Stute er ift. Er stellt eine frühere Entwidlungsflufe ber menschlichen Schabelform bar.

Rohe Steingeräthe von Menschenhand im Flußdriftkiese waren schon vor den 1846 und 1847 veröffentlichten Arbeiten Bonchu de Perthes bekannt. Rein heute lebendes wildes Bolk steht mehr auf der Stufe der blos roh zugehauenen Steinwerkzeuge. Die Flußanschwemmungen beweisen, daß auch schon in der Diluvialzeit die Flußthäler ihre heutige Gestalt hatten und nur die ihrem Gebiete zukommenden

Gerölle führen. Gine über Berg und Thal weggebende Fluth gab es nicht. Gin bestimmtes Zeitmaß für gemiffe Naturveranderungen gibt uns weder die Austiefung ber Thaler noch die Moranenbildung der Gleticher noch ber Bechsel ber Baumvegetation in manchen ganbern an bie Sand, und man barf mit Lubbod bie Schätzung Lyell's, bag bie Eiszeit 800,000 Jahre hinter uns liegt, für febr unwahrscheinlich balten, weil bann Pflangen und Thiere eine fo lange Zeit gang unverändert geblieben maren. In Bezug auf die Frage nach bem tertiaren Menschen hat Lubbod Recht, wenn er sagt, ebenso wie jedes Saugethier muffe boch auch der Mensch seinen fossilen Bertreter in jener Reit gebabt baben. Db fosmische Erscheinungen, wie bas Borruden ber Tagund Nachtgleichen und bie Beranderungen in ber Ercentrigitat ber Erbbahn benutt werden tonnen, um die vorausgegangenen Ralte-Berioden zu erklären, deren lette danach in das Jahr 9252 fallen murde, bleibt dahingestellt; schon Lyell hielt die Wirkungen aftronomischer Beranderungen für viel geringer, als die der geographischen in der Bertheilung von Land und Meer. Gegen die von Lubbod angeführten Ansichten Surley's über die Menschenraffen und beren Ursprung laffen fich erhebliche Ginwendungen machen. Merkmale, welche die Cultur bervorgebracht bat, dürfen babei nicht berücksichtigt werben.

In der ausführlichen Schilderung des Lebens der Wilden über= lägt Lubbod es bem Lefer, abnliche Buftande bei ben Menfchen ber Borgeit vorauszuseten. Gleichen doch die alten Bewohner Europa's, bie uns die klassischen Schriftsteller beschreiben, den heutigen Wilben. Ihre Schabel bestätigen uns die Wahrheit der Berichte. Noch andere als die von Lubbod angegebenen Grunde widerlegen die Anficht, als feien die Wilben nur entartete Nachkommen gebilbeter Bolfer; doch fteben fie niemals dem Thiere näher als dem civilisirten Menschen. Lubbod will ben Glauben an Zauberei nicht als eine Aeuferung religiöser Begriffe gelten laffen, mas er doch unzweifelhaft ift; ber Glaube an boje Geifter ift bei roben Bölfern am meisten verbreitet : mit bem Menschen veredeln fich bie Götter, an die er glaubt. Dag man fich den Menschen auch obne den Gebrauch des Feuers denken kann, ift trot der Bedenken Lubbod's nicht zweifelhaft. In feinem Lobe der Civilisation vergißt der Berfasser, daß dieselbe uns auch Berluste gebracht hat; die dichte Bevölkerung, die er als Maag berselben betrachtet, hat viele Krankheiten und Berbrechen, körperliches und sittliches Elend mit im Gefolge. Mit Recht bestreitet er Wallace's Meinung, daß die menschliche Gestalt früster bildungsfähiger gewesen, daß der Körper gleichsam sest geworden sei, indeß der Geist noch fortschreite. Es ist falsch, daß der rohe Wilde dem Thiere körperlich näher steht als geistig. Die Hirnorganisation hält gleichen Schritt mit der Intelligenz. Der Fortschritt des Mensschen liegt im Wissen, und deshalb hat er die Grenzen seiner Entwickslung noch lange nicht erreicht!

Schaaffhausen.

Dr. Anton Baumstark. Urbeutsche Staatsalterthümer. Zur schienben Erläuterung ber Germania bes Tacitus. Berlin 1873. W. Weber. XIX, 977. 8.

Ueber ben groben Ton bes Buches, die endlose Breite und mannigsache Unklarheit habe ich mich ausstührlich im Philologischen Anzeiger (E. v. Leutsch) Jahrgang 1875 ausgesprochen. Die Leser der historischen Zeitschrift will ich nur mit dem Inhalt und dem Ergebniß des trot alledem bedeutenden Buches bekannt machen.

Bedeutsam ist vor allem der Beweis, daß die disherigen Versuche, ein Gesammtbild des altdeutschen Staates aus den Nachrichten der Germania zusammenzustellen, insgesammt vergeblich gewesen sind. Diesen Beweis erdringt Baumstark trot der qualvollen Breite und Unordnung der Darstellung und trot der eigenen bedeutenden Verstöße durch die Zusammenstellung der früheren Systeme und durch einige glückliche kritische Griffe. Es gereicht ihm zum Ruhme, daß er keiner Schwierigsteit aus dem Wege geht und in der einschläglichen Literatur gründlich zu Hause ist.

Aber so sehr Baumstark sich dagegen verwahrt, daß er kein neues System der "Urdeutschen Staatsalterthümer" aufstellen, sondern nur den Tacitus erklären wolle, so ist er der Bersuchung doch erlegen. Er wird beständig in seiner Erklärung der Worte des Tacitus durch seine Ansichten, über Abel, Königthum, Gesolge u. s. f. gestört. Seine eigentliche Ausgabe, "eine erschöpfende Erkläuterung der betreffenden schwierigsten Partie der Germania zu geben" hat er in keiner Weise erfüllt. Diese Aufgabe wird auch nur von demjenigen gelöst werden, der nicht darauf besteht, bei Tacitus ein vollständiges Bild der wich-

tigsten Gebiete ber altdeutschen Verfassung zu finden. Man muß sich begnügen mit den einzelnen Nachrichten, die der römische Autor über Adel, Königthum u. s. f. bietet, man muß eingestehen, daß über die Zahl des Adels, sein ausschließliches Vorrecht für die Wahl zum princeps u. s. f. in der Germania keine Entscheidung zu sinden ist. Der altdeutsche Staat ist zu schildern auf Grund der reicheren Nachrichten aus der Zeit der Gründung der Staaten der Völkerwanderung. Die vielen einzelnen an sich vortresslichen Angaben des Tacitus und des Cäsar werden dazu willsommene Hilfe bieten; aber aus ihnen allein ist wenig zu machen.

Das Buch enthält erst eine Besprechung der Quellen, die sich über 121 Seiten ausdehnt, aber wenig fördert. Der Rest zerfällt in 6 Bücher. Das erste Buch handelt von den Königen und Heersschrern, von dem Abel und von dem Heer, das zweite über principes, gens, natio etc. und über die concilia, das dritte über Recht und Gericht, das vierte über Wehrhaftmachung und Gesolgschaft, das sünfte über Herren und Knechte, das sechste über Besitz und Eigenthum.

Baumstark ist Philologe und hat hier seine starke Seite; aber in dem Eiser, das vorschwebende Ziel zu erreichen, hat er diese seine beste Wasse oft abgestumpst. Seine philologischen Behauptungen sind genau nachzuprüsen. So richtig z. B. seine Angabe ist, daß asciscere c. 22 nicht "wählen" heißen kann, so berechtigt es ist, hier Kritz zu tadeln, der sich begnügt auf eligere zu verweisen, so falsch ist seine Erklärung von regnare. Sie ist zugleich das böseste Beispiel der Verworrenheit, an der das Buch leidet.

G. Kaufmann.

A. Erhard. Kriegsgeschichte von Bayern, Franken, Psalz und Schwasben. Bon der ältesten Zeit bis 1273. I. Bb. Kriegsgeschichte und Kriegs-wesen von der ältesten Zeit bis 921. München 1870. Literarisch-artistische Anstalt.

Es ist eine längst ausgemachte Sache, welch große Bebeutung bie Erforschung ber Provinzialgeschichte für die richtige Erkenntniß und Beshandlung der allgemeinen deutschen Geschichte hat. Erst durch eine unsverdrossen bis ins kleinste Detail eindringende Behandlung des ersteren

tritt uns das Volksleben in seiner gangen Bielgestaltigkeit und Reichhaltigkeit entgegen; und es ist wol keine Frage, daß erst nach gründlicher Bearbeitung jener einzelnen Theile eine zusammenfassende Darftellung ber beutschen Geschichte in einer allen Anforderungen entsprechenben Beise unternommen werden fann. Bas in bieser Sinsicht zu leiften ift und wie man babei zu Werke geben muß, bas hat uns Stälin in seiner mustergultigen Wirtembergischen Geschichte gezeigt, Die bereits au einer unerschöpflichen Fundgrube für Alle, die sich mit bem beutschen Mittelalter beschäftigen, geworben ift. Leiber fteht biese großgrtige Leistung bisher immer noch vereinzelt da. Allein auch jede Arbeit, die sich nur mit einer einzelnen Seite des provinziellen Lebens befaßt, ist der Anerkennung und des Dankes werth. Gine solche ift uns in dem vorliegenden Buche geboten, welches ben erften Band einer auf breitester Grundlage aufgeführten Rriegsgeschichte ber in bem heutigen baperischen Staat vereinigten Stämme bilbet. Das Wert, von beffen fpateren Partien schon mehrere Bande erschienen sind, verdankt feine Ent= stehung dem verftorbenen König Max II., der eine Commission von Offizieren unter Leitung bes Generals v. Spruner mit ber Sache beauftragte. Und zwar follte nicht nur eine dronologisch geordnete Erzählung ber friegerischen Begebenheiten, die im Umfange bes heutigen Bapern flattgefunden ober an benen Angehörige bicfes Landes theilge= nommen batten, sondern auch eine Darstellung des Buftandes und ber Entwidlung ber Rriegsverfaffung im weitesten Umfang gegeben werben. Bebentt man, daß biebei Bapern, Franken, Pfalz und Schwaben in Betracht tommen, fo muß trot ber gur Anwendung gebrachten Arbeitstheis lung die Aufgabe als eine ebenso umfangreiche wie schwierige bezeichnet werden. Es fragt fich, ob es nicht beffer gewesen mare, abgesehen von der Entwicklung der Kriegsverfassung, jede dieser verschiedenen Provinzen für sich im Zusammenhang zu behandeln, da doch bis zur Bereinigung bes baverischen Staates jede von ihnen ihre ganz eigenen Bege gegangen ift, ungeachtet ber trefflichen Berarbeitung bes ungeheuren Stoffes tritt in ben bisher veröffentlichten Banben boch ftets ber Mangel an innerer Ginheit und Zusammengehörigkeit sehr fuhlbar hervor.

Den allerschwersten Standpunkt hat nach unserer Ansicht ber Berfasser bes erften Bandes gehabt. Es wird uns hier die Kriegsgeschichte

von ben altesten Beiten bis 921 geboten. Dieser Stoff wird in amei große Abschnitte getheilt. Der erfte ift betitelt: "Der Waffenverein freier beutscher Urzeit." Es tommen barin einmal bie Wanberungen und Rampfe ber Relten und Germanen in Gudwestdeutschland, sobann die barauf folgende romische Eroberung biefer Gegenden, endlich die Bernichtung ber Römerherrschaft burch die Wanderung der germanischen Stämme zur Darftellung. Nebenber läuft eine Schilberung sowol ber Wehreinrichtungen bei ben Relten und Germanen als auch ber von ben Römern angelegten Befestigungen. — Im zweiten Abschnitt, "ber Heerbann" betitelt, wird bas Beitalter ber Merovinger und Rarolinger, ber Beerbann in feiner ursprünglichen Einrichtung, in feiner Beranderung durch bas beginnende Beneficialwesen, endlich sein durch das Emportommen des Lebenwesens bedingter Berfall behandelt. Mit diesem Abschnitt beginnt zugleich bas Auftreten des indeffen neugebilbeten baperifchen Stammes, Die Begrunbung und Befestigung seiner Berrschaft sublich ber Donau unter bem Boltsherzogthum ber Agilolfinger. Der Berfasser geht hiebei auf die verschiedenen Meinungen über die Entstehung Dieses Stammes ein und neigt fich am meisten ber Ansicht zu, daß die Martomannen als Stammväter der Bapern zu betrachten seien. Unseres Erachtens aber hat die von bedeutenden Autoritäten vertretene Unsicht, daß auch gothische und longobardische Glemente an ber Bilbung bes baperischen Stammes theil= genommen, boch mehr für sich.

Man muß dem Verfasser, der überall mit liebenswürdiger Bescheibenheit auftritt, unbedingt das Lob zuertheilen, daß er in gewissenhaftester Weise bestrebt war, eine quellenmäßige Darstellung zu geben
und sodann auch die Literatur im weitesten Umfange heranzuziehen.
Gerade das macht die Arbeit sehr werthvoll, zumal die Citate in einer
breiten, sast zu breiten Weise gegeben sind. Bei den vielen Controversen,
die uns in dieser Epoche, besonders hinsichtlich der so wichtigen Versassungsveränderungen im 8. und 9. Jahrhundert entgegentreten, unterläßt es der Versasser manchmal, sich bestimmt für die eine oder andere
Ansicht zu erklären; doch gibt er uns dann stets eine so gute Uebersicht
über den Stand der betreffenden Frage, daß man sich dadurch entschäbigt fühlen kann.

Indeffen konnen wir im Allgemeinen bie Bemerkung nicht unterbruden, daß die ganze Arbeit einen etwas unruhigen, wenig einheitlichen Eindruck macht. Allein bas fällt vielmehr bem Plan und ber Anord= nung des ganzen Unternehmens, als dem Berfasser zur Laft. Nach unserer Unsicht hatte gerade bieser alteste Zeitraum mehr in Form eines großen Ueberblicks und als Einleitung bem Bangen vorausgeschickt werden sollen; benn gerade fur die Kriegsgeschichte find unsere Nachrichten in jener Zeit fehr ludenhaft und burftig, wie auch ber Berfaffer anerkennt. Es liegt in ber Natur ber Sache, daß bie Darftellung fich innig an die römische, frankische und beutsche Geschichte anschließt: dies verleiht ihr einen allgemeineren, umfassenderen Charakter und erhöhten Werth. Aber vielfach geht sie eben über den im Titel angebeuteten Rahmen febr hinaus, so bag man fich fragt, warum bieselbe nicht lieber gleich zu einer allgemeinen beutschen Rriegsgeschichte erweitert murde; gerade in unserem Zeitraume hatte in Anbetracht ber hervorragenden Bedeutung des franklichen und des baperischen Stammes dazu nicht sehr viel mehr gefehlt.

Doch, wie icon gesagt, mit folden Ausstellungen foll bem Berbienfte bes Berfaffers burchaus nicht zu nahe getreten werben, ber uns jedenfalls in diesem Werke eine reiche Fulle des werthvollsten Materials geboten hat. Wir können zum Schlug nur bem Buniche Ausbruck geben, es möchte auch ber zweite, bis zum Jahre 1273 reichende Band, in dem "die Wehrverfassung gegrundet auf die Lebenseinrichtung und bas bewaffnete Bürgerthum" behandelt merben foll, recht balb erscheinen und überhaupt bas gange, immerhin fehr verdienstvolle Unternehmen ruftig vorwärts ichreiten.

Т. Н.

5. B. Sauerland. Das Leben bes Dietrich von Rieheim nebst einer Uebersicht über beffen Schriften. 86 S. 8°. Göttingen 1875. Gebr. Hofer.

Der Berfasser beabsichtigt, die Ungenauigkeit und Unvollständigkeit ber bisherigen Arbeiten über ben ersten Geschichtschreiber ber großen Kirchenspaltung im Abendlande zu berichtigen und zu ergänzen, um eine sichere Grundlage für die Abwehr der Angriffe zu finden, die von zwei Ultramontanen im vorigen und in diesem Jahrhundert gegen die Siftorifde Beitfdrift. XXXV. Bb.

Blaubwurdigkeit Dietrich's, ja sogar gegen die Echtheit seiner Schriften gerichtet worben find. Richt um ber thorichten Zweifel biefer Resuiten willen, die in ben Hauptschriften Dietrich's protestantische Fälschungen feben wollten und beren Biberlegung ber Berfaffer fast zu viel Dube gewibmet hat, sondern an und für sich muß man einen Bersuch, über bie Berfon und bie Schriften bes berühmten Bestfalen Rlarbeit zu verschaffen, willfommen beißen. Denn Dietrich von Niem 1) war nicht nur einer ber vornehmsten Geschichtschreiber, er mar auch einer ber erften Bubliciften seiner Zeit. Er geborte jenem Rreise an, in bem burch immer neue Flugschriften am meisten für bas Buftanbetommen bes Bifaner und bes Konstanzer Konzils gearbeitet wurde. In weltberühmten Schriften, die für die Bestrebungen ber Synobe ju Ronftang normirend murben und als beren Berfaffer lange Beit Johannes Gerfon und Bierre d'Ailly galten, ertennen wir, nur in naberer, spstematischer Ausführung, Gedanken wieder, die icon ein und zwei Jahre früher von Dietrich ausgesprochen maren, fo bag man neuerlich zwei biefer Abhandlungen ihm felber zugefdrieben bat. Gine Schilberung feiner Berfonlichkeit gerade nach biefer Seite bin, eine genaue Brufung feines Berhaltnisses zu jenen Schriften muß also eine ber ersten Borarbeiten ju ber Gefchichte jener großen firchlichen Bewegung fein, bie mit ber Beimlehr der Bapfte aus Avignon anhub und in ber Bahl Martin's V. ihren vorläufigen Abschluß erreichte.

Die vorliegende Arbeit hat sich das Ziel nicht so weit gesteckt. Aus den Notizen, die Dietrich in seinen Schriften über sich selbst giebt, hat der Versasser gesucht das Aeußere seines Lebensganges zusammens zustellen. Er befand sich hierbei in der glücklichen Lage, Urkunden des deutschen Nationalhospizes in Rom, der Anima, um dessen Gründung Dietrich sich große Verdienste erworben hat, benutzen zu können, die ihm aus dem Archive des Hospizes und dem handschriftlichen Nachlasse

<sup>1)</sup> Ich halte dafür, daß man bieser herkömmlichen Schreibweise treu bleibe. In den Urkunden heißt Dietrich stets do Nyom, er selbst nennt sich häusig do Niom, wie denn in der plattdeutschen Mundart die Stadt seiner Ahnen und seiner Geburt noch heute Nieme genannt wird. Die Schreibart Nieheim würde überhaupt nur Berechtigung haben, wenn Dietrich sich nach dem Orte seiner Herkunft bezeichnet hätte. Er entstammte aber, wie Herr S. selbst bestätigt, einem alten ablichen Geschlechte dieses Namers.

feines früheren Rektors, Dr. Flir, zur Berfügung gestellt maren. So ift es ihm möglich gewesen, besonders für diese privaten Bestrebungen Dietrich's, die fruberen Arbeiten der beiden Meibom, Bratje's, Rosenfrang' u. A. an manchen Buntten zu ergangen. - Ueber Geburt und Jugend Dietrich's weiß er freilich auch nur Bermuthungen vorzu-Die Beimath mar bekannt, und die Geburt muß etwa in die vierziger Jahre des 14. Jahrhunderts fallen. Das Jahr 1372 ist bas erste ziemlich fichere Datum in Dietrich's Leben: bamals ungefähr trat er in ben Dienst der Kurie von Avignon. Bolle Klarbeit erhalten wir über ihn erft mit bem Beginn feiner Geschichte bes Schisma. Ein pertrauter Freund Urban's VI. blieb er bei biefem mabrend feines gangen Bontificats in Ansehen; nur einmal mar er von ber Rurie fern, als die thörichte Hartnädigkeit bes Papftes den Krieg und die Berfolgung Rönig Rarl's von Neapel gegen fich heraufbeschwor. Ueber Diesen Abschnitt in Dietrich's Leben konnte ben früheren Darftellungen nur wenig Renes hinzugefügt werden. Gine recht gewagte Sppothese ift die Annahme, Dietrich habe im Berbst 1385 eine Reise nach Deutsch= land gemacht; ihr einziger Anhalt ift die Thatsache, daß er im Spatsommer von Corneto nach Pavia gereift ift. Die gusammenhangelose Darftellung ber Regierung Bonifag' IX. und bie wenigen Ungaben Dietrich's über fich felbst aus dieser Zeit haben ben Berfasser mit beftimmt, ber zuerft von Rrant aufgestellten Unsicht beizutreten, bag Dietrich Bischof von Berden, und zwar in ben Jahren 1395-1399 gemesen sei. Allerdings läßt er ihn nur bis jum Berbst 1396 in feinem Bisthum anwesend sein und banach wieder an Die Rurie gurudtebren. Unter ben Beweisen bafür ift von Bebeutung einzig die Nachricht bes Chronicon episc. Verd., das Dietrich als Bischof in dieser Zeit nennt, besonders, wenn der Nachweis des Berfaffers, die Chronit sei schon um 1430 entstanden, richtig ist; die zahlreichen Urtunden sprechen freilich von bem Electus Dietrich, aber ohne irgend eine nabere Bezeichnung hinzuzufügen. Wie fcmer nun auch bie Angabe jener Quelle wiegen mag, fo fcheinen mir bie Begengrunde boch wichtig genug, um wenigstens die volle Gewißheit von Dietrich's Episcopat zu verhindern').

<sup>1)</sup> Bergl. Rosenkrang, Zeitschrift für Gesch. und Alterthumslunde Bestfalens 65. Man nehme hinzu: Dietrich spricht nicht nur niemals von bieser Spisote, sondern berichtet an mehr als einer Stelle ausdrudlich, er sei 35

Im Nahre 1399 erscheint Riem wieder in Rom. In Diefes Jahr fällt die Gründung der Anima, deren erster und langjähriger Rektor er war. Da der Berfasser für die beiden ersten Jahre des folgenden Jahrhunderts keine Nachrichten gefunden hat, läßt er Dietrich nach Deutschland reisen, weil er ben Ablaghandel baselbst in dieser Zeit so ausführlich beschreibe: eine Bermuthung, die nicht mehr Grund hat als die von der porigen Reise. Um so reichlicher fliegen die Nachrichten in ber ganzen nächsten Zeit bis zu bem Pontificat Johann's XXIII. Sie laffen erkennen, daß Dietrich mit Ausnahme ber Bisaner Beriobe ftets bei ber Rurie blieb. Seine Thatigkeit in biefem Jahre, besonders in der Zeit turz vor dem Pifaner Rongil, schildert der Berfaffer im Anschluß an die parallelen Berichte der beiden hauptschriften, De schismate und Nemus unionis, die gerade hier die ausführlichsten Rachrich= ten über Dietrich enthalten, und ohne wesentliche Abweichung von ben bisherigen Darstellungen. Gin belles Licht auf die Stellung Dietrich's zum Bifaner Konzil gewinnt er aber aus einer Nachricht, die uns Martene und Durand aufbewahrt haben. Danach war Dietrich Ende 1408 für bas Ronzil beim Rurfürsten von Röln thätig. Dag er bann auch bem Reichstage in Frankfurt beiwohnte, den er genau beschreibt, barf man wol als gewiß annehmen. Db er später mit Bapft Johann zum Rongil gereift fei, wie Rosenkrang annimmt, ober nicht, wie G. will, bleibe unentschieden. Jedenfalls mar er bei bem Ronstanzer Kon= zil, über dessen Berlauf sein als 3. Buch ber Vita Joh. XXIII. angc= bangtes Tagebuch uns wichtige Nachrichten überliefert. Weil biefe im Juni 1416 plöglich versiegen, hat man gemeinhin angenommen, ber ichon bejahrte Dietrich sei bamals in Ronftanz gestorben. Berr S. hat bagegen burch Mittheilung seines Testaments nachweisen können, bag er noch im Jahre 1418 als Ranonifus an der S. Servatiuskirche in Lüttich gelebt habe.

Die Nachrichten über Dietrich aus seinen Schriften lassen sich hier und ba noch vermehren. Reiste er auch nicht im Jahre 1404 mit

Jahre ber römischen Aurie gefolgt (socutus sum, sequendo, praesens fui). Auch ber Zeitgenosse Engelhus scheint nichts von Dietrich's Spiskopat gewußt zu haben, und daß er als früherer Bischof schlichlich am Abend seines arbeitsvollen Lebens in der Zeit seines Auhmes mit einem Kanonikat in Lüttich sich begnsigte, sieht gleichfalls mit einer solchen Annahme nicht recht im Ginklang-

Bonifag nach Bogguoli, fo berichtet er über beffen Baber und Umgebung boch als ein wolvertrauter Augenzeuge. Er war bort, wie er sagt, als junger Mann gewesen (Schism. II, 19). Daß er bamit bas Jahr 1385 gemeint habe, wo er etwa 40 Jahre gahlte, ist fehr zu bezweifeln. In jener unruhigen Zeit, wo er auf ber kurzen Uebersiedelung von Aversa und Nocera nach Meapel breimal ben Räubern in die Sande fiel, wird er schwerlich Lust zu jenen Ercurfionen in die Grotte ber Sibplle und in die Bäder von Bozzuoli, Baja und Tripergole gehabt haben. Damit hatten wir benn mehr Licht über die Jugend Dietrich's ge= wonnen, als alle bisherigen Bermuthungen geben konnten. hat über ben Aufenthalt Dietrich's in ben Jahren 1393—1395 nichts erfahren können: indeg lägt fich aus einer Stelle des Nem. un. nachweisen, daß er im Frühling des letten Jahres in Rom gewesen ift. 1) Schism. II, 11 bezeugt seine Anwesenheit beim Bapst am 22. Dez. 1402. Daß Dietrich in ber Welt weit umber gekommen ift, geht aus manchen Stellen hervor. Die Kirche von S. Maria Maggiore bei Nocera erinnert ihn an den in der That ihr ähnlichen Dom von Aachen (Schism. I. 39); sonach kannte er diese Stadt. In Köln hat er den Altar. unter dem die Reliquien der drei Könige aus dem Morgenlande liegen. gesehen (Privilegiat ant jura imperii in Schard, Imp. Jurisd. Edit. 1609. S. 255); auch hatte er hier ja Besitzungen; in bem S. Ruprechts-Rlofter bei Bingen hetete er am Grabe der heiligen Hilbegard, die er hoch verehrte; (Priv. a. a. D. 274); daß er Freiburg i. B. kannte, läßt sich aus der Beschreibung erkennen, die er von der Ranalistrung dieser Stadt durch die klare Dreisam hinterlassen bat (Vita Joh. II. 11). Man darf hoffen, daß über Dietrich noch manche Nachricht in dem Quellenmaterial seiner Zeit verborgen liegt. So findet sich 3. B. sein

<sup>1)</sup> Nem. un. IV, 3: hunc etiam dominum Ladislaum infiniti nostrum (?) (nondum XII anni elapsi) vidimus aliquando pro auxilio a quondam Bonifacio papa IX sibi praebendo.... Romam venire modico statu. Diese Angabe würde auf das Frühjahr 1396 führen, also ein direkter Gegenbeweis gegen D's. Episkopat sein. Indeß meint er wol das Hüssegluch des jungen Königs Ende Mai 1395 (vergl. Leo, Gesch. der it. St. IV, 693). Uebrigens heißt es Schism. II, 41, Ladislaus sei in der Zeit, da er noch in Gaeta habe residiren müssen, öfter (aliquotiens) nach Rom gekommen, um Hüsse vom Papst zu erlangen.

Name in Anmers Foedera unter einer Bulle Urban's VI. an zwei engslische Bischöse (dat. Rom 1378 Mai 10, sscr. T. de Nyem: Rym. Foed. VII 217).

Der Lebensbeschreibung schließt Berr S. eine Burdigung Dietrich's als Menfc und als Schriftsteller an. Aus einer forgfältigen Sammlung ber Citate in seinen Schriften sucht er ben Umfang seiner Renntniffe au bestimmen, wofür freilich bie Rahl ber Citate nur einen ungenugenden Makstab abgeben tann. Auf die Tugenden wie auf bie Fehler Dietrich's als Geschichtschreiber seiner Zeit weist er bin. Besonders unangenehm berührt fühlt er fich durch seinen Mangel an historifdem Sinn, feine Leichtgläubigkeit und Barteilichkeit, die nachlässige Chronologie und die unübersichtliche memoirenhafte Darstellung. die bei dem Fehlen eines genauen Inhaltsverzeichnisses boppelt fühlbar fei. Gine turze, nicht genugende Schilberung ber Stellung Dietrich's gu ben Reformfragen und feines perfonlichen Charafters ichlieft biefen Abschnitt. Als Beilage folgt bas Testament und als Anhang eine Aufzählung ber echten und angeblichen Schriften Dietrich's. Gine bis= her unbekannte Arbeit mar die Redaktion des papftlichen Kangleireglements, die er im April 1380 verfagte (Mfc. auf ber Bariser Bibliothet n. 4169 Colbert.) Die von hardt mitgetheilten, in alterer und neuester Zeit Dietrich zugewiesenen firchenpolitischen Schriften, Invectiva in Johannem XXIII., De difficultate reformationis etc. und De nccessitate reformationis etc., läßt herr S. gang bei Seite, weil ihm Die Urheberschaft berselben nicht erwiesen scheint. Soweit Recensent die Frage übersieht, ift Dietrich nicht nur ber Berfasser von Diff. und Nec., sondern auch der bialogischen Schrift De modis uniendi ac reformandi ecclesiam in concilio generali, von der der Tractat De difficultate etc. feinem Saupttheil nach nur ein Abschnitt ift, einauschalten hinter c. 20. So bleiben bem Berfasser als echte Schriften Dietrich's nur noch steben die historischen, Nemus unionis, LL III de schismate, Privilegia aut jura imperii, Historia de vita ac fatis Joh. papae, beren Abfassungszeit er richtig bestimmt hat,1) endlich ein Geschichtswert "Chronica", auf bas, worauf ber Berfaffer

<sup>1)</sup> Manches tann noch genauer begrenzt werben, so bie Zusammensetzung ber Privilegia und die Abfassungszeit ber einzelnen Stude, eine nicht unwichtige

zuerst aufmerksam gemacht hat, Engelhus, ein jungerer Beitgenoffe Dietrich's, in seiner Chronik mehrfach zuruckgeht.

An Druckfehlern ist kein Mangel. Ich bemerke S. 11, 1 Gregorii XII. (statt XI.), S. 31 Benedict XVI. (st. XIII); auch dürfte als Druckfehler gelten können S. 39 "die listige Diplomatik Benedict's", weniger wol S. 48, A. "Paul von Colonna" (statt "Orsini"). Unter den falschen Citaten stört S. 36, 17 Sch. I, 22 (statt II, 22), S. 77, 8 Sch. II, 19 (wo offenbar II, 42 gemeint ist) und besonders S. 45, 1 Martène et Durand, Ampl. coll. VII, 806 u. ff. (st. 899).

X. Z.

Bernhard Riggenbach. Johann Cberlin von Gungburg und sein Reformprogramm. Ein Beitrag jur Geschichte bes sechzehnten Jahrhunderts. 290 S. Tübingen 1874. Fr. Fues. 1)

Wer die hohe Bedeutung Eberlin's von Gunzburg kennt und die eigenartige Stellung ermißt, die er in ber Beschichte ber Deutschen Reformation einnimmt, muß es icon langst bedauert haben, daß uns eine neue, ausführliche Biographie des merkwürdigen Mannes fehlte. Man fah fich bis jest wesentlich auf die bekannten firchengeschichtlichen Werke angewiesen, die jene Epoche vom allgemeinen ober territorialen Standpunkt aus betrachten. Am Umfassenosten mar noch die Schilberung ber originellen Personlichkeit nach ber biographischen und literar= historischen Seite burch hagen, ber sich an Strobel's Forschungen anschloß. Auch die betreffenden Artifel sowol bei Bergog wie bei Ersch und Gruber hatten diesem Borganger viel zu banten. Bon feinem Berftandniß hatte die Charafteristif Zeugniß abgelegt, die G. Frentag in den Bilbern aus der Deutschen Bergangenheit gegeben. Indessen ein erfter Berfuch, die lodende Aufgabe voll und gang, mit möglichster Beberrichung des reichen bibliographischen Materials, zu lösen, ist vor der Arbeit B. Riggenbach's nicht gemacht worden. In ihr finden fich die Ergebniffe fleißiger Forschung und ber Ausbrud lebhafter Begeisterung in

Frage. Das Leben Johann's begann D. nicht vor der Absehung Gregor's XII. (4. Juli 1415), wie aus I, 12 hervorgeht.

<sup>1)</sup> Bgl. W. Schum in ben Gött. Gel. Anz. 1875, S. 801-826.

ber Erzählung verbunden. Der Berfasser hat ein dentliches Bild von Eberlin's Wollen und Können gegeben, indem er ihn selbst durch einzehende Analyse seiner Schriften zu Worte kommen läßt, er hat zwischen diese Auszüge alle diejenigen Nachrichten eingeschoben, deren er über Eberlin's Lebensgang, meistens nur aus seinen eigenen Aeußerungen, hat habhaft werden können, und er darf sich versichert halten, daß er in der That "die theilweise sehr mühevolle Arbeit nicht umsonst unternommen hat." Wanche gelegentliche Verbesserung früherer Autoren, wie Ranke, Döllinger, Mörikofer, Freytag war ihm möglich, weil er, im Besitz eines größeren Materials, hie und da richtiger urtheilen konnte als diese. Manche Hypothese, welche bisher ungeprüft von einem Schriftsteller zum andern übergegangen ist, hat fallen müssen, wie z. B. die, welche sich auf Eberlin's Ausenthalt bei Sickingen bezog, und welcher schon Ulmann's Vorsicht die Ausnahme in seine Biographie Sickingen's versagt hat.

Indessen wird man bei aller Anerkennung bessen, mas an der vorliegenden Arbeit zu loben ift, sich in mehr als einem Punkte nicht völlig befriedigt erklären konnen. Bunachst bleibt zu bedauern, dag der Berfasser wesentlich auf die Schriften Cberlin's fich beschränkt sab und nicht im Stande mar, die archivalischen Forschungen von Rampschulte und A. Rauffmann, die sich nach dem Urtheil des Berfassers nur auf "gang turze und teineswegs die bedeutungsvollsten Epochen von Cberlin's Lebens beziehen", einigermagen zu erganzen. Man follte g. B. vermuthen, daß fich in Ulm noch handschriftliches Material vorfindet, daß dortige Chroniten nähere Aufschluffe geben, wie denn aus der Ulmer Stadtbibliothek S. 188 ein Schreiben Eberlin's an den Ulmer Rath zum ersten Male benutt und veröffentlicht wird. Indessen eine solche Erschließung bandschriftlicher Quellen ift immer mehr ober weniger Sache bes Bluds, über die Ulmer Borgange lagen gubem bie trefflichen Arbeiten von Reim icon vor. Dagegen mare es febr leicht gewesen, bem außerorbentlichen Fleige, ber auf die Sammlung ber Eberlin'ichen Drudichriften verwandt ift, eine werthvolle Ergangung gu geben. So anerkennenswerth die Mühe ift, welche der Berfasser sich gegeben bat, die zum Theil febr feltenen Cherlin'schen Mugschriften in Schweizerischen und Deutschen Bibliotheten aufzustöbern, so nüplich bas "dronologische Berzeichnift ber sämmtlichen Schriften Eberlin's" am

Schlusse der Arbeit, so erwünscht ware hier bibliographische Genauigkeit in der Wiedergabe der Titel u. s. w. in der Weise gewesen, die Böding in seiner Ausgabe der Hutten'schen Schriften angewandt hat, und die nicht ohne gute Gründe von Anderen, wie Geiger in seinem Leben Reuchlin's, nachgeahmt ist.

Indem der Berfaffer fich gur hauptfächlichen Aufgabe machte, jene Druckschriften Eberlin's auszuziehen, ist es ihm ferner nicht ganz gelungen, bas Lebensbild feines Selben in Zusammenhang mit bem Bilbe seiner Epoche zu setzen. Es erscheint zu isolirt, und boch ware es nicht schwer gewesen, ben biographischen Rahmen bie und da zu erweitern. So hätte man eine allgemeine Charakteristrung der Universität Tübingen, nähere Angaben über Berfonlichkeiten wie Jakob Lemp 2c. (zu S. 11) erwarten follen. Ebenso mare (zu S. 12) eine Stiggirung ber firchlichen Berhältniffe Ulms in ber Beit bes bortigen Auftretens Cberlin's nicht unpaffend gewesen. In Abschnitt 5 "Im Bauernfrieg" ift ber hiftorische Hintergrund nicht hinlänglich ausgeführt. Bor Allem Eberlin's originelle national = ökonomischen Anfichten laffen sich gar nicht genügend würdigen, wenn man nicht die allgemeinen, nationalokonomischen Unfichten ber Reformations = Beit zur Bergleichung beranzieht, mas fich nach ben bekannten Arbeiten von Schmoller und Wiskemann mit leichter Mübe batte bewerkstelligen lassen. Ueberhaupt mare es vielleicht portheilhaft gewesen, ben biographischen Theil ber Aufgabe bon bem literarischen zu trennen und für diefen letten, für bie Analyse der Cberlin'schen Schriften, häufiger auf zeitgenössische Aeuge= rungen Anderer Bezug zu nehmen, als es geschehen ift. Go g. B. bot sich (S. 93) mit Bezug auf die Frage ber Glodentaufen eine natürliche Barallele ber Bolemit Eberlin's und des ihm geistig nicht ferne stehenben Westerburg (vgl. Steit: Abhandlungen zu Frankfurts Reformations-Geschichte, V. Band bes Archips für Frankfurts Geschichte und Runft). Dafür hatten wir dem Berfaffer die gablreichen tenbengiofen Anspielungen auf Berhältnisse unserer Zeit gerne geschenkt, so viel Wahres fie im Einzelnen enthalten. Die Objektivität seiner Darstellung hatte nur baburch gewonnen, daß die Hinweisungen auf Barbara Ubryt und die Altfatholiten, die "orthodoren und freisinnigen Bionswächter ber Gegenwart" und die auch "aus Juben und Beiben bestehenden gesetzgebenden Körper" nebst ähnlichen ber Art gestrichen morben

wären. Das sleißige Werk verräth an solchen Stellen zu sehr ben theologischen Standpunkt, von dem aus der Versasser, wie es ihm besonders nahe lag, seinen Gegenstand betrachtet hat. Auch in der Form macht sich ein theologisch-erbauliches Element mitunter geltend. Die Gewohnheit in kühnen Bildern zu reden zeigt sich z. B. S. 2, wo es von Hase heißt, daß er in Beziehung auf Eberlin in den "nichtssagenden Geleisen seiner vielgebrauchten Collegen sahre", S. 60, wo Eberlin ein "Strebepfeiler der Reformation" genannt wird, dem ein "hohes Ideal von der Kirche vor Augen schwebt", S. 213, wo seine "gegen alle hinsreißenden Zeitströmungen mit Gottes Wort von Kopf bis zu den Füßen gepanzerte Nüchternheit" gerühmt wird.

Solche Hervorhebung formeller Mangel moge nur bas Interesse befunden, mit welchem die vorliegende Arbeit vom Referenten im Ginzelnen betrachtet worden ift. Ebenso seien auch noch einige Buntte bervorgehoben, die in der Sache gum Biderfpruch oder gu einer Erganzung auffordern. G. 8 ift nicht recht einleuchtend, warum sich ber Berfaffer für Ulm als ben Ort entscheibet, an dem Gberlin feine klöfterliche Laufbahn begonnen, und nicht, mas näher lag, für Tübingen. S. 20, 22 bleibt es fehr unbestimmt, ob Eberlin 1521, anläglich bes Drudes ber fünfzehn Bunbesgenoffen fich in Bafel aufgehalten habe; S. 151 gilt es im Widerspruch damit, aber unzweifelhaft richtig, als fehr mahrscheinlich. S. 157 mare bie Chronit des Fridolin Ruff nach der neuen von der historischen Gesellschaft in Basel veranstalteten Ausgabe an citiren gewesen; au ber Mittheilung ber boch fehr zweifelhaften Nachricht betreffend Johann Ed S. 194 war die Biographie Ed's von Wiedemann beranzugiehen. Die S. 243 angeführten Worte Cberin's, in welchen er gegen Diejenigen polemistrt, welche ohne Mittelperson unter bem Raiser steben wollen," richten sich schwerlich, wie ber Berfasser annimmt, gegen die Plane eines Sidingen u. A., sondern natürlicher gegen bie im Bauernfrieg g. B. in ben Beilbronner Entwurfen hervorgetretenen Gebanken. bie und ba maren Zweifel an der Richtigfeit ber dronologischen Ginordnung ber biographischen Thatsachen und ber Schriften, aus benen fie geschloffen werben, zu erheben. Indefe ohne Ginfict in diefe Schriften felbst, Bergleichung ber einzelnen Drude, Wafferzeichen ac. lagt fich eine Prüfung nicht anstellen, welche hie und da zu Schluffen auf den Druck-Ort und bamit auf die

Zeit des Druckes berechtigen wurde. Der Druck-Ort "Grimma", der für die Schrift "Bom Migbrauch christlicher Freiheit" ausdrücklich ansgegeben wird, sollte die Vermuthung begünstigen, daß Eberlin während der Abfassung sich in Leipzig befunden habe.

Es sei wiederholt, daß die vorliegende Arbeit eine sehr willsommene genannt werden darf, ohne daß mit ihr irgendwie alle Fragen erschöpft wären, die mit ihrem Thema verbunden sind.

Alfred Stern.

Bilbelm Schomburgt. Die Geschichtschreibung über ben Bug Rarl's V. gegen Algier 1541. Leipzig 1875. 75 S. 8°.

Diese Leipziger Dissertation bearbeitet ein Feld, das zwar schon lange durch Ranke angebrochen worden, im ganzen aber doch vernach- lässigt geblieben, die Quellenkunde und Historiographie des 16. Jahr- hunderts. Auf diesem Gebiete kommt es zunächst mehr darauf an zu sammeln und zu sichten, was gedruckt ist, als einzelnes Neue aus den Archiven zu erbeuten. Denn es sehlt für die handschriftlichen Forschungen noch allzu sehr am Leitsaden, am Repertorium, aus dem man den Bestand des Materials ersehen und Winke über seinen Werth entnehmen könnte. Die nützlichsten Borarbeiten werden hier entweder den biographischen Weg einschlagen müssen oder einen Cyklus von historischen Erscheinungen erläutern, die gemeinsam durch bedeutsame Thatsachen hervorgerusen worden. In beiden Fällen sind die bibliographischen Festsstellungen so wichtig und oft auch so schwierig, wie für die Zeit vor der Druckerkunst der Stammbaum der Handschriften.

Im Anschluß an eine ähnliche Arbeit des Ref., welche die Gesichichtschreibung über den Zug Karl's V. gegen Tunis (1535) zum Gegenstand hatte, durchmustert der Berfasser die Berichte über die Expedition gegen Algier 1541, einen Zug, der von Beginn an eine Kette von Mißgeschicken war und daher nicht jene diensts und lohnbestissenen Federn herausforderte, die sich sonst so gern der Berherrlichung der kaiserlichen Thaten widmeten. Er beginnt mit den kaiserlichen Depeschen, von denen leider bisher nur einzelne Stück, bald aus der französischen, bald aus der spanischen Reihe veröffentlicht sind. Freilich sind in diesem Falle die Depeschen nicht die Grundlage einer Gesammtrelation geworden, wie die des tunisischen Zuges durch Berrenin. Mit wohls

verdienter Ausführlichkeit bespricht ber Verfaffer bann die Relation bes frangofischen Johanniterritters Nicolaus Durand Seigneur be Billegagnon, einer Berfonlichkeit, die eben bei bem Buge gegen Algier und als beffen Geschichtschreiber zum erften Dal hervortritt, ausgezeichnet burch folbatische Tüchtigkeit wie burch eine reiche literarische Bilbung. am befannteften aber burch ihre fpateren Sandel mit ben Calpiniften. Die Originglausgabe ber lateinischen Relation ift ohne 3meifel eine ber beiben zu Paris 1542 erschienenen; leiber bat fie ber Berfasser nicht unter einander vergleichen tonnen. Bon einer beutschen Uebersetung fand sich zunächst nur bei Jöcher eine buntle Nachricht; nach langem Suchen gelang es, in ber Münchener Sof - und Staatsbibliothet ein Eremplar aufzutreiben, und herr Schomburgt bat fich bas Berbienst ermorben es abdruden zu laffen. Allerdings ift fein Werth nur ein literarbiftorischer und sprachlicher. Der Uebersetzer, Licentiat Martin Menrad brachte bas Buchlein "in vnfer Sprach, so ppt in Canplepen gebreuchlich", er batirt seine Arbeit aus Beidelberg vom 1. Januar 1546, widmete fie dem Pfalggrafen Ottheinrich und fie erschien zu Neuburg an der Donau 1546. — An Billegagnon schließen sich andere Theilnehmer am Buge: Bandeneffe, beffen Berhaltnig zu bem Journal Berbans' von Gachard boch nur ungenügend erörtert worden, Mameranus, Die Landsfnechte Sans Chriftoph von Bernftein und Fery be Gupon. Bon Briefen hat fich nur wenig vorgefunden, von gedruckten Reitungen nur eine einzige. Dergleichen Material, freilich nicht bas beste, wird aus den Archiven noch mehr zu gewinnen sein. fandte der Nürnberger Leo Schürstab dem Berzog Albrecht von Preußen eine Zeitung über ben algerischen Bug, die dem Ref. aus bem Königsberger Archive vorliegt. Sie ist die Uebersetzung eines Briefes aus Florenz vom 1. December 1541. Der Schreiber gebenkt barin eines fruberen Berichtes, ber auf ben Aussagen bes von Algier beimgefehrten Hauptmanns Philipp Colese beruhte; das ift eben die später gedruckte Beitung. Dann aber ergablt er, mas er von einem Rnechte bes Giantonio be Fanno vernommen, ber am 25. October in Afrika gefallen war, eine schlichte Darstellung ber Ereignisse vom 20. bis jum 25. October, allerdings, wie aus solchem Munde zu erwarten, ohne jedes ftrategische Berftandnig. — Endlich bespricht Berr Schomburgt Die babeim arbeitenden Geschichtschreiber: Sepulveda, beffen Darftellung in erfter Reibe

auf den officiellen Depeschen beruht, Sandoval, der vornehmlich der Relation eines Priesters in Karl's Gefolge sich anschließt, wol eines Hof-chronisten, Jovius, Guazzo. Die Analyse dieser Schrifsteller hätte sich hier und da schärfer und specieller durchsühren lassen. Wol aber hat der Versasser verstanden, sie und die anderen Quellenstücke treffend zu charakteristren, ihren Werth oder Unwerth anzudeuten. Gewiß hat er manches Buch vergeblich suchend durchblättert. Was sich über jenen Stoff in Oruden oder Handschriften etwa noch sindet, wird sich nun leicht erkennen und dem Gesammelten ansügen lassen.

G. Voigt.

Otto Kämmel. Johannes Haß, Stadtschreiber und Bürgermeister zu Görlitz. Ein Lebensbild aus der Reformationszeit. Gefrönte Preisschrift (der Oberlausitzischen Gesellschaft der Wiffenschaften). 192 S. Text, 54 Seiten Anmerkungen. 8°. Dresden 1874.

Das forgfältige und gründliche Buch hat um die auf dem Titel genannte Berfonlichkeit die besondere Beschichte ber Stadt Gorlit und bie allgemeine ber gangen Oberlaufit in ber erften Balfte bes 16. Jahrhunderts zu gruppiren gewußt. Das macht fich in fehr natürlicher Beise. Denn haß ift feineswegs eine durch reiche Individualität berporragende Erscheinung, die für sich allein eine Darstellung trägt, da= gegen ein Mann, beffen raftlos thatiges Leben im Dienste seiner Stadt und der Landschaft, als beren Haupt sie galt, aufgegangen und deshalb auch mit allen Ereignissen berselben eng verflochten ift. Dazu tommt noch, daß seine eigenen umfangreichen Aufzeichnungen die hauptquelle der ganzen Darstellung bilden. Dieselben, die Zeit von 1509 bis 1542 umfassend, sind als "Görliger Rathsannalen" 1850—1852 und 1870 in Band III und IV der Scriptores rerum Lusaticarum von Haupt und Struve herausgegeben. — Als breite Unterlage seiner Schrift gibt ber Berfaffer in ber Einleitung (1-49) eine Schilberung bes Lanbes Oberlausit und ber Stadt Görlit, burch die man von Anfang an aufmerksam wird auf ben Gegensat zwischen ber Landschaft (bem Abel) und ben Stäbten. Lettere haben durch das zwischen ihnen beste= bende Bundesverhältniß fo fehr das Uebergewicht, daß die Bezeichnung "Sechsstädte" für das ganze Land am Ende des Mittelalters die übliche ift. Die Beziehungen zur Krone Böhmen find nur lofe und erzeugen

tein Staatsgefühl, bas ben engherzigen Bartitularismus zu milbern im Stande mare. Wie die Schlesier fuhlen fich biese Lausiter burchaus als Deutsche, mahrend in Bohmen ein völlig flavisches Abelsregiment gur Berrichaft gelangt ift, bem "bie beutschen Banbel" langweilig find. Bur Stadt Borlit übergebend, ichilbert bie Ginleitung bie ariftofratifche ober noch mehr oligarchische Berfassung berfelben, die firchlichen Berhaltniffe, ben Sandel, den Boblstand und die Lebensmeise ber Burger. Einen Beweiß von ber Wohlhabenheit unfrer beutschen Städte im 16. Jahrhundert tann auch Gorlit liefern. Die Familie Emmerich befak in mehreren Linien 14 Dorfer, Die Frenzel 5 Dorfer, Sans Frenzel berechnete fein jährliches Ginkommen auf 7000 fl. ungr. -In ben Dienst biefer Stadt trat Sag 1509 als Dberftadtichreiber. Der Berfaffer weist nach, bag berfelbe nicht wie man gewöhnlich annimmt, ein Görliger ift, sondern aus Greit im Bogtlande ftammt; feine Geburt fest er nach haß' eigner Angabe (Ss. IV. 2), welcher berfelben freilich an andern Stellen zu widersprechen scheint, ins Jahr 1476. Che Sag nach Görlit tommt, ift er an mehreren Orten Schulmeifter gewesen; ber Uebergang von bieser Stellung jur Stadtschreiberei ift in biefer Zeit fein ungewöhnlicher. Er felber bezeichnet bie Pfarre und Die Stadtschreiberei in Görlit einmal als die zwei besten Dienste zwis fchen Rurnberg und Breslau. Durch fein arbeitsreiches Amt verwächst Haß fehr bald mit den Interessen seiner neuen Beimat und wird ihr eifriger und bald einflugreicher Bertreter. Schon 1519 finden wir ibn auf ber Schöffenbant - 1535, 1539 und 1543 als Burgermeifter. Er ift ein Mufter eines beutschen Burgermeisters aus ben Zeiten ftabtischer Selbstberrlichkeit; in ber rudfichtslosen Bertheibigung und Ausbeutung ber städtischen Privilegien und in ber Erhaltung bes patricischen Stadtregimentes fah er die bochste Lebensaufgabe. Drei Fragen besonders sind es, welche die Stadt in jener Zeit bewegen und feine Thatigteit in Anspruch nehmen, benen baber auch ber größte Theil bes Buches gewihmet ist: ber Streit ber Stabt mit ber Lanbschaft um bie Brivilegien, besonders die Ausdehnung des städtischen Gerichts über bas Beichbild ber Stadt hinaus, zweitens bie bemokratischen Bewegungen in ber Stadt, die miggludten Aufruhrsversuche und die Reaftion bagegen, brittens die Reformation. Auch an ihr nimmt haß' confervative Natur ben größten Anstog, ohne fie indeg aufhalten zu konnen.

Der Berfasser bezeichnet ihn ganz richtig als ben Bertreter bes Alten in neuer Zeit, aber er verfaumt es auf einen wichtigen Punkt aufmertfam zu machen, ber aus haß' Aufzeichnungen beutlich entgegentritt, nämlich, bag berselbe burchaus teine religiose Ratur ift, bag ihn die Reformation im Gemüthe völlig talt läßt, und daß er fich unfähig zeigt, ihrem sittlichen Gehalte gerecht zu werben. Im Uebrigen bat fich ber Berfasser zu keiner falichen Ibealistrung seines helben verleiten laffen, er icilbert ibn als gewandten Unterhandler, festen Stadtregenten, aber als ftarren und engherzigen Aristokraten. eine außerorbentliche Menge Details hereingezogen und im Gangen recht geschickt verarbeitet, es ift aber gerade beshalb zu bedauern, bag er bem Buche nicht ein ausführliches Inhaltsverzeichnig ober am liebsten ein Register beigegeben bat. Aus ben Annalen batten bem Bilbe von Sag noch einige Binfelstriche hinzugefügt werben tonnen : auch eine genauere Besprechung ber Annalen, ihrer Darftellungsweise, ihrer Glaubwürdigkeit, felbst der in Construktion und Flexion stark verwilberten Sprache vermißt man ungern. — Den Preis, ben bie Dberlausisifde Gefellicaft ber Wiffenschaften ber Arbeit querkannt bat. verdient fie mit vollem Recht; die Lotalgeschichte wird felten mit fo vielem Geschid bearbeitet. — Bon Gingelheiten fällt S. 36 bie unmotivirte Behauptung auf, ben Frauen jener Zeit hatten die Intereffen ber Stadtverwaltung und bes Geschäftslebens, Die bem Manne bie beste Anregung geben, gang fern gestanden. Gewiß nicht mehr als beute: nicht nur um die Geschäfte des Mannes, auch um die Stadtangelegenbeiten mogen fie fich genug gefummert haben, schon bas vom Berfaffer betonte Beirathen nach bem Familieninteresse spricht bafür. Auch bie Erziehung ber Bürgertöchter im Rlofter erscheint bem Referenten febr fraglich. — Die lette Zeile von S. 164 gehört ans Ende S. 165. — Weshalb für den Todestag die Angabe einer Chronit der der Grabschrift vorgezogen wird, batte wol begrundet werden muffen. Die Interpunttion ber Grabschrift erscheint unmotivirt. H. M.

A. Kludhohn. Die Ehe des Pfalzgrafen Johann Casimir mit Elisabeth von Sachsen. Aus den Abhandlungen der k. baier. Al. d. Wiss. III. Cl. XII. Bb. 11. Abth. 85 S. 4°. München 1873.

Die verhängnigvolle Bedeutung, welche das Berhältniß zwischen Kurpfalz und Rursachsen in ber zweiten Halfte bes 16. Jahrhundert

für das Schicksal des Protestantismus gehabt hat, haben die Forschungen bes Berfassers selbst, wie die Gillets u. A. bargethan. In vorliegender Abhandlung greift berfelbe eine Episode beraus, die wie überhaupt als Rulturbild, so insbesondere für die kirchenpolitischen Berhalt= niffe jener Zeit außerst lehrreich ift. Jene Che war eine politische und hatte bas Schicfal so vieler berartigen Chen, ungludlich zu fein und boch ihres politischen Zwedes zu verfehlen. Denn die ben Rurfürsten Friedrich von der Pfalz dabei leitende Absicht, gegenüber der immer offener zum Angriff schreitenden fatholischen Reattion die protestantische Sache burch eine Berbindung mit Rurfachsen zu ftarten, blieb unerreicht, ba am Dresbener Hofe das orthodore Lutherthum die Oberhand ge= mann und August's hinneigung zum Raiserhause ihn immer mehr von ber pfälzischen Bolitit entfernte: Die beiberseitige Täuschung murbe nur eine neue Quelle des Unfriedens. Dag hiebei bas hellere, wenn auch nicht schattenlose Licht auf die Bfalz, das Dunkel auf Sachsen fällt, beruht nicht auf die Borliebe des Berfassers für erstere, sondern, wie Referent bedauernd zugestehen muß, auf den thatsächlichen Berhältnissen.

Th. F.

H. v. Treitschte. Samuel Pufendorf. Preußische Jahrbücher 35, 614 ff. 36, 61 ff.

Durch diese glänzende Monographie wird eine lange Zeit halb vergessener, durch Bluntschli's und Dropsen's Forschungen so gut wie neu entdeckter Vorkämpser der modernen Staatsanschauung in sein volles Recht wieder eingesetzt. Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt in dem Ergebniß, daß bereits Pusendorf diejenigen kirchenpolitischen Grundssätze aufstellte, welche heute der deutsche Staat im Kampse mit den Klerikalen durchsetzt. Es geschah dies in der Schrift "De habitu religionis christianae ad rempublicam". Treitschke stellt sie mit Recht auf eine Höhe mit dem Severinus und rechnet sie unter die bahnsbrechenden Werke, die erst in der Kette der Zeiten, in dem Zusammenshang der Jahrhunderte ihren vollen Werth gewinnen. Hier sind zuerst die beiden Grundgedanken der älteren preußschen Kirchenpolitik als Forderung der Wissenschaft begründet worden: "das Recht des Einzelnen auf freien Glauben und das Recht des souveränen Staates, die

Rirche zugleich zu schützen und in den Schranken des öffentlichen Friebens zu halten." In der Rombination dieser beiden Prinzipien beruht die Bedeutung des Buches; das Recht des Individuums ist gleichzeitig sowohl von Bayle wie von Lode energisch vertreten worden, das Recht des Staates hat keiner von beiden gewahrt.

Das Berdienst der Abhandlung beschränkt sich aber nicht auf diese Entbedung. Die Lebensbeschreibung Bufenborf's mar bem Berfasser nur ber Rahmen, in welchem er nach seiner tiefen, jeden Gegenstand von Grund aus erschöpfenden Art eine Reihe von wiffenschaftlich und tunftlerisch vollendeten Schilderungen zeitgenöffischer Bersonen, Buftande und Bestrebungen einfügte. Reiner von benen, welche in der Geschichte des 17. Jahrhunderts forschen, wird an der hier gegebenen Beurtheilung des Hippolithus a Lapide, der naturrechtlichen Schule, der Bietisten, des Mainzer Sofes vorübergeben durfen. Am meisten vielleicht ift dem Antor die Charatteristit von Leibniz geglückt, über welchen er einerseits bas barte, aber gerechte Urtheil fallt: "Reine ber Rrafte, welche ben großen Bolitiker bilben, mar ihm beschieden," beffen philosophischer Größe er andererseits ehrfurchtsvoll seinen Tribut barbringt. hier wie überall erfreut uns jene echt historische Tugend bes Autors, der sich liebevoll auch in die Gigenthumlichkeiten bes Gegners versenkt, der mit unerbittlichem Saffe nur die Lüge und die Gemeinheit verfolgt.

M. L.

Georg Längin. Johann Peter Hebel. Ein Lebensbild. Mit Hebel's Bildniß. 8°. 232 S. Karlsruhe 1875. Madlot'iche Buchhandlung.

Dieses Bücklein ist eine Musterarbeit. Längst war es ber sehnslichste Wunsch aller Hebelverehrer eine zusammenhängende Biographie, sowie eine gute sprachlich revidirte Ausgabe der alem. Gedichte zu haben. Letterem Bedürsnisse hat Ernst Götinger, Prof. in St. Gallen abgesholsen (Narau 1873, Sauerländer). Unser Biograph ist engerer Landssmann Hebel's, ev. Stadtpsarrer von Karlsruhe. Er kennt die Sprache, die Geschichte, Topographie Badens, die religiösen Borgänge Neus und Altbadens vortresssich. Alles das waren nothwendige Borbedingungen zu einer solchen Arbeit. Bis 1860 war es kaum möglich, ernstlich und erfolgreich Hand daran zu legen. Bon da an, als zum hundertjährigen Gesburtstagsseste 3 Briessammlungen als Festgaben erschienen, die Baster,

(Beder), die Freiburger und die Muglin'sche, tonnte ber Liebling bes beutschen Bolles recht gewürdigt werden. Für unsere 3mede bat gegenwärtige Arbeit volles Recht aufgeführt zu werben. Wir begegnen bier einer turz gefaßten meifterhaften Schilberung bes berühmten Martgräfler Landes, Baben = Durlach genannt, unter ber Regierung Rarl Friedrich's, bes Begrunders bes jetigen Grokberzogthums. Wiesenthal, das Beim Bebel's, batte eine 8 Meilen umfassendes Amt Roteln, mit bem Sauptorte Lorrach; bem Abeinthal zu um Mulbeim sich gruppireud lag bas Amt Babenweiler; rings alles sonft vorderöfterreichisch. Wenn man weiß was folche territorialen Berhaltniffe, befonders wenn noch vollends confessionelle Scheibung bazutam, für Ginfluffe auf Sitte und Sprache übten, fo durfen wir auch Bebel's Gigenart nicht gang als unberührt bavon beurtheilen. Db nicht bas gange Bebel'iche Wefen ein anderes geworben, wenn er an einer Reichsbaupt= ftrage, Angehöriger eines großes Landes geboren und erzogen worden ware? Die Schilberung bes Landes unter ben traurigsten, focialen und politischen Berhältniffen fteht S. 4 ff. Rarl Friedrich's gesegnete Regierung bat seit 1746 ihre bewunderungswürdige umgestaltende Thatigfeit nach allen Seiten bin begonnen: gegen bas traurige Rauberwesen, beffen Sauptsit eben in ber Ede Deutschland's oben megen Defterreich's und ber Schweiz Nabe gesichert ichien. Wir tennen daffelbe von Birtemberg, mit ein Grund wahrscheinlich, daß Schiller gleich von vorneberein auf feine Räuber verfiel. Rarl F. ließ die vernichteten Grundbucher herstellen und fo das Gigenthum festseten, schritt gegen den Bucher ein durch Regulirung bes Binsfußes, verhieß jedem vom Fremben wieber eingelöften Bute Abgabenfreiheit, ließ Strafen bauen, forberte Landbau und Biebzucht, schaffte alte, verrostete kostspielige Bunftgebräuche ab, forgte fur bie Armen; ein Sauptverdienst ift bie Ginführung bes Boltsichulmefens, ber Fortbildungsichulen; folche Schilberungen geben ben wichtigeren Lebensperioden Sebel's jedesmal voraus. Bei Bebel's Studiengang erhalten wir eine Beschreibung bes Rarlsruber (vorber Durlachischen) Inmnasium Illustre, bekanntlich nach bem 1538 zu Strafburg errichtet und 1586 hergestellt unter Markgraf Ernft Friedrich. Es bestand aus 5 Rlassen ober Kurien, Studienzeit: 10 Jahre. 10 Lebrer mirften ba, mas außer Strafburg sonst in Gubdeutschland nicht ber Fall mar. 1689 Durlach burch bie Franzosen zerstört, litt das Gymnasium schwer; blühte aber nachher wieder neu auf u. s. w. Das Kapitel ist äußerst lehrreich. Interessant ist gleichfalls das vierte: In der Residenz. So etwas schreibt nur ein geborener Badener, ein Badener von Leib und Seel, wie man sagt. Wer die Stadt Karlsruhe in ihren Anfängen studiren will, hat hier die beste Gelegenheit. Wer wissen mill, wie der große geistige Pulssschlag des vorigen Jahrhunderts auch hier verspürt ward, der sindet es. Kurz das Büchlein ist jedem Gebildeten, auch ohne besonderer Berehrer von Hebel zu sein, sehr zu empsehleu. Dank dem Verf. für die schöne Gabe.

## Anton Birlinger.

Neunundsechzig Jahre am Preußischen Hofe. Aus ben Erinnerungen ber Oberhosmeisterin Sophie Marie Gräfin von Bog. 2. Aufl. Leipzig 1876. Dunder & Humblot.

Nicht alles in biesem Buche ist gleich lehrreich. Der Heraussgeber hätte in der Tilgung der gleichgültigen Tagebuchnotizen viel weiter gehen können; ohne Schmerz würden wir die Magdeburger Aufzeichsnungen der Jahre 1760 und 1761 (S. 55 f.) entbehrt, ohne Schmerz auch auf so manches Dejeuner, Diner und Souper der späteren Jahre verzichtet haben. Aber selbst nach der weitestgehenden Ausscheidung nichtigen Stoffes bleibt genug übrig, um unsre Ausmerksamkeit dauernd und nachhaltig zu fesseln.

Sophie Marie Gräfin von Boß ist jene Dame, welche als Fräuslein von Pannwit an dem gestrengen Friedrich Wilhelm I. eine Execution vollstreckte, die von den meisten der modernen Strafgesethücher nicht mehr gekannt wird. Der König hatte einen übrigens sehr unsschuldigen Tribut von ihr einsordern wollen: wie der boshafte Morgensstern bemerkt, zum ersten und, da es ihm so schlecht gelang, auch zum letzten Male. Es wollte etwas sagen, daß sie den spröden König zu sessen Male. Es wollte etwas sagen, daß sie den spröden König zu sessen wußte; sie war eine Schönheit ersten Ranges, eine Schönheit, von welcher sogar noch das Porträt der hochbetagten Matrone leuchstende Kunde giebt. Sie scheint fast auf jeden Eindruck gemacht zu haben: am leidenschaftlichsten wurde sie von dem Prinzen von Preußen, dem Bruder des großen Königs, geliebt. Sie erwiderte seine Neigung, erlag aber der Versuchung nicht; um ihr zu entgehen, verließ sie den Hos und heiratete

Herrn v. Boß, einen jungen preußischen Diplomaten (1751). Die Trennung von der königlichen Familie währte indeß nicht lange; denn ihr Semahl wurde Hofmarschall, dann Oberhofmeister der Königin Elisabeth Christine. Bon dieser ist natürlich viel die Rede, aber wie es einem bei Tagebuchnotizen ergeht, ein besonders plastisches Bild von ihr erhält man nicht: nur so viel ist deutlich, daß sie einem Manne wie Friedrich dem Großen nicht genügen konnte. Mit letzterem hatte unsre Heldin wenig zu thun; wo sie seiner gedenkt, geschieht es in Achtung und Verehrung, und das macht ihrer Unbefangenheit alle Ehre: ihr Herz war ja sonst einem Kreise zugethan, in welchem die Geringsschäung des Monarchen zum guten Tone gehörte.

Reicher und intereffanter werden die Aufzeichnungen, sobald fie auf den Nachfolger Friedrich's II. zu reden kommen; es ift ein fehr wefentlicher Beitrag zur Geschichte bes preugischen hofes, welchen wir hier empfangen, um so werthvoller, ba er von einer Augenzeugin berrührt, welcher man gewiß nicht Voreingenommenheit gegen Friedrich Wilhelm II. vorwerfen fann. Denn biefer mar ber Sohn ihres geliebten August Wilhelm, und bem Bater an Weichheit und Ergebenbeit nicht unähnlich: vor den Augen der Oberhofmeisterin murde ein Seitenstück zu bem Drama aufgeführt, in welchem sie felbst eine Rolle gespielt hatte. Wieber marb ber Pring von Breugen um eine Sofbame, und dies Mal endete das Verhältnig nicht tragisch: Julie v. Vog murde Grafin von Ingenheim und ihrem leidenschaftlichen Bewerber firchlich vermählt; die Behauptung, daß das Konfistorium die Doppelebe für zulässig erklärt habe, wird hier ausbrudlich wiederholt (vgl. Rante Die beutschen Mächte und der Fürstenbund 1, 287). Die Oberhofmeisterin aber, die einst ber gleichen Bersuchung tapfer widerstanden hatte, mar mit diefer Wendung, welche manchem andern noch verhältnigmäßig gunftig ichien, wenig zufrieden; bie Berehrung, welche fie fur ben Ronig begte, machte fie keineswegs blind gegen seine Schwächen. Mit Schrecken bemerkte fie, daß die Riet, beren Ginflug die Optimiften bereits gebrochen glaubten burch die Ghe mit ber Gräfin Ingenheim, fich in ihrer Stellung behauptete; auch uns Nachlebende mandelt es unheimlich an, wenn wir boren, daß jene Person ihre Berrschaft ausgeübt hat bis Natürlich gibt unfre Berichterstatterin zum Tode bes Beherrichten. ihrem Tabel ben milbeften Musbrud. Dem Bauber, welchen eine feltene

Wärme des Gefühls und eine herzbestrickende Liebenswürdigkeit auf die ganze Umgebung ausübten, vermochte auch sie nicht zu widerstehen. "Er wird — sagt sie — trotz seiner großen Fehler sehr geliebt" (S. 138) und ein ander Mal: "Es ist wahr, er ist wirklich der beste Fürst, den man auf der ganzen Welt sinden kann; schade nur, daß er so willensschwach, so ohne Energie und zuweilen so heftig ist" (S. 129). — Die Gräsin Ingenheim starb schon 1789; der König tröstete sich schnell und warf sein Auge auf die Gräsin Dönhoff: zum höchsten Verdruß der Oberhosmeisterin; sie klagt, daß die Königin dieser Dame Entschuldigungen machen muß, sie ist empört, daß der Markgraf von Ansbach seine zweideutige oder vielmehr ganz unzweideutige Geliebte am Hose präsentiren darf (S. 134).

In eine völlig verschiedene Atmosphäre murde fie versett, als fie 1793 Oberhofmeisterin bei der jungen Kronpringeffin, der unvergeglichen Ronigin Luife murde. Es war eine zum Glud fcnell vorübergebende Gefahr, als der leidenschaftliche Ludwig Ferdinand auch dieses reine Gemuth zu befleden brobte (S. 158): eine Episode, welche manches in bem Berhalten Friedrich Wilhelm III. erklären hilft. In politischer Beziehung bieten die Aufzeichnungen vorerft nicht viel: nur bag man fehr bestimmt die Sympathien des Hofes für Desterreich, die Antipathien gegen Frankreich herausfühlt; "ber verabscheuungswürdige Siepes kommt an Caillard's Stelle" - heißt es S. 237. Dafür wird man burch eine Reihe von Charafteristiken entschädigt, welche wie turg und abgeriffen auch immer, doch eine ber hauptzierden bes Buches bilben; das Taktgefühl der Frauen geht in der Regel sicherer als das unsere, und hier ist es obenein mit einer ungewöhnlichen Klarheit und Schärfe des Verstandes gepaart. Von Schulenburg-Rehnert beift es: "Er gehört zu ben Leuten, welche nie wiffen mas fie wollen" (S. 264); von Raldreuth: "Er macht Sarfasmen und Spöttereien über alles, was geschieht; er frondirt wo er kann" (S. 262, 265); von dem so stark überschätten Bergog Wilhelm von Braunschweig: "Er ift nicht mein Liebling, er hat etwas Robes und einen Anstrich von schlechter Gesellschaft" (S. 196). Rüchel's maglose Heftigkeit, Alexander I. Beichheit und perfonliche Liebensmurdigkeit werden bier aufs neue bestätigt (S. 300, 242, 245).

Der werthvollste Theil bes gangen Tagebuches ist unstreitig ber während bes Jahres 1807 aufgezeichnete. Bon ber Schlacht bei Br. Eplau wird gefagt: "fie mare unfre Rettung gewesen, wenn ber abscheuliche falsche Bennigsen es nicht anders gewollt hatte" (S. 335): eine Notig, die bei ber notorischen Zweibeutigfeit bes Mannes bie bochfte Beachtung verdient. Der Berluft ber für den Entfat Danzigs so wichtigen Nehrung wird bem preußischen General Roquette Schuld gegeben (S. 292). Die vollständige Blunderung ber Stadt Ofterobe erfolgte auf Napoleon's eigensten Befehl: Zeuge bafür ist ber Oberft Rleift, welcher als preukischer Unterhandler borthin tam (S. 287). Ueber bas Benehmen bes frangofischen Generals Bertrand erfahren wir Einzelheiten, welche es mahrscheinlich machen, bak er von Navoleon ben Auftrag hatte, die Konigin Luise zu insultiren; "wir waren beißt es - entfett über fein Wefen und fein ganges Auftreten" (S. 283). Damals — im Februar 1807 — war Friedrich Wilbelm III. fest und entschieden in Ablehnung ber frangofischen Borichlage, später hatte er wieder Momente der Entmuthigung, mabrend die Ronigin und mit ihr die alte Oberhofmeisterin fest geblieben sind bis an's Ende. Die Tagbuchblätter der letteren werden ausführlicher, beredter. erregter; die Schmach bes Baterlandes, die bas Berg fo manches Mannes niederbeugt, stählt ihren Muth, erhebt ihren Beift. Sie ift ergrimmt über bas Benehmen Napoleon's in Tilsit (S. 303 ff.). Hier erst gewinnen wir einen vollen Ginblick in die raffinirte Robbeit, mit welcher dieser Plebejer das preußische Konigspaar reizte und beschimpfte: wir begreifen nun, daß in Tilsit der Grund zu einer Feindschaft auf Tod und Leben gelegt wurde, welche nicht nur Staat und Staat, Bolf und Bolt, sondern auch Familie und Familie, Berson und Berson trennte. Un biefer Feindschaft hat auch bie Gräfin Bog berglichen und ingrimmigen Antheil gehabt. Ihre Zorneserguffe gegen Napoleon, beffen Stury die fromme Frau zum wichtigsten Inhalt ihres heißen Gebetes macht, gemahnen zuweilen an bie Leibenschaftlichkeit Blücher's und bes Rreises, ber ihn umgab. "Wenn bie Borsehung — schreibt fie S. 334 nur bem verbrecherischen Leben Dieses Corfen ein Ziel seten wollte, fo ware alles gut." An bem Tage, ba fie bas achzigste Jahr vollenbet, bricht fie in die Worte aus: "Wenn nur noch eine Hoffnung, ein Lichtftrahl uns bliebe, daß es wieder anders werden fann; aber fo lange

dieser Elende zum Berderben ber Menscheit lebt, ift nichts für uns zu hoffen!" (S. 355).

Natürlich war sie mit allen Patrioten 1809 für die österreichische Allianz, für das Losschlagen gegen Frankreich. Mit Schmerz sieht sie, daß der König, in dessen Wesen sie sonst seit dem Tilsiter Frieden eine größere Selbständigkeit und Sicherheit beobachtet (S. 350), hier scheinsdar in die alte Schwäche zurücksült; als im April 1809 die Proklamation des Kaisers von Desterreich nach Königsberg kommt, stört er die Freude seiner Umgebung durch die bittere Bemerkung: "Die Desterreicher werden doch geschlagen werden." (S. 357). Der Ersolg hat ihm Recht gegeben, und ganz falsch wäre es, seinen Pessimismus für identisch mit unwürdiger Nachgiebigkeit zu halten; gegen den Willen kleinmüthiger Rathgeber, welche den Jorn Napoleon's fürchteten, versordnete er im März 1811 die seierliche Translation der Leiche des Prinzen Ludwig Ferdinand von Saalseld nach Berlin (S. 387).

Auch in diesen späteren Abschnitten wird der Leser durch seine und treffende Beurtheilungen erfreut. Ueber den König von Sachsen heißt es: "Er sieht sehr beschränkt aus" (S. 406), über Ernst August: "Leider hat er keinen guten Charakter" (S. 412); die Feigheit Brockhausens, des preußischen Gesandten in Paris, empört die tapfere Frau (S. 330), den Herzog von Holstein-Beck sindet sie unerträglich (S. 307, 309). Mit den unglücklichen verabschiedeten Ofsizieren hat sie das größte Mitseiden. "Man weiß — sagt sie S. 335 — daß manche dieser treuen armen Ofsiziere Holz hauen, um ihr Brot zu verdienen, andere bei den Bauern in der Wirthschaft und auf dem Felde arbeiten, nur um leben zu können." Bon einem Major erzählt sie: "Er sah aus wie der verkörperte Hunger."

Daß all dies Leid gestillt, all dieser Schimpf gerächt wurde, hat sie noch erlebt. Sie wußte um den Aufstand, den die Patrioten im Februar 1813 gegen die französische Besatzung von Berlin planten; bei allem Hasse gegen die Franzosen mißbilligte sie den Anschlag, obwol bereits Prinz Heinrich für denselben gewonnen war: die sehlende Genehmigung des Monarchen dünkte ihr unentbehrlich (S. 393). Mit Jubel begrüßte sie dann die Schlachten, welche die Erlösung brachten; mit Berdruß las sie den Friedensvertrag von 1814, der nur zu Frankreichs Vortheil geschlossen sei (S. 413): auch was in Wien auf dem

Kongresse geschah, machte ihr nur Aerger und Kummer (S. 422) und verbitterte die letzten Tage ihres Lebens. Am 31. December 1814 ist sie gestorben; das Tagebuch begleitet uns bis an ihr Todtenbett. —

Wir nehmen von dem Buche Abschied mit aufrichtigem Danke gegen benjenigen, welcher es uns geboten. Leider ift eine Reihe von Eigennamen völlig entstellt wiedergegeben; die dritte Auflage wird biesem Uebelstande hoffentlich abhelsen.

M. L.

Abolf Bohlwill. Beltbürgerthum und Baterlandsliebe ber Schwaben, insbesondere von 1789—1815. O. Meißner. Hamburg 1875.

Ein junger Siftoriter aus ber Baigifchen Schule giebt bier ein intereffantes Stud beutider Culturgeschichte; Die fechs Bogen ftarte Schrift enthält einen Abschnitt aus einem Cyflus von Borlefungen über beutsche Geschichte, die ber Berfasser mabrend bes letten Winters ant akademischen Symnasium in Samburg gehalten bat. Er bat babei. wol veranlagt burch die hinterlassenen Papiere eines in hamburg angesiedelten Würtembergers, bes Arzies Georg Rerner, Bruder be3 Dichters Justinus Rerner, Die schwäbischen Bustande mit besonderer Borliebe behandelt, und legt nun diesen Theil seiner Bortrage, als Einleitung und Programm einer umfaffenderen Arbeit über Schwaben, einem größeren Leferfreis vor. Die Schrift verdient benn auch alle Beachtung, benn ber Berfaffer bat fich mit Liebe in feinen Gegenstand pertieft und mit unermublichem Gifer burch Nachforschung auf fubbeutschen Bibliotheten, burch Aufsuchung perfonlicher Beziehungen, burch mandlichen und schriftlichen Berkehr mit folden, die ihm über Ginzelnes Austunft geben konnten, ein febr reiches Material zusammengebracht und baffelbe mit großem Geschid und Berftandnig schwäbischer Eigenthumlichteit zu einem intereffanten, burch viele einzelne Buge belebten Culturbilde verwerthet. Er geht von der Bemerfung aus, daß fich in Schwaben burch bas Besteben ber wurtembergischen Berfaffung und die für ihre Erhaltung geführten Rampfe, sowie durch die republitanischen Einrichtungen ber vielen Reichsstädte, im vorigen Jahrhundert eine regere Theilnahme an dem staatlichen Leben erhalten habe, als in den meiften anderen Theilen Dentschlands. Er sucht nun aus den Schriften ber beiden Moser, Johann Jatob's und Friedrich Rarl's,

aus ben Schriften bes patriotischen Tübinger Oberamtmanns J. L. huber, aus den satirischen Schriften Wieland's, Wechrlin's, Affsprung's über die Buftande der schwäbischen Reichsstädte, aus den Gedichten und ber beutschen Chronit Schubart's und bes Dichters Gotthold Stäudlin ein Bild ber politischen Gesinnung ber Schwaben vor ber frangofischen Revolution zu gewinnen und zeigt, wie Rosmopolitismus, Barticular= patriotismus und Nationalbewuftsein oft wunderlich gemischt maren. Für bas Nationalbewußtsein bringt er bin und wieder überraschende Belege bei. R. Fr. Moser meint, Deutschland murde glücklich und ruhig fein, wenn ein Berliner Wien, ein Wiener Sannover, eine Seffe Maing als sein Baterland achten, lieben und ehren lernte. Er weist auf die schweizerische Eidgenoffenschaft bin, deren Patriotismus ihrem schwerfälligen Staatenbund boch eine Seele einzuhauchen wisse, und hofft auf ein abnliches Resultat von der Bereinigung echter Baterlandsfreunde in Deutschland. Der Berfaffer findet in ben Gebichten eines 1772 jung verftorbenen schwäbischen Theologen Thill begeisterte Lieder auf das deutsche Raiserthum. Aus Schubart's deutscher Chronik vom Jahre 1774 hebt er einen patriotischen Traum hervor, ber eine Borausperfündigung unserer jungften Errungenschaften enthalt. Es beißt bier: "Die Lömen erwachen, fie hören bas Gefchrei bes Ablers, feinen Flügelfolg und Schlachtruf, reigen abgeriffene Lander aus ben Armen ber Fremden, und unfer find wieder die festen Triften und Traubenbugel. Ueber ihnen wird fich ein beutscher Raiserthron erheben und schrecklichen Schatten auf die Provinzen feiner Nachbarn werfen." Beise beleuchtet der Verfasser die politische Gesinnung der Schwaben von der Revolutionszeit bis zur Wiederbelebung des nationalen Geistes zur Zeit ber Freiheitsfriege.

Gine werthvolle Zugabe des übersichtlich zusammenfassenden Textes find die im Anhang gegebenen Anmerkungen, in welchen die Belege mitgetheilt sind, aus denen wir sehen, mit welchem Fleiß und mit welchem Spürtalent der Verfasser die einschlägige Literatur zusammensgesucht und ausgebeutet hat.

C. D. von Witleben. Heinrich Anton von Zeschau. Sein Leben und öffentliches Birken. Gin Beitrag zur Sächsischen Landesgeschichte, zur Gruns bungsgeschichte bes beutschen Bollvereins und zur Geschichte bes f. g. Drei-tonigsbundnisses (1849). VI. 334. Leipzig 1874. B. Tauchnit.

Der Name Zeschau's hat in ber neueren sachsischen Geschichte einen guten Rlang. Db freilich fein Biograph mit bem Ausspruche Recht hat, daß unserer leichtlebigen, mit Borliebe dem Realismus der That= fachen augethanen Beitanschauung wol taum volles Berftandnig beiwohne für den sittlichen Ernst und unbeugsamen Rechtsfinn eines Staatsmannes wie Beschau, will Ref. babin gestellt sein laffen, ba weber ber Realismus etwas mit bem sittlichen Ernste Unvereinbares ist noch unsere Zeit schlechthin ben Borwurf ber Leichtlebigkeit verdient. Ref. hebt diese Stelle aus der Borrede hervor, weil sie bezeichnend ist für ben mehrfach in bem Buche wiederkehrenden Mangel an ausreichen= ber Begrundung ber von bem Berf. gefällten Urtheile. beffelben beruht hauptsächlich in ber Benngung und Beröffentlichung eines ziemlich reichhaltigen Quellenmaterials zur Beschichte ber Brundung des Zollvereins sowie des Dreitonigsbundnisses von 1849 aus Befchau's handschriftlichem Nachlaffe, ben Acten ber fachfischen Ministerien und des Dresdner Hauptstaatsarchivs. In besonderem Mage ift nach des Berf. Angabe bem Unternehmen das Interesse forderlich gemesen, bas ber verftorbene Ronig Johann bemselben gewidmet hat; mehre Abschnitte find von bemfelben im Manuscript selbsteigener Durchfict unterzogen worden. Leiber hat ber Berfasser verabsäumt angugeben, welche Abschnitte bies find, und ber Lefer wird baburch versucht, bie Autorität bes Königs auch bei folden Angaben vorauszuseten, bie bemselben unzweifelhaft nicht vorgelegen haben. Es gilt bies besonders von der Rote auf Seite 258, welche sich mit Bitterkeit über ben von Desterreich bei ben Nikolsburger Präliminarien an Sachsen verübten Undank ausspricht. Unftreitig bat Sachsen bei mehr als einer Belegenbeit ben "Dant vom Sause Desterreich" zu toften gehabt, bei biefer jeboch gerade nicht. Nach einer bem Ref. von febr zuverlässiger Seite ge= wordenen Mittheilung war vielmehr ber Bergang folgender. Bor Unterzeichnung ber Präliminarien begab sich Raifer Franz Joseph perfönlich ju Konig Johann, brudte ihm fein Bebauern aus, bag fur Sachsen

teine günstigeren Bedingungen zu erreichen gewesen seien, und erklärte ihm, daß, wenn der König dieselben verwerfe, er sich als loyaler Bundessenosse für verpflichtet halte nochmals zum Schwerte zu greisen; nur müsse er ihn darauf ausmerksam machen, daß, falls dann das Glück der Waffen sich abermals gegen Desterreich erklären sollte, dieses dann übershaupt nicht mehr in der Lage sein würde für ihn etwas zu thun: — hierauf gab König Johann seine Zustimmung zu den Präliminarien.

Für bie Gründungsgeschichte bes Bollvereins giebt ber Berf. gu den Werken von Weber und Falle manche willfommene und, mas den Beitritt Sachsens betrifft, erschöpfende Erganzung; nur ift es eine Ueberschätzung, wenn er Zeschau neben Maagen und Eichhorn als Grunder bes Zollvereins bezeichnet (S. 58): an bem ichopferischen Gedanken, ber biefe Manner belebte, bat er keinen Antheil. Sachsen befand fich bereits in einer Zwangslage. Diese richtig erkannt, banach energisch gehandelt, die Verhandlungen mit Breuken mit Ausdauer und Geschid zu einem für Sachsen möglichst vortheilhaften Resultate geführt zu haben, barin bestand Beschau's Berbienft; eine Behauptung, beren Richtigkeit fich aus ben vom Berf. felbft angeführten Daten ergiebt. Denn am 27. Mai 1829 mar ber Zollvertrag zwischen Breugen-Darmftadt und Baiern - Burtemberg abgeschlossen, erft Dec. 1830 erbot fich Sachsen zu Unterhandlungen mit Breugen, Febr. 1831 murde Reschau mit benselben beauftragt, und ebe fie jum Abschluß tamen, batte fich icon ber Beitritt ber thuringischen Staaten entschieben. - Der S. 190 mitgetheilte Brief des Königs Friedrich August II. aus den Maitagen von 1849 bestätigt, daß die Ablehnung der Reichsverfaffung aus einem nach reiflicher Erwägung gefaßten Entschlusse bes Rönigs bervorgegangen und derselbe entschlossen mar, in dieser Angelegenheit unter allen Umftanden mit Breufen Sand in Sand zu geben. Wie tam es aber, bak biesem Brogramm bas unmittelbar barauf folgende Verhalten Sachsens fo wenig entsprach? Auf Diese Frage giebt ber Berf. bei Darftellung ber Thätigkeit Zeschau's im Verwaltungsrathe bes Dreikonigsbundniffes weder eine vollständige noch eine Nare Antwort. Wenn er es schwer begreiflich findet, wie man Sachsen aus ber Geltendmachung feines Borbehalts ben Borwurf illoyalen und unpatriotischen Sandelns bat machen können, so ignorirt er nicht nur die Monalität, die schon in ber Art, wie er gestellt wurde, lag, sondern auch Alles, was seitbem über das mehr als zweibeutige Verfahren Beust's in dieser Sache zu Tage gesommen ist. Auch hier verrückt übrigens der Verf. den Standspunkt für die richtige Vetrachtung, wenn er Zeschau als einen Pionier des deutschen Regenerationswerkes hinstellt, vielmehr wird seinem eignen Urtheil auf S. 296 beizuslichten sein, daß Zeschau als Staatsmann nicht den bevorzugten Größen angehört habe.

Th. F.

Leonard Ennen. Quellen zur Geschichte der Stadt Köln. 3. Bb. Mit 4 Taseln. (XVIII u. 589 S.) 4. Bb. Mit 4 Taseln. (VI u. 704 S.) 5. Bb. (641 S.) 8°. Köln 1867, 1870, 1875. Du Mont-Schauberg.

Der 1. und 2. Theil dieses Urkundenbuches haben im 5. und 11. Bande (S. 496 bez. 485) dieser Zeitschrift eine Besprechung gefunden. Seit dem Erscheinen des 2. Theiles im Jahre 1863 ist der Symnasials Oberlehrer Dr. Edert, welcher bei der Herausgabe der beiden ersten Bände des Urkundenbuches mit thätig war, "wegen zu vieler anders weitigen Arbeiten" von dem gemeinsamen Unternehmen zurückgetreten.

Der 3. Band enthält in 579 Rummern die Urfunden aus ben Jahren 1270 - 1310. Bemerkenswerth find die Aufschluffe, welche wir über ben hervorragenden Einfluß Erzbischof Siegfried's von Westerburg auf die Wahl König Abolf's aus ben Urfunden gewinnen. (S. VIII bes Borworts hatten unter ben auf biefe Frage bezüglichen Urlunden füglich auch Mr. 375, Mr. 376 und Mr. 386 aufgeführt werden follen.) Andere Urfunden liefern fehr intereffante Beitrage gur Bahlgeschichte Erzbischof Siegfried's gegen Konrad von Berg und zur traditionellen Diplomatik ber Römischen Kurie unter Bapft Gregor X. (Das Schreiben bes Papstes vom 3. April 1275, worin derfelbe Siegfried unter Reprobirung seiner Postulation und ber Wahl Konrad's zum Erzbischof von Köln ernennt, ift nicht Urfunde Nr. 100, wie S. XVI und S. XVII des Borworts angegeben wird, sondern Rr. 99.) Zu bem auf S. XVII des Borworts citirten Urfunden über die Schlacht bei Woringen wären auch Nr. 326 und Nr. 424 zu zählen gewesen. Besondere Erwähnung verdient ein notarielles Instrument des Rölnischen Motars Giselbertus de Gradibus vom 8. März 1298 (Urfunde Nr. 457), welches die ausdrückliche Angabe enthält: ".. ex consuetudine patrie.. annus domini non incipit currere in nativitate domini, sed in vigilia pasche cereo consecrato." Dadurch wird also Weidenbach's Anssicht vom stilus Coloniensis, welcher den Zusatz "more Coloniensi" als ein Zeichen der Nativitäts Rechnung deutet, hinfällig.

In dem 4. Bande, welcher in 573 Urkunden die Jahre 1311—1372 umfaßt, verdienen Beachtung die Urkunden, welche über den Landsfriedens-Bruch seitens des Erzbischoss Heinrich II. und den Ausgang der daraus entstandenen Streitigkeiten, über die große Judenversolgung, die inneren Fehden und Wirren, über die unter dem Namen "Webersschlacht" bekannten Kämpse zwischen dem aristokratischen und dem demoskratischen Elemente der Bürgerschaft Mittheilungen geben. Diese Kämpse sanden nicht, wie die Köhlhoff'sche Chronik angiebt, im Winter 1372 statt, sondern nahmen schon früher ihren Ansang, in dem genannten Jahre endigten sie mit dem Unterliegen der übermüthigen Weber. Hiermit schließt ein bedeutungsvoller Abschnitt in der Geschichte der Stadt.

Der 5. Band bietet ausgewählte Urkunden aus den Jahren 1372—1389. Auch hier schöpfen wir aus einer reichen Quelle für die Geschichte des Handels und Verkehrs, der Gewerbe und Zünfte, der Rlöster und Kirchen der Stadt; besonders sei der auf die Gründung der Kölnischen Universität bezüglichen Urkunden gedacht. Wir notiren serner die Urkunden über die Bemühungen Kaiser Karl's IV., die bösen Folgen des Weberaufstands zu beseitigen, über den Kampf zwischen Erzbischof Friedrich III. und der Stadt, über die anmaßenden Einmischungen der Kömischen Kurie in diese Angelegenheiten, über den Beginn der Erhebung der Zünste, welche das politische Uebergewicht der alten Geschlechter und der privilegirten Korporationen brechen und die Anerkennung und gesetzliche Geltung des demokratischen Princips der völligen Gleichberechtigung aller vereideten Bürger anbahnen sollte.

Was die Schreibweise anlangt, so hat der Herausgeber in den uns vorliegenden drei Bänden den über den 1. und 2. Band ausgesprochenen Tadel berücksichtigt und die von Böhmer und S. Wait für die Edition von Urkunden gegebenen Rathschläge hinsichtlich der Wiedergabe der von ihm benutzten Texte beachtet. Dem Sprachsorscher genügt zu seinen sprachissorischen Studien ein Urkundenbuch schwerlich, wenn auch der Herausgeber "die Gigenthümlichkeiten und Willkürlichkeiten in der

Orthographie des 11., 12. und 13. Jahrhunderts constatirt": er wird die Originale felbst einsehen mussen.

Ob der Abdruck der Urkunden überall diplomatisch genau ist, versmögen wir nicht zu entscheiden. Bei mehreren Urkunden haben wir aber einige Zweisel um so weniger unterdrücken können, als der Heraussgeber beispielsweise die Urkunde Nr. 291 des 3. Bandes nicht nach der ihm vorliegenden "äußerst sehlerhaften" Copie des 16. Jahrhunderts wiedergiebt, sondern ohne weiteres nach seiner Zustutzung zum Abdruck bringt. Wenn er glaubt, "davon absehen zu müssen, die vielen Correcturen, die vorgenommen werden mußten, im Einzelnen anzugeben" (B. 3, 265), so ist dies ein Versahren, welches um so bedenklicher erscheint, wenn der Herausgeber in anderer Hinsicht als nicht zuverlässig besunden wird.

Auch in den vorliegenden drei Bänden hat derselbe nämlich archisvarische und bibliothekarische Hüssemittel wenig oder höchst sorglos zu Rathe gezogen. Auf der Rückseite von Urkunden hoher weltlicher und geistlicher Fürsten, namentlich von Kaiser-Urkunden und päpstlichen Bullen, sindet man nicht selten irgend einen Namen, meist mit einem voransstehenden R. Es ist dieses R eine Abkürzung von Registratum oder Registrata, wie bei Weizsäder, Deutsche Reichstagsacten unter König Wenzel, S. LXVII des Borwortes zum I. Bande zu lesen ist. Ennen hat auch solche Vermerke des Secretariats mit Recht ausgenommen. Wir verstehen indeß nicht, was er sich unter B gedacht hat, wenn er eine solche Dorsualnotiz Band 5, Urkunde Nr. 247 (S. 331) in dieser Form wiedergiebt: "In dorso: B. Wenceslaus de Jengkow". Es wird doch offendar nicht B, sondern R zu lesen sein.

Die Echtheit ber Urfunden wird nirgends geprüft. Die Angabe bes Alters ber benutten Copiare, Schreinsbücher, Missiven, Copien u. s. w. und die Hinweisung auf die volle, größere oder geringere Zusverlässigfeit derselben vermissen wir fast durchweg.

Die Auslösung der chronologischen Daten ist weit entfernt davon, eine sichere zu sein. Wir haben die 200 ersten Urkunden des 3. Banz des und aus dem 4. und 5. Bande je 100 Urkunden, in einzelnen Gruppen ausgewählt, bezüglich der Auslösung des Datums geprüft und dabei gefunden, daß von den 200 Urkunden des 3. Bandes 20, von den 100 Urkunden des 4. Bandes 20 und von den 100 Ur-

tunden bes 5. Bandes 15 im Regest ein falfc aufgelostes Datunt baben. Sier find beren Nummern: Banb 3, Mr. 1, 22, 23, 37, 60, 61, 67, 116, 126, 129, 132, 133, 134, 135, 138, 144, 183, 185, 193, 194. Band 4, Mr. 76, 77, 78, 81, 90, 154, 163, 164, 165, 170, 232, 234, 238, 239, 242, 243, 244, 328, 333, 342. Band 5, Mr. 48, 186, 189, 206, 217, 218, 219, 220, 228, 321, 323, 327, 328, 417, 426. Wer sich ber Mühe unterziehen wollte, diese Prüfung weiter auszudehnen, murde die Bahl der Urfunden mit falfch aufgelöftem Datum ohne Zweifel ansehnlich vermehren konnen. Es ift ein falicher Oftertag für ein Jahr genommen, und nun werden nach dem folgerecht falschen Ralender alle biesem zu entnehmenden Daten der Urtunden des Jahres bestimmt. Sabbatum und saterdag ist zuweilen als Samstag — gewöhnlich aber als Sonntag genommen. secunda, feria quarta, feria quinta nach irgend einem Feste sind bald ber nächste Montag, beziehentlich Mittwoch und Donnerstag, - bald ber zweite, beziehentlich vierte und fünfte Tag nach diesem Feste. Pinest avent ist bier die Bigil, - bort der Festtag selbst. In Schaltjahren und gemeinen Jahren werden für die in den Monaten Januar und Februar ausgestellten Urkunden dieselben Ralender benutt. "Maria Magdalena" fällt bald auf den 22., — bald auf den 12. Assumptio Mariae fällt auf den 8. September. Ruli. fällt Nativitas Mariae auf ben 15. August u. s. w. u. s. w., die bem Römischen Ralender entnommenen Daten sind nicht einmal immer richtig aufgelöft.

Ebenso unzuverlässig sind die beigefügten Register. Abgesehen das von, daß so viele Register (Bb. 5 hat 19, Bb. 4 hat 22, Bd. 3 hat gar 30 Register!) den Gebrauch des Urkundenbuches zu schnellem Nachsschlagen sehr erschweren, schließen dieselben einander auch nicht aus. Wenn der Herausgeber nur drei Register, ein Personens, ein Ortsschafts und ein Sachregister, angelegt und diese streng alphabetisch und in der Weise geordnet hätte, daß den Personennamen kurz die weltliche oder geistliche Würde und den Ortschaftsnamen die Bemerkung Kirche, Rloster, Stift u. s. w., beziehentlich, und zwar wieder in alphabetischer Folge, deren Namen und die Namen der etwa vorkommenden Höse, Häuser, Straßen u. s. w. beigefügt worden wären, so würde einerseits die Benutung der Register bedeutend erleichtert worden sein, anderers

seits hätte der Herausgeber eine sehr viel einfachere Arbeit gehabt und diefer nicht noch obendrein den Stempel der Unvollständigkeit und Unzuverläßigteit aufgedrudt. Wir nennen die Register unzuverlässig. Der Berausgeber eines provinziellen ober lokalen Urkundenbuches bat gewiß die Aufgabe, bas Möglichste für die Erklärung ber Ortsnamen und die Erläuterung ber Familiennamen zu thun. In ben Registern und Regeften follten alfo, fofern bies mit Bestimmtheit geschehen tann, bie heutigen Namen ber Familien und Ortschaften angegeben werben. In ben Ennen'schen Registern begegnen wir aber beispielsweise einer Familie von Arberg, warum nicht von Aremberg? Wir finden B. 3. Nr. 362, B. 4, Nr. 320, B. 5, Nr. 186 und Nr. 206 in den Regeften und ebenso in ben bezüglichen Registern ein Rlofter Erbach, mabrend bie von bem Dorfe biefes Namens ungefahr breiviertel Stunde entfernte, von Erzbischof Abalbert I. von Mainz im Jahre 1131 gegründete berühmte Cistercienser-Abtei bis auf den heutigen Tag nur Eberbach heißt. Wir bezeichneten die Register weiter als unvollständig. Beispielsweise ist die Urkunde Nr. 384 des 3. Bandes apud Erbach ausgestellt, in dem Ortschaftsverzeichniß dieses Bandes aber sucht man ben Namen Erbach vergeblich. In bem 30. Register besfelben Bandes werben die Seiten angegeben, auf welchen bes "Landfriedens" Erwähnung geschieht, die Seiten 281, 339 und 406 aber werden nicht angezogen, Seite 483 fehlerhaft statt ber Seite 484. Unter ben Urfunden Abolf's im ersten Register besselben Bandes sind die boch gewiß interessanten Urkunden Nr. 375 (S. 340) und Nr. 429 (S. 409) nicht zu finden. Die culturhistorisch wichtige Bulle Papst Bonifaz' IX. vom 9. November 1389, worin der neu gegründeten Universität zu Köln exempte Gerichtsbarkeit verliehen wird, ist im neunzehnten Regifter bes fünften Bandes neben anderen die Universität betreffenden Urfunden nicht aufgeführt.

Was die Urkunden = Ueberschriften anlangt, so hätten wir, wie schon berührt ist, gewünscht, auch in diesen die heutigen Namen der Familien und Ortschasten, soweit dieselben mit Bestimmtheit sest= zustellen waren, zu sinden. Im Uebrigen geben sie durchweg den Inshalt der Urkunde gut wieder. Bezüglich der nur in Regestsorm mitgestheilten Urkunden aber genügt die meistens beliebte knappe Fassung nicht. Warum hat Ennen, um ein Beispiel zu geben, statt des unter

Nr. 386 des dritten Bandes mitgetheilten, Lacomblet's Urkundenbuch II. Nr. 937, entnommenen nicht vollständigen Regestes nicht das durchaus zutreffende Regest Böhmer's, R. I., Abolf, Nr. 127, sich zum Muster genommen oder dasselbe mit einem Hinweis auf Böhmer einfach wiedersgegeben?

Als einen Bunkt von geringerer Wichtigkeit, aber doch nicht ohne Bedeutung, hat Bait endlich den Editoren von Urkunden und Urkundenbuchern die Angabe früherer Drucke, bei Raifer-Urkunden die Angabe ber Nummer in Böhmer's Regesten empfohlen. Bei Ennen finden wir nur die Urfundenbücher von Lacomblet, Seibert und hennes berücksichtigt, die Monumenta Germaniae historica bleiben fast durchweg, Lunig's Reichsarchiv und andere Quellenwerke bleiben gang unbeachtet. Und doch finden sich, soweit wir dies zu vergleichen Beranlassung hatten, in ben Monumentis, wie in Lunig's Reichsarchiv verschiedene Urfunden abgedruckt, die Ennen nur nach Lacomblet citirt. Den Gunther'schen Codex diplomaticus Rheno-Mosellanus hat Ennen gar nicht benutt. Man durchblättere nur Band II und III desselben, und man wird eine Reihe von Urfunden der Erzbischöfe Engelbert II., Siegfried, Wichold, Beinrich II., Walram, Wilhelm, Engelbert III. und Friedrich III. von Röln und Erzbischof Runo's II. von Trier, mahrend ber Sedisvacang (1868-1370) Administrator des Erzstifts Röln, finden, deren Bebeutung für die Beziehungen des Erzstifts und der Stadt Roln zu ben benachbarten Territorialherren ihre Aufnahme in das Urkundenbuch wenigstens in Form eines Regestes mit entsprechender hinweisung auf Günther erforderte.

Die geringe Mühe, bei den Kaiser = Urkunden die bezügliche Nummer aus Böhmer's Regestenwerk hinzuzusügen, scheint dem Herausgeber schon zu groß gewesen zu sein, wenigstens sinden wir eine solche Notiz nirgends, obschon beispielsweise von den aufgenommenen zwölf Urkunden König Abolf's neun von Böhmer bereits in Regest mitgetheilt worden sind.

Die Drudsehler-Berzeichnisse sind in Band 3 und 4 turz, Band 5 entbehrt eines solchen ganz. Gleichwohl sind uns manche Drudsehler aufgefallen, welche nicht angegeben sind, beispielsweise Band 3, S. 7, Z. 5 v. v.; S. 56, Z. 5 v. v.; S. 57, Z. 3 v. u. Sie hätten bei etwas sorgfältigerer Correctur ganz beseitigt werden können, sistorische Zeitschrift. XXXV. Bb.

ba Druck und Ausstattung des Werkes beweisen, wie sehr der Drucker and Berleger darauf bedacht ist, soviel an ihm liegt, der Gelehrtenwelt ein seiner altehrwürdigen Vaterstadt würdiges Urkundenbuch vorzulegen.

Nach dem Gesagten können wir daher unser Gesammturtheil über den 3., 4. und 5. Band der Ennen'schen "Quellen zur Geschichte der Stadt Köln" nur dahin abgeben: der rühmliche Eiser, mit welchem der Herausgeber die reichen Schäte des seiner Berwaltung unterstellten Kölner Stadt-Archivs zu heben und zu sichten bemüht ist, verdient alle Anerkennung; um so mehr bedauern wir, daß sein Streben, das Gesichtete weiteren Kreisen bald möglichst durch den Druck zugänglich zu machen, der Gründlichkeit, welche die Gelehrtenwelt bei einem Werke von solchem Reichthum an historischem Material erwarten dürste, augenscheinlich Eintrag geihan hat. Das Quellenwerk steht wissenschaftlich den meisten Urkundenbüchern für die Geschichte der deutschen Städte nach.

-m-a-r.

Ernst Ludwig Rochholz. Die Schweizerlegende vom Bruder Rlaus von Flite nach ihren geschichtlichen Quellen und politischen Folgen (VIII. 309 S.) Aarau 1875. Sauerländer.

Bu dem vorliegenden Buche des bekannten Aarauer Sagenforschers über den Patron Unterwalden's gaben die in allerneuester Zeit energisch wieder aufgenommenen Bemühungen den Anstoß, welche darauf ausgehen, die Heiligsprechung des bloß zur Beatificatio aequipollens gelangten Einsiedlers des sünfzehnten Jahrhunderts zu erlangen, und deren Ausdruck in der nicht in den Buchhandel gekommenen, jedoch dem Berfasser bekannt gewordenen Folioschrift: Canonizatio B. Nicolai de Flüe (Romae, 1869 et Sept. 1872) zu erkennen ist. Rochholz will hier den ganzen Stoff nach seiner, wie er annimmt, untrennbar in einander verschlungenen historischen und legendarischen Seite behandeln.

Für die schweizerische Geschichte hat — und, schiden wir gleich voraus, behält, entgegen allem, was Rochholz als entkräftigend hier dagegen auch sagen will — Bruder Klaus nach den denkbar besten archivalischen und historiographischen Zeugnissen darin seine Haupt-bedeutung, daß "dem von ihm gebrauchten fast großen Fleiß und

Ernft" bie Berfohnung ber entzweiten Gibgenoffen, Städtetantone und Landsgemeinbeorte, auf bem Tage zu Stans, 22. December 1481, zugeschrieben wird. Zwar wird nur noch verblendete Kritiklosigkeit baran festhalten wollen, daß der Einsiedler aus Obwalden perfonlich zu diesem Tage nach Nidwalben gekommen sei und da unter ben Tagherren auf bem Stanfer Rathhause zum Frieden geredet habe. 1) Doch erscheint Die Autorität bes Eremiten nur als eine um fo gewichtigere, wenn er es blog mittelbar, burch vom Stanfer Pfarrer, Beini im Grund, eingeholte und nach Stans überbrachte Rathichlage, erreichte, bag, wie ber Hauptzeuge, ber 1481 felbst als Substitut seines Baters, bes Lugerner Unterftadtschreibers, anwesende Lugerner Chronist Diebold Schilling, berichtet, "in einer ftund die fach gar und gant gericht und abwäg getan mas". Im Augenblide bes Bevorstebens eines Krieges im Schofe ber Eibgenoffenschaft, als die größten principiellen Gegensätze und bamit in Berbindung stebende locale Fragen sich gegenüber standen, die erheblichsten Beranlaffungen zum Ausbruche bes Rampfes vorlagen, vermochte ein nur überbrachtes, nicht einmal felbst gesprochenes Wort bes Ginfiedlers von einer Stunde gur anderen gum allgemeinen Jubel bes Landes die Rube herzustellen.

Für die Behandlung der Klausgeschichte empfiehlt sich als einziger richtiger Weg der folgende: erstens strenge Sichtung des historisch Festsstehenden; zweitens Untersuchung über die Anfänge der Legende und Ausscheidung der in den Berichten der eigenen Zeit vorhandenen, auf das stets und reichlich wuchernde miratulöse Element schon hinweisenden Bestandtheile der Heiligengeschichte; worauf drittens die Antwort gegeben werden kann, wie weit die politisch einflußreiche Stellung des Einsiedlers

<sup>1)</sup> Bgl. die Artikel von Professor Baucher in Genf, im Anzeiger stir schweizer. Geschichte, 1871: Nr. 4, 1872: Nr. 2, gegen "die Eregese bes Pfarrers Ming," besonders bessen XVII. und 385 S. (!) starkes Buch: "Der sel. Eremit Nicolaus von Flüe, der unmittelbare, persönliche Bermittler und Friedensstifter auf dem Tage des Stanser Berkommnisses, aus den Onellen nachgewiesen" (Luzern 1871). Ming hat die unglückliche Naivetät, seine versorene Sache dadurch retten zu wollen, daß er behauptet, Klaus habe sich als bescheidener Einstedler nicht in den Rathsaal gewagt und von der Laube des Rathsauses aus, also durch die Thüre gleichsam, seine Rathschäge gegeben.

vom Ranft schon auf zu seiner eigenen Zeit verbreiteten mirakulösen Anschauungen beruht.

Erfüllt nun Rochholy biefe Aufgabe?

Scheinbar, nach dem Titel zu schließen: "Bruder Rlaufens Lebensabriff", bringt Cap. I., die Erfüllung ber erftgenannten Anforderung. Das ift jedoch gang und gar nicht ber Fall; vielmehr werben ba gute glaubwürdige zeitgenössische und einfältige später binzugedichtete Rachrichten — fo S. 7, "daß Klaus schon als Fötus im Mutterleibe bas hl. Del erkannte", S. 8 "daß er je drei Tage der Woche sich der Mutterbruft enthielt", und andere folche ganz widerwärtige Schmatereien — bunt durcheinander gebracht, unter Boranstellung ber Worte im Motto, wie benn jedes Capitel ein folches Geprange hat, "ipsa veritas." Denn es ift bes Berfaffers offen ausgesprochene Absicht, "ben politischen Musterpatrioten" als aus dem "firchlichen Mustereremiten" "ausschlieglich entsprungen" hinzustellen: "ber Klaus ber politischen Geschichte", meint Rochholz schon ganz von vornherein, S. 2, ift "aus der Legende nachgeboren", und nach diesem vorhandenen Urtheile wurde der "Lebensabriß" geschrieben. Bon wahrer Kritik ist also in Cap. I, wo von vorne herein Alles auf Berneinung angelegt ist, wenig zu suchen und nichts zu finden, da Rochholz Rachrichten des 15. und 17. Jahrhunderts als fich ebenbürtig ansieht, Rachrichten bes Jesuiten Hugo von 1636 einer Bergleichung mit Mittheilungen des Hans von Walbheim von 1474 würdigt. Und was sollen in einer ernsthaften historischen Untersuchung Stellen, wie S. 12 und 13 sie enthalten, von der "Brobe-She der Pantee's" und der "wilden She der Rothhäute?"

Dann bringt das II. Cap., welches vorangestellt werden müßte, "die siebenerlei Berichte der bei Bruder Klaus zu Besuch gewesenen Reisenden von 1472 bis 1487", wovon vier selbst aufgesunden zu haben — dærunter den ersten des Geiler von Kaisersderg — ein vom Verfasser wol etwas zu sehr hervorgehobenes Verdienst ist, und Cap. III bespricht jene Frage, welche zumeist die Besucher anzog, "Bruder Klausens übernatürliches Fasten". Denn der unzweiselhaft werthvollste und ansschaulichste Bericht über den Einsiedler, die zuletzt 1872, Nr. 16 und 17, durch Gustav Frentag in der Zeitschrift "Im neuen Reich" zum Gegens

stand einer höchst instructiven Untersuchung gewählte Reiseerzählung des Hans von Waldheim aus Halle a. S. von 1474, zeigt so deutlich als möglich, daß Waldheim auf seiner großen Reise nach Wunderstätten zu Klaus, als zu dem Manne sich begab, "der in vielen Jahren weder gegessen, noch getrunken hatte".

Dhne allen Zweifel steht man hier vor einer moralischen Schwäche bes frommen Mannes. Die feiner Umgebung dienliche Sage von feiner Enthaltsamkeit, diesen Mittelpunkt feiner Berühmtheit, hat Rlaus felbft nicht behauptet — Trithemius erzählt von einer Antwort: "Ich habe niemals gesagt und ich sage es wirklich nicht, dag ich nichts effe" -: aber er entgegnete ausweichend, Waldheim mit einem zweideutigen: "Gott weiß". Mittelbar unterstütte der Bruder doch den Aberglauben von dem Wunder des Fastens selbst, und Rochholz hat wol nicht unrecht, wenn er S. 55 fagt, Waldheim habe "eine gemachte Ginbufe, eine gemuthliche Enttäuschung" erfahren, "auf die man nicht mehr gerne zurückfommt": "eine jener ordinären Erfahrungen, die man alle Tage babeim machen tann, ohne fie erft mit Aufwand von Zeit und Geld in der Fremde entdeden zu muffen." Denn es ift wirklich zu auffallend, daß Waldheim die Ermähnung ber Gemfen und Steinbode, "das denn gar köftlich und edel Wildpret ift", welche in der wilden Gegend bei der Rlause laufen und wohnen, gleich einschiebt amischen die Betonung der Rede vom Nichtessen und Nichttrinken einer= seits und die Hervorhebung der Gewohnheit des Bruders andererseits, oft einen Tag ober zwei, wenn er seine Beschaulichkeit haben wolle, in ben wilden Bald zu geben und bort allein zu fein.

Diejenigen Kreise, für die Rochholz sein Buch bestimmte, voran die "vorurtheilslosen erprobten Freunde in Aarau", denen er es widmete, sind von vorne herein mit dem Versasser gründlich darüber einverstanden, was von einem "übernatürlichen Fasten", mit oder ohne Genuß der Eucharistie in der Kommunion, überhaupt, von dem Eremiten von Unterwalden ganz abgesehen, zu halten sei. Für wen also hat derselbe seine fast fünfzig Seiten lange Erörterung über das Fasten bestimmt? Uns Ungläubigen sicherlich nicht. Was er aber gegenüber den Gläubigen oder gegenüber denjenigen, welche dieses Wunder zu glauben behaupten, erreicht, zeigt ihm schon ein, noch nicht gegen sein Buch,

sondern erst gegen vorbereitende Zeitungsartitel gerichtetes pseudonymes Schriftchen. 1)

Jett wäre der Ort gewesen, zu erörtern, in wie weit, was ja ohne allen Zweisel der Fall gewesen ist, das Gerücht von dem sastenden Einstedler schon bei seinen Ledzeiten ihm seinen großen Ruf innerhalb der Eidgenossenschaft und darüber hinaus verschafft, in wie weit derselbe besonders auch ihm die Möglichkeit gegeben habe, mit Erfolg seine politischen Rathschläge zu ertheilen. Denn es ist keine Frage, daß man nicht so sehr dem frommen und weisen Manne, als dem Träger einer wunderbaren Erscheinung an jenem verhängnissvollen Tage von Stans und bei anderen Gelegenheiten der Art zu solgen gewillt gewesen war. Allein diese wichtigste Frage — das punctum saliens des Ganzen — ist von Rochholz in diesem Sinne nicht gestellt und demnach auch nicht beantwortet. Wieder deßhalb, weil er von einer richtigen Quellenkritik keine Anwendung machte.

Seine vorgefaßte Meinung über Klaus als politische Gestalt ist solgende: "Der Eremite Klaus von Flüe kommt 1481 in den Bersammlungssaal der eidgenössichen Gesandten plötlich getreten, hält ihnen eine rechtgläubige Friedensrede, verdammt darin im voraus die Züricher und Berner, weil diese zwei Kantone fünfzig Jahre nachher nicht mehr römischskatholisch sein würden, und läßt gegen solche zukünftige Reterei vorsorglich jetzt gleich zwei andere katholische Orte, Freiburg und Solothurn, in den Schweizerbund aufnehmen" (S. 202). "Der gesammten Resormation hatte Klaus eine nur hundertjährige Lebenssdauer vorausgesagt: die beiden Städte Solothurn und Freiburg hatte er zu Stans aus dem Grunde in den Schweizerbund aufnehmen lassen, weil ausschließlich ihre Standhaftigkeit einmal die schweizerische Glaubensseinheit retten würde" (S. 215). Diese Stellen dürsten genügen, um von der Rochholzischen Kritik einen Begriff zu geben. Zunächst ist zu constatiren,

<sup>1) &</sup>quot;Bruder Rlaus und herr Professor Ernst Ludw. Rochholz in Aarau. Bon Heinrich im Grund" (34 S. Luzern 1874. Rüber). Da steht S. 20 z. B.: "Herr Professor wolle eine andere Persönlichkeit der Geschichte vorsühren, die gesund, wie B. Klaus, 19½ Jahre ohne alle menschliche Nahrung, außer der hl. Kommunion, lebte, ja auch die geringste Nahrung nicht mehr zu erstragen vermochte" u. s. f. Solchen Personen gegenüber ist jegliches belehrende Wort eine rein verlorene Mühe.

daß hier Rochholz in einer ganz eigenthumlichen Seelenverwandtschaft mit Ming erscheint. Denn wenn er behauptet, ber 1487 geftorbene Eremit habe 1481 zur Aufnahme von Freiburg und Solothurn gerathen, welche Orte bann nach 1519, oder vielmehr Solothurn erst nach 1581, als dem Ratholizismus treu fich erwiesen, so schreibt er dem Bruder ein Witterungsvermögen zu, bas ber von den Ranonisationsatten behaupteten "überirdischen Brophetengabe" (S. 131, wo Rochholz "biese weitschichtige reichliche Beweisführung" als "abgethan" hinstellt) burchaus entspricht. Bu folden Ungeheuerlichkeiten hat ben Berfaffer seine Bernachlässigung der elementarsten Quellenkritik geführt. allerdings einerseits die langft entschiedene Frage ber Unwesenheit in Stans nochmals "erörtern" zu muffen glaubt (S. 122), wer anderntheils eine hiftorische Erscheinung bes fünfzehnten Jahrhunderts aus Stimmen bes sechszehnten, fiebzehnten, ja noch späterer Jahrhunderte burch einander erflärt, ber vermag auch von bem vorreformatorischen Rlaus als einer "Nachgeburt bes Jesuitismus" zu reben (S. 218). Nur sete er bann tein Motto aus Lessing voran : "Wie bie Folgerungen fliegen, fo lag fie fliegen, bemme ihren Strom nicht." - Denn Rochholz will uns an das Wunder eines der Quelle zusließenden, von ben jefuitischen Tendenzlügen des siebzehnten zur klaren mahren Darftellung bes Lugerner Chroniften bes fünfzehnten Jahrhunderts rudwarts gebenben Stromes geschichtlicher Ertenntnig glauben machen. Dag dann dabei das Stanfer Verkommnig von 1481 total migverftanden, gang falfch ertlärt wird - und Rochholz citirt boch S. 308 Segesser's treffliche Untersuchung barüber -, daß er ein fo obscures Machwert, wie den frangofischen Geschichtstatechismus Cafar Labarpe's von 1837, der der waadtlandischen Jugend bestimmt war, zur Erklarung eines ber wichtigsten staatsrechtlichen Borgange ber schweizerischen Geschichte beranzieht, tritt neben jenen größeren Frrthumern gang gurud. Nur noch eine Frage sei gestattet: wie konnte Zwingli 1524 so einfältig sein, in seiner "treuen und ernstlichen Mahnung" an die Gidgenoffen ber inneren Rantone, an die eifrigen Altgläubigen alfo, an ben frommen Bruder Rlaus zu erinnern, wenn er diesen als den "romischtatholischen Musterpatrioten" fannte?

Aber follte benn bie ganze Arbeit bes Berfaffers umsonft gethan fein? Ganz abgefeben bavon, bag biefes Buch bie, freilich in ben

unannehmbaren Abschnitten um so gefährlichere, Rochholz eigene Gewandheit und feffelnde Darftellungsgabe gleichfalls aufweift, find einige Capitel bochst instructiv und vollster Beachtung murdig. Wolgelungen find die Beleuchtungen der fieben Berichte im II. Cap.; voll= tommenen Beifall verdienen die Erörterungen über ben Rusammenhang bes Wunderbeweises für das Fasten, des ausschlieflichen Genusses des Altarsaframentes, mit ber für die Wahrheit der katholischen Transsubstantiationslehre gewünschten Bestätigung (S. 75 ff.); als wol erfahrenen, viel belefenen Forscher auf dem Gebiet ber Sagentunde, besonders der Sagenvergleichung, erweist sich Rochholz mehrfach, vorzüglich in Cap. X., wo die Uebertragung einer Reihe von Zugen aus ben Legenden der drei Namens- und Schutpatrone, des Nifolaus von Myra, von Trani und von Tolentino auf Klaus vollkommen dargethan Erwünscht ist in Cap. XII. eine Zusammenstellung alterer Volksbichtungen, gang vornehmlich jedoch Cap. XIII., ein 55 Seiten umfaffendes "dronologisches Berzeichnig der über Bruder Rlaus handelnben Urkunden, Dichtungen, Sandschriften und Drude, von 1472 bis 1873", wo nur auf die altesten bilblichen Darftellungen noch mehr Gewicht hatte gelegt werden sollen: so mangelt bei 1548 (S. 270) die Erwähnung, daß Stumpff's Chronit auch einen Holzschnitt, das Bild bes Bruders, enthält und statt ber Medaille Bedlinger's, von 1730 (S. 295), batten weit mehr bie um 1560 gemachten Arbeiten bes berühmten Medailleurs Jakob Stampfer auf Bruder Rlaus (vgl. Reuj.= Bl. 3. Besten d. Waisenhauses in Zurich, 1869, S. 8 u. 9, m. Taf. I.) bervorgehoben zu werden verdient, zumal auch als Werke eines Meisters in dem, wie Rochholz meint, von Klaus "zum voraus verdammten" Burich, ber sonst hauptsächlich ber Berherrlichung ber Buricher und Schweizer Reformatoren seine große Begabung lieb.

Allerdings fehlen auch in diesen wol zu beachtenden Capiteln nicht arge Flüchtigkeiten. So hat Rochholz auf S. 77 in einer zudem total überflüssigen Declamation in fünfzehn Zeilen vier Mal empfindlich sich geirrt. Denn "fünf Kapuzinerklöster" gab es zu keinen Zeiten im Kanton Unterwalden, sondern stets nur zwei (sollte etwa bei Rochholz die mittelalterliche Benedictinerabtei Engelberg, mit welcher Unterwalden allerdings fünf Klöster besitzt, als "Kapuzinerkloster" gelten?); weiter wurde 1798 nur Nidwalden ausgemordet, während Obwalden, Klausen's

Baterland, damals sich gar nicht als "Theokratie" bewieß; dann scheint bis zu Rochholz die Kunde nicht gedrungen zu sein, daß es schon einige Zeit in Alpnach für die Reformirten Bethaus und Schule gibt; endlich wenn Rochholz auch noch die Spukgeschichte vom Ansange der sechziger Jahre herbeizuziehen sich aufgesordert fühlt, so möge er sie wenigstens dahin verlegen, wo sie sich zutrug, nach Stans, und nicht nach Sarnen. Aehnlich redet er S. 193 von einer nicht vorhandenen Dresdner (wol skatt der Berliner?) Nikolaikirche und erklärt wieder S. 253, Anm. 1 fälschlich Stans statt Sarnen als den in der Abschiedssseene des Bruders erwähnten "Flecken". Total unrichtig ist S. 94 die Erwähnung des "Helmhauses" (vgl. Neuz. Bl. d. Stadtbibl. in Zürich, 1853. S. 8, Anm. 25).

Gewiß hat Rochholz die Tendenz der neuesten Bestrebungen sür die Heiligsprechung des Einstedlers vom Ranft richtig erkannt, wenn er (S. 207) sagt: "Der neu decretirte Schweizerheilige, seine unsehlbaren Fürditten für die Eidgenossenschaft, das an ihn zu richtende Gebet eben derselben und der ihr hiersur päpstlich gewährte Sündenablaß sind viererlei sich bedingende kirchenpolitische Agitationsmittel", und in diesem Sinne polemistrend soll sein Buch wirken. Allein kann dasselbe seinen vortrefslich berechtigten Zweck erreichen, wenn es dergestalt in muthwilligster Willkür weit über sein Ziel hinaustrifft? Rochholz hat sich selbst das Urtheil gesprochen, indem er Lessing's Wort auf den Titel setze: "Berunstalte nichts!"

M. v. K.

G. Finsler. Ulrich Zwingli, brei Bortrage. 98 S. Zürich 1873. Meyer & Zeller.

Arnold Hug. Aufführung einer griechischen Komöbie in Zürich am 1. Januar 1531. 36 S. Zürich 1874. S. Höhr.

Emil Egli. Die Schlacht von Cappel 1531. 89 S. m. 2 Planen. Zürich 1873. Friedr. Schultheß.

Drei sehr bemerkenswerthe Schriften über die Züricher Reformation, von denen der Ertrag bei der ersten und dritten dem in Zürich zu errichtenden Zwingli-Denkmale zugewiesen ist, sind rasch nach ein= ander erschienen.

Die erfte — vom Borfteher ber züricherischen Kirche und bem Brässidenten ber mit ber Borbereitung für bas erwähnte Monument besstellten Commission Hagenbach, bem Berfasser ber so vielfach anregensben Borlesungen über Kirchengeschichte, gewidmet — enthält brei vor ges

mischtem Publikum in Zürich gehaltene Borträge mit Hinweisungen auf Zwingli's Werke und neuere und ältere Bearbeitungen in den "Anmerkungen", über Zwingli's Entwidelung dis auf den Höhepunkt, über Zwingli's Theologie, über Zwingli's Stellung zur Familie, Staat und Kirche. Während der erste und dritte Abschnitt wol abgerundete Schilderungen mehr bekannteren Inhaltes vorsühren, ist der zweite als der gelungene Versuch eines gelehrten Theologen zu bezeichnen, die Grundlinien der Theologie des Züricher Reformators in kurzem Abrisse zu entwersen.

Das zweite Schriftchen ift ber Bortrag eines Philologen über eine Frucht der durch die Reformation zu frischem Leben erweckten Klafsischen Studien, von ihm als dem Bräsidenten gehalten in der Jahresversammlung bes schweizerischen Symnasiallehrervereines 1873 in Burich. Die Aufführung bes Plutos bes Aristophanes in griechischer Sprache, wozu Zwingli, ber in mustalischen Dingen wol Erfahrene, "modos fecit", ift wenn nicht bas früheste Beispiel, so boch eines ber frubesten Beispiele berartiger Schaustellung unter Berwendung ber Ursprace; es ift ber Darftellung in einer eigenen Schrift burchaus würdig, zumal ba es bem Berfaffer gelang, aus hanbschriftlichen Rotizen in zwei Ariftophanes-Ausgaben ber Züricher Bürgerbibliothet, vorzüglich ber 1530 in Benedig angekauften zweiten Juntina bes Brofeffors bes Griechischen, Rudolf Collinus, genauere Angaben über die Art der Durchführung, befonders auch die Namen der meiften Mitwirtenden zu gewinnen. Diefelben waren, wie die beigegebenen biographischen Notizen zeigen, bis auf einen 14jährigen Anaben, den späteren berühmten Naturforscher Konrad Gegner, bem ominos genug die Rolle ber Benia zugefallen war, Erwachsene, theilweise in höberen Aemtern ftebend, neben dem Dichter des Prologes Collinus noch weitere Lehrer und jangere Gelehrte, ferner Zwingli's Stiefsohn, Gerold Meger von Knonau. Es ift ein anmuthiges Bilb aus der letten Rubezeit vor der deutlich fich vorbereitenden Katastrophe bes zweiten feindseligen Busammenftoges ber Confessionen.

Mit dieser Wendung der schweizerischen Reformation beschäftigt sich die dritte Abhandlung, ') die durch einen Anhang ungedruckter Duellen und durch genaue Berzeichnisse der am Kampfe Theilnehmenden

<sup>1)</sup> Einläßlicheres über beren Ergebniffe fiebe in ben Gott. Gel. Ang. von 1873, 40. Stüd.

erweitert ift. Auf einer forgfamen Kritit ber Quellen und zeitgenösstichen Beurtheilungen, unter benen Bullinger's Reformationsgeschichte ohne Frage poransteht, beruht die klare und moblerwogene Darstellung und Beurtheilung bes thatfachlichen Berlaufes bes als friegerisches Ereignif nicht hervorragenden, als politisches fo weithin wirkenden Borganges. Der Berfaffer mar zur Erfüllung ber Aufgabe, eine quellengemäße Geschichte bes Rampfes vom 11. October 1531 zu schreiben, besonbers auch burch ben Umftand befähigt, daß er langere Zeit als Pfarrvicar in Cappel gelebt hat und dadurch sich mit den topographischen Berhältniffen burchaus befannt machen fonnte. Egli stellt die bochst flägliche und eines erfahrenen Rriegsmannes unwürdige Leitung burch ben Führer ber Borbut, Georg Golbli, als Sauptursache bes ungludlichen Ausganges bin, findet aber ben Beweis nicht geliefert, bag von Berrath gerebet werden konne, obschon Goldli ber Reformation entschieden abgeneigt mar und im feindlichen Beere einen Bruder batte. Die ganze Art und Weise ber Beweisführung macht ber fritischen Methode des Berfaffers alle Ehre.

M. v. K.

The Paleographical Society. Facsimiles of ancient manuscripts. Part. I & II ed. by E. A. Bond and E. M. Thompson. London 1873—1874. Whittingham and Wilkens.

Die bis jest ausgegebenen Lieferungen der Pal. Gesellschaft entshalten 24 Taseln, von denen die Meisten Nachbildungen angelsächsischer Handschriften bringen. Es sind kirchliche Schriften, die als Vorlagen dienten, Kanones, Psalter, Evangelien, von denen auch die ornamentale Ausstattung, besonders die Titelblätter, in wolgelungenen Abbildungen zur Anschauung kommt. Von dem Inhalt seien noch erwähnt; sechs weltliche Urkunden aus den Jahren 759 bis 904, alle in angelsächsischer Schrift, ein griechischer Papprus aus der Zeit des Ptolemäus Philosmeter, ein lateinischer vom Jahre 572, aus Ravenna stammend, in der bekannten Römischen Cursivschrift. Aus Paris hat Herr Thompson, der Secretär der Gesellschaft, zwei Taseln in longobardischer Schrift des 8. Jahrhunderts beigebracht. Jeder Tasel geht eine Einleitung voraus, in der über den Fundort, das Alter und die Beschaffenheit der Handschrift, über den Charaster der Schrift, die Form der Buchs

staben, die Buchstabenverbindungen, Abkürzungen, Interpunktionen 2c. Bericht erstattet und der Text der Taseln vollständig mitgetheilt wird. Hier häufige Wiederholungen vermieden werden können, besonders bei Beschreibung der Urkunden, welche zeitlich nicht weit aus einander liegen und wenig graphische Unterschiede bieten. Ueberhaupt ist die bezäglich der Urkunden getroffene Auswahl keine glückliche zu nennen, sie hing wol zu sehr von dem zwingenden Borrathe ab. Wer sie studiren will, muß die Augen tüchtig anstrengen, denn entweder waren die Borslagen in schlechtem Zustande, schmuzig und seucht, oder es sind die Abbildungen nicht recht gelungen. Man wird auch wenig mehr daraus lernen, was man nicht bereits aus dem Nouveau traité, aus Wattenbach und besonders aus den angelsächsischen Taseln bei Champollionstigeac weiß. Trotz dieser Mängel, die vielleicht in Zukunst vermieden werden können, wünschen wir dem Unternehmen den besten Ersolg und sehen den weiteren Lieserungen mit Interesse entgegen.

K. M.



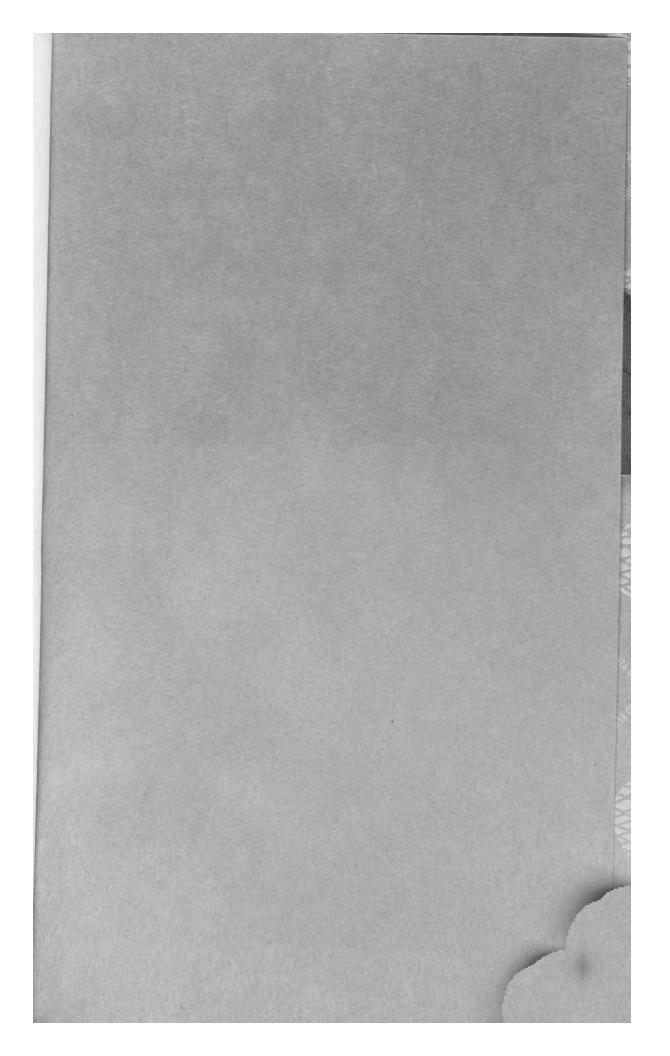

## THE UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

This book is due on the last HOUR stamped below.

## CTORED AT NRLF

30m-1,'69 (J5643s8) 2374-3A,1



## THE UNIVERSITY LIBRARY UNIVERSITY OF CALIFORNIA, SANTA CRUZ

This book is due on the last HOUR stamped below.

## CTORED AT NRLF

30m-1,'69(J5643s8)2374--3A,1

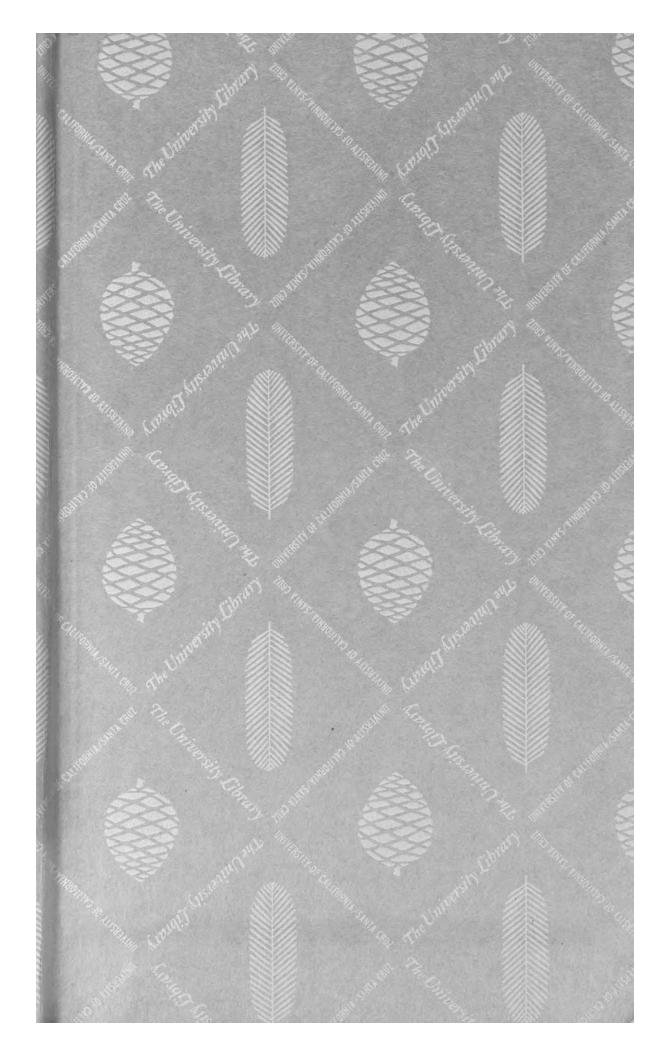

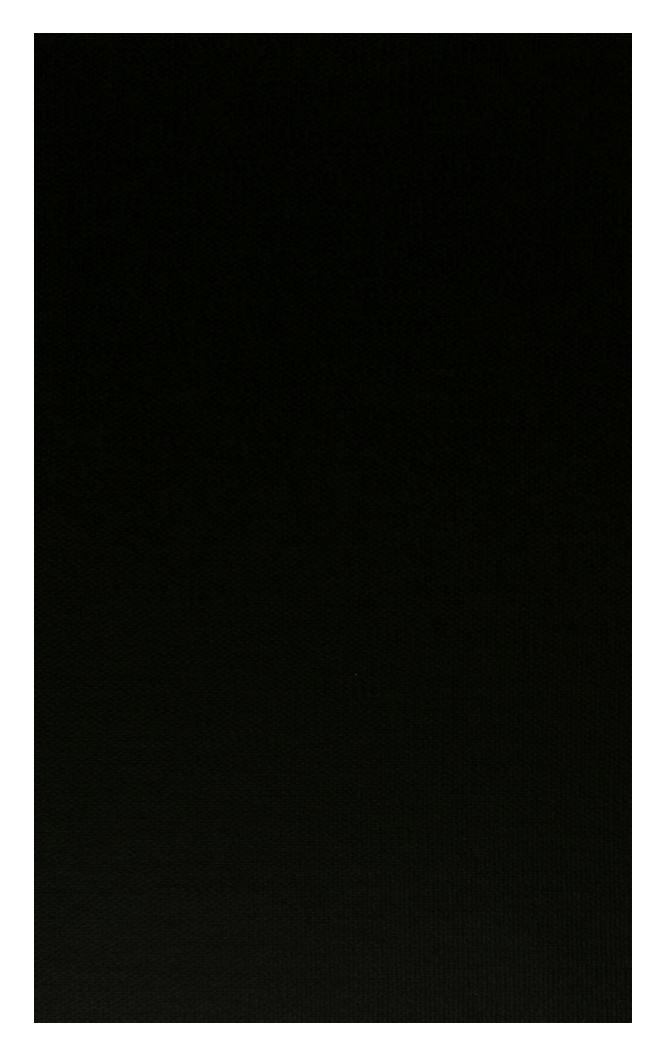